





## Poesie und Kunst

### der Araber

in Spanien und Sicilien.

Von

Adolf Friedrich von Schack.

· Erfter Band.

Berlin 1865.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Beffersche Buchhandlung.)

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.



#### Vorwort.

Die vorliegende Schrift ist die Frucht von Studien, zu denen mich ein längerer Aufenthalt in Andalusien und namentlich zwei, in dem herrlichen Granada ver= lebte, Sommer anregten. Bei meinen oft wieder= holten Besuchen der Alhambra und des Generalife, wie auf den Spaziergängen, die mich bald zu dem zertrümmerten Palaste der Alijares, bald auf den reizenden Sügel Dinadamar oder über die wundervolle, mit Dleandern geschmüdte, Alameda nach dem "Garten der Königin" führten, dann auf meinen Wanderungen durch die nun verödete Hauptstadt des Omajjadenreiches, bildeten die mich rings umgeben= den Denkmale der Araber ben steten Gegenstand meiner Betrachtung. Zugleich erwachte in mir das Berlangen, die Cultur bes Bolfes näher fennen gu lernen, von deffen Schonheitofinn diefe eben fo rei= zenden wie eigenthumlichen Architekturwerke ein glan-

zendes Zeugniß ablegen. Ich wünschte, die Hallen der arabischen Schlöffer, wie mit den Gestalten der Menschen, welche durch fie hingeschritten, so auch mit den Gefängen, die einft in ihnen erklungen, beleben zu können. Aber meine beständige Rlage galt der Vergeffenheit und dem Dunkel, in welches die Na= tion zurückgesunken ist, die fast acht Jahrhunderte lang in Spanien herrschte und mährend des Mittel= alters eine so große Rolle spielte. Mit beispiellosem Eifer find die Werke der provenzalischen wie nord= französischen, der castilianischen, mittelhochdeutschen, altenglischen und scandinavischen Dichter, selbst bis zu den geringfügigsten Produkten, bekannt gemacht worden, aber in diesem Chor aller Nationen fehlt die Stimme gerade bes Bolfes, welches lange burch feine Bildung alle anderen überftrahlte. Zwar reden fämmt= liche Geschichtsbücher von dem außerordentlichen Flor, zu welchem neben fast allen Wiffenschaften auch die Dichtkunft bei den muhammedanischen Spaniern gediehen sei; ja lange Zeit schrieb man, freilich ohne alle Sachkenntniß nur in vagen Behauptungen, der spanisch-arabischen Poesie die erste belebende Einwir= fung auf die des übrigen Europa zu; allein verge= bens würde man suchen, durch Vermittelung einer der neueren europäischen Sprachen Nachrichten von ihr zu erhalten oder sie selbst kennen zu lernen. Gine

ganze poetische Literatur, welche von einem geistreischen Volke in der Blüthezeit seiner Cultur hoch beswundert wurde, deren Ruhm sich vom Abendlande bis in den fernsten Drient verbreitete, ist so gänzlich verschollen, als wäre sie nie dagewesen.

Das Auffallende, was in dieser Erscheinung liegt, mindert sich wenn man bedenkt, daß jogar die poli= tische Geschichte der spanischen Araber bis gang vor Kurzem im tiefsten Dunkel gelegen. Denn, wie der große holländische Drientalist Dogy unwiderleglich bewiesen, hat Conde, der so lange für die Haupt= autorität auf diesem Felde gegolten, verstümmelte Stellen lateinischer Chronisten für Uebersetzungen arabischer Historifer ausgegeben und da, wo ihm wirklich orientalische Texte vorlagen, diese so wenig verstanden, daß "bei ihm nicht selten aus demselben Individuum zwei oder drei verschiedene werden, daß er Infinitive zu Eigennamen macht, Menschen mehrere Male und bisweilen schon vor ihrer Geburt sterben läßt und Personen, die nie eristirt haben, in imagi= nären Rollen einführt." Dennoch ift das Buch die= jes Spaniers bis auf die neufte Zeit die Grundlage für Alles gewesen, was über die spanischen Araber geschrieben worden. Auf allen Universitäten Euro= pa's hat man diesen Theil der Geschichte nach ihm vorgetragen, sämmtliche Werfe über Spanien, mögen

sosen oder Spaniern geschrieben sein, haben ihre Nachrichten über jene Glanzperiode der Halbinses aus ihm geschöpft, und aus derselben Duelle sind falsche Thatsachen aller Art in Universalhistorien, sogar berühmter Berfasser, in allgemeine Geschichten des Mittelalters, Reisebeschreibungen u. s. w. geslossen. Die Bibliothek des Casiri verdient kanm mehr Zutrauen, als das Buch von Conde.

Erst in allerjüngster Zeit ist durch das Erschei= nen der wichtigsten arabischen Hiftorifer im Urtert eine sichere Grundlage für die Kenntniß des muham= medanischen Spanien gewonnen worden, und Dogy, der schon genannte eminente Gelehrte, dem wir diese Editionen größtentheils verdanken, hat sein Berdienft durch die Herausgabe einer wahrhaft fritischen Geschichte der Muhammedaner in Spanien vom achten bis zum zwölften Jahrhundert gefrönt. Man muß dieses Werk, welchem sich desselben Verfassers "Untersuchungen über das spanische Mittelalter" ergänzend anschließen, als eine der größten wissenschaftlichen Leistungen unseres Jahrhunderts betrachten, denn ein ganzer umfangreicher und überaus wichtiger Theil der Weltgeschichte ift durch dasselbe zum ersten Male aus dem Gebiete der Lüge und Fabel an das Licht der historischen Wahrheit gerückt worden. Hoffentlich wird Dozy seine Darstellung der muhammeda= nischen Herrschaft auf der Halbinsel weiter von der Zeit der Murabiten bis zum Untergange von Gra= nada fortsetzen.

Es fonnte nicht in der Absicht dieses trefflichen Gelehrten liegen, neben der politischen auch die Culturgeschichte der spanischen Araber zu behandeln; feine schon riefige Aufgabe würde sich dadurch ins Unermeßliche vergrößert haben. Nur gelegentlich war für einzelne, von seinem unmittelbaren Gegenstande abliegende, Notizen Plat in seinem Werke. Daß aber eine nähere Kenntniß der spanisch=arabischen Poefie in vieler Hinsicht wünschenswerth sei, kann unmöglich verkannt werden. Abgesehen von dem Genuß, der sich von den dichterischen Hervorbringungen eines so begabten Vol= fes erwarten läßt, wird deren historischer Werth nicht gering anzuschlagen sein; wie Ibn Chaldun sagt, nirgend seien die alten Araber vollständiger geschil= dert als im Buche der Gefänge des Ali von Ipa= han (Prolegomena III, 321), so werden Geift und Leben der moslimischen Bewohner Spaniens sich am klarsten in deren Liedern spiegeln. Die oft aufge= worfene Frage endlich, ob die mittelalterliche Poesie des driftlichen Europa Einflüsse von der arabischen empfangen habe, läßt fich weder ohne Weiteres ver= neinen, noch auf allgemeine Annahmen und ober=

flächliche Analogien hin bejahen; nur die Bekannt= schaft mit der abendländisch=arabischen Dichtkunst selbst kann über den dunkeln Punkt Licht verbreiten.

Indem ich nun als Ergebniß meiner Beschäfti= gung mit diesem Gegenstande den vorliegenden Ver= fuch herauszugeben mich entschließe, geschieht es in der Zuversicht, daß Einsichtsvolle an die erste Arbeit über ein bisher noch nie behandeltes Thema nicht den Maßstab anlegen werden, wie an solche, welche sich auf vielfache Vorarbeiten stützen können. Erst nachdem durch eine Reihe von Schriften, die sich durch drei Jahrhunderte hindurchzieht, die Literatur der Troubadours beleuchtet worden war, konnte ein Werk wie das von Diez verfaßt werden. So würde eine umfassende Darstellung der spanisch = arabischen Poesie erst möglich werden, wenn die vereinigte Thä= tigkeit Vieler die Materialien dazu geliefert hätte, und selbst dann würde bei dem ungeheuern Umfang dieses Literaturgebietes für die Lösung einer solchen Riesenanfgabe kaum die Arbeitsfraft eines Einzelnen ausreichen. In der Erkenntniß dessen, was ich allein zu leisten vermöchte, verzichtete ich daher von vorn herein darauf, etwas irgend wie Vollständiges zu liefern; statt den unermeglichen Ocean spanisch = ara= bischer Dichtung ausschöpfen zu wollen, genügte es mir, einige Muscheln an dessen Ufer aufzulesen. Wie

nun meine ganze Arbeit nur bezweckt, Denjenigen, welche nicht Drientalisten sind, einen ersten Blick auf ein ihnen noch völlig unbekanntes Literaturgebiet zu ermöglichen, so schien auch deren Form eine durch= aus ungebundene, von allem Systematischen fern= liegende sein zu dürfen.

In den mitgetheilten Gedichtproben werden die Renner ein sorgfältiges Studium der oft äußerst schwierigen Originale nicht vermissen. Bei der Behandlung der Texte haben mich dieselben Grundsätze geleitet, die ich schon bei früheren ähnlichen Arbeiten befolgte. Eine metrische Nachbildung fann nicht den Zweck haben, als Hülfsmittel zum Verständniß des Driginals zu dienen, vielmehr muß sie vor Allem danach trachten, ihr Vorbild dichterisch zu reproduci= ren. Zugegeben, daß es möglich sei, die Dichter des flassischen Alterthums und der meisten neueren euro= päischen Völker wörtlich zu übersetzen, ohne den poetischen Eindruck zu beeinträchtigen, so müßte boch ein gleiches Verfahren, auf die arabische, ihrem gan= zen Genius nach von der unfrigent so verschiedene, Sprache angewandt, Monstrositäten erzeugen, und Dogy hat treffend gejagt, hier konne die größte Un= treue leicht gerade dadurch herbeigeführt werden, daß man zu treu jein wolle. Wenn ich nun, von dieser Ueberzeugung ausgehend, bei meinen Nachbildungen

in Nebenjachen bisweilen mit beträchtlicher Freiheit geschaltet habe, so ist es mir vielleicht gerade hier= durch ermöglicht worden, Geist und Sinn des Gan= zen besto treuer wiederzugeben.

Das lebhafte Interesse, welches mir die Bau= werke der Araber in Andalusien einflößten, hat mich veranlaßt, die Betrachtung der Kunst dieses Volkes mit der von bessen Poesie zu verbinden. Es lag mir dabei ganz fern, durch Eingehen auf das Tech= nische der Architektur mit anderen Schriften über diesen Gegenstand concurriren zu wollen; während aber alle jene Schriften, deren Berdienste ich im Uebrigen nicht verkleinern will, ihre hiftorischen Angaben aus Conde's Fälschung ober anderen ähnli= chen, jeder Glaubwürdigkeit entbehrenden Büchern geschöpft haben, suchte ich durch Benutzung arabischer Quellen, welche hier allein maßgebend sein können, meiner Arbeit einen Werth zu fichern. Daß mein Versuch bei seiner Schwierigkeit und der Spärlichkeit der bisher zugänglichen Hülfsmittel nur unvollkom= men ausfallen konne, wußte ich, als ich ihn unternahm, aber ebenso bin ich mir bewußt, den einzig richtigen Weg eingeschlagen zu haben, auf welchem dieser Theil der Kunstgeschichte ins Klare gebracht werden kann.

Auch auf Poesie und Kunst der Araber Sicilien's

einen Blick zu werfen, fühlte ich mich versucht. Da indessen die arabische Cultur auf dieser Insel weder so lange noch in solchem Umfang geblüht hat, wie in Andalusien, so durfte der ihr gewidmete Abschnitt nur einen verhältnißmäßig geringen Raum einneh= men; es kam hinzu, daß mir hier viel weniger Ma= terialien zu Gebote standen, als für Spanien.

Die zwanglose Form meines ganzen Versuches erlaubte mir, in den Abschnitten über Kunft auch Einiges über die Gegenden einfließen zu laffen, in welchen dieselbe geblüht hat. Wenn man mir den Vorwurf machen will, bisweilen von meinem Gegen= stande abgeschweift und in den Ton eines reisenden Enthusiasten verfallen zu sein, so bemerke ich, daß die arabische Architektur in den engsten Beziehungen zu der sie umgebenden Natur steht, daß also Der= jenige, welcher die Schöpfungen dieser Kunst zu cha= rakterisiren versucht, auch die Umgebung, für welche fie berechnet waren, nicht außer Acht laffen darf. Nun war es mir unmöglich, über Gegenden, die an zauberischem Reiz von keinen anderen der Erde übertroffen werden, in dem trockenen Tone des Topogra= phen zu reden, und ich darf wohl daran erinnern, daß felbst der ernste Geschichtschreiber Falcandus, die gelehrten Staatsmänner Petrus Martyr und Andrea Navagero bei der Erwähnung von Palermo und Granada sich nicht enthalten können, ihr Entzücken in begeisterten Schilderungen und Lobreden kund zu geben. Möge das Beispiel dieser großen Männer mir als Rechtfertigung dienen.

### Inhalt des ersten Bandes.

| 1.    | Einleitung                                    | Seite.<br>1 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| 11.   | Hohe Cultur der spanischen Araber. Bluthe der |             |
|       | Poesie unter ihnen                            | 42          |
| III.  | Bemerkungen über diese Poesie im Allgemeinen  | 88          |
| IV.   | Liebeslieder                                  | 105         |
| V.    | Rriegslieder                                  | 136         |
| VI.   | Trinklieder. Naturschilderungen               | 172         |
| VII.  | Loblieder. Satiren                            | 191         |
| VIII. | Elegien. Religiöse Gedichte                   | 205         |
| IX.   |                                               | 221         |
| X.    | Miscellen aus der spanisch-arabischen Poesie  | 245         |
| XI.   |                                               | 298         |

# Poesie und Kunst der Araber

in Spanien und Sicilien.

Erster Band.

Nie hat ein unwirthbarerer Boden der Poesie irgend eines Volkes zur Geburtstätte gedient, als der ara= Kahle, sich in unabsehbare Fernen verlierende Sandhügel; Felsgebirge, aus deren Spalten dürres Geftrüppe, spärlich vom nächtlichen Thau genährt, hervorsprießt; nur hier und da an rinnenden Duellen eine Grasflur, duftendes Baljamgesträuch und Dat= telpalmen, vereinzelt hingestreut; darüber der Sturm= wind, der den glühenden Sand in Wirbeln empor= treibt und die flammende Sonne, die ihre sengenden Strahlen herabgießt. Einzig wenn ein Gewitter, langersehnten Regen kündend, in aller Pracht der Tropen heraufzieht, oder Nachts am klaren tiefblauen Himmelsgewölbe die scheitelrechten Plejaden und der Wunderstern Kanopus funkeln, kommt ein Wechsel in die traurige Einförmigkeit.

Auf diesen unermeßlichen Einöden, die sich von den Klippenusern des rothen Meeres bis an den Euphrat und Persischen Golf, von den Weihrauchgestaden Vesmens und Hadramant's bis gegen Syrien hin ers

strecken, streifen seit den frühften Zeiten der Geschichte wandernde Hirten oder Beduinen umber. In ein= zelnen, von einander unabhängigen Stämmen ziehen sie von Ort zu Ort, bald hier bald dort ihre Zelte schlagend, je nachdem sie Weide für ihre Kameel= und Schafheerden finden. Die Freiheit gilt ihnen als höchstes Gut; selbst der Häuptling, den jeder Stamm fich wählt, hat eine sehr beschränkte Gewalt und be= darf zu jeder seiner Handlungen, sei es auch nur, daß er das Lager abbrechen will, die Zustimmung der Familien-Aeltesten. Mit Verachtung blicken sie auf die Städtebewohner, die, in dumpfe Baufer einge= ichlossen, ein trübseliges Leben führen und durch San= del, Handwerk oder Ackerbau ihren Unterhalt erwer= Kampf, Jagd, Liebe, Gaftfreundschaft, gegeben oder empfangen, halten sie für die einzige Luft. Jeder Stamm ift eine Welt für sich; seine Mitglie= der, sich als Brüder betrachtend, schützen einander mit Blut und Leben, sehen dagegen alle fremden Stämme, wofern sie nicht in besonderen Bundes= oder Freundschaftsverhältnissen zu ihnen stehen, als Keinde an, so daß ihnen Streifzüge wider fie, nächt= liche Ueberfälle zum Zwecke des Beutemachens nicht allein als erlaubt, sondern sogar als ruhmvolle Thaten erscheinen. Ueber Allem freilich steht das Gebot der Gastfreundschaft. Dem Beduinen gilt der Fremde. sobald er die Schwelle seines Zeltes überschritten hat. für heilig; wäre es auch sein Todfeind, er vertheidigt

ihn gegen Jedermann und opfert sein Letztes, um ihn stattlich zu bewirthen; hat er ihn aber ziehen lassen, so säumt er nicht, der anderen heiligen Pflicht zu gehorchen, welche gebietet, ihn zu erschlagen. Denn unverbrüchlich ist das Gesetz der Blutrache, wonach zur Sühnung für den Tod des Stammesgenossen das Haupt des Mörders fallen muß. Von Geschlecht zu Geschlecht herrscht diese furchtbare Satzung über den Menschen, Blut für Blut heischend und für jesets Opfer, das ihr fällt, ein neues fordernd.

Durch die steten Fehden der zahllosen kleinen Stämme bildete sich unter den friegerischen Hirten der Wüste ein kühnes, trotziges Heldenthum aus. Immer vom Tode bedroht, immer bedacht, das theure ihm anvertraute Amt des Bluträchers zu vollstrecken, lernte der nomadische Araber den Ruhm der Tapfersteit über Alles schätzen. Die Weiber nahmen Theil an dem friegerischen Geiste, begleiteten Gatten und Söhne auf ihren Zügen und feuerten sie zum Kampfe an.

Als einst, so wird erzählt, in dem großen Kriege der Bekriten und Taglabiten, die Schaar des mehr als hundertjährigen Find in's Wanken gerieth, stürzeten sich dessen beide Töchter Allen voran in die Schlachtreihe der Feinde, indem sie in improvisirten Versen den Ihrigen ihre Zaghaftigkeit vorwarfen und sie zum Angriff ermuthigten. Denn diese wilden, ein abenteuerndes Käuberleben führenden Wüsten-

kinder, nicht etwa die Städtebewohner, waren es, bei denen die Dichtkunst vorzugsweise ihre Heimat hatte; und wunderbarer Weise eben bei ihnen erhielt sie eine Ausbildung, die an raffinirter Eleganz der Sprache und ängstlich=genauer Beobachtung der künst=lichsten Metrik in keiner noch so verseinerten Cultur= Epoche übertroffen worden ist.

Die frühesten poetischen Ergüsse der Araber wasen einzelne, auf Anregung des Augenblicks improvissirte Verse. Alle Traditionen und Sammlungen von Gedichten aus vorsislamischer Zeit sind voll von solschen kleinen rhythmischen Aeußerungen ganz persönlischen Inhalts, wie sie durch diesen oder jenen bestimmsten Anlaß hervorgerusen wurden. Empfindungen oder Betrachtungen, von irgend einer Situation eingegesben, wurden in einem leichten, einfachen Maaße oder gar nur in parallell gegliederten gereimten Sätzen ausgesprochen. Als Beispiel können die Verse gelten, welche der uralte Amr auf dem Sterbebette gesproschen haben soll:

Des Lebens müde bin ich nun, das allzu lange war; Ich zähle jetzt nach hunderten die Jahre schon fürwahr; Die ersten hundert schwanden hin, zwei hundert folgten dann,

Und aus den Monden drauf erwuchs für mich noch manches Jahr.1)

<sup>1)</sup> Fresnel im Journal asiatique 1837, I. pag. 363.

Bisweilen sprach auch Einer, gleichsam als Herausforderung, einige Zeilen aus dem Stegreif, und der Andere improvisirte die Antwort. Ein Fall, den Abulseda anführt, vermag, wenn er auch nicht der vormuhammedanischen Zeit angehört, doch die hier gemeinte Art anschaulich zu machen. "Ali, mit rothem Gewande bekleidet, stürzte kampflustig zum Angriff; ihm trat Marhab, der Besehlshaber der Festung, behelmten Hauptes entgegen und sprach:

> Wer ich bin, ganz Chaibar weiß es, Bin der Held Marhab, Bin mit Waffen wohlgerüftet, Tapfer bis zum Grab.

Ali erwiderte ihm:

Einen Löwen hieß die Mutter Mich, das wisse Du! Mit dem Schwert des Kampfes mess' ich Euer Maaß euch zu.

Da drangen sie auf einander ein; Ali's Schwert spaltete den Helm und das Haupt Marhab's, das auf den Boden niederrollte."1)

Es ist wichtig, diese Urform der arabischen Dich= tung zu kennen, denn sie liegt nicht allein allen de= ren späteren kunstmäßigen Gestaltungen zu Grunde, sondern hat sich auch neben denselben fortwährend unverändert erhalten. In der That macht das Sub=

<sup>1)</sup> Aboulfeda vie de Mohammed, publié par Noël Des Vergers, p. 80.



geranlassungen im höheren oder geringeren Grade den Charakter aller arabischen Poesie aus. Die Werke der Dichter hängen meistens mit deren Lebensgeschichte so genau zusammen, daß sie erst durch die Kenntniß derselben vollkommen verständlich werden, weshalb sich auch durch die Gedichtsammlungen ein biographischer Faden zu ziehen pflegt, der die einzelnen Poesien durch die Umstände, welche sie hervorgerusen, erläutert.

Bis gegen das sechste Jahrhundert unserer Zeit= rechnung scheint das poetische Talent der Araber nichts weiter hervorgebracht zu haben, als solche kurze im= provisirte Aussprüche. Aus diesen geringen Anfängen aber tritt bei ihnen die Dichtkunst um die genannte Zeit plöglich auf überraschende Weise in ihrer vollen Ausbil= dung hervor. Als hätte sie kein Werden und keine Entwickelung gehabt, erscheint sie auf einmal in gan= zer Vollendung und aller der Eigenthümlichkeit, welche fie im Wesentlichen für immer beibehalten hat. Nach dem Ausspruch eines alten Arabers haben die ver= schiedenen Dichter, um beren Priorität die verschie= denen Stämme sich stritten, sämmtlich ungefähr in der nämlichen Epoche gelebt, und der älteste bersel= ben ist der Flucht Muhammeds um nicht viel mehr als hundert Jahre vorausgegangen.') Von demfel=

<sup>1)</sup> Fresnel, première lettre sur l'histoire des Arabes, pag. 76.

ben Zeitpunkt, etwa von dem Jahre 500 n. Chr. an, finden sich auch die ersten Spuren des Bekanntwersdens der Schreibkunst in Arabien, und dem Jahrshundert von da bis ungefähr in die Mitte der Lebenszeit des Propheten verdanken alle gepriesenen Meissterstücke der vorislamischen Poesie ihre Entstehung.

Jährlich wurde in Dfaz, einem von Palmen beschatteten, drei kleine Tagereisen von Mekka gelege= nen Städtchen, ein großer Markt gehalten, zu dem das Volk aus allen Theilen der Halbinsel zusammen= ftrömte. Er fand im Beginn der drei heiligen Mo= nate Statt, während welcher Kampf und Blutvergie= Ben untersagt waren; die Besucher sahen sich also durch ein Religionsgesetz verpflichtet, ihrem Hasse Schweigen aufzuerlegen; erblickte ber Sohn auch ben lange vergebens gesuchten Mörder seines Vaters un= ter ben Gästen, er durfte die Blutrache an ihm nicht vollstrecken. Wenn Grund zu der Befürchtung vor= lag, daß trot dieses Verbotes Feindseligkeiten aus= brechen könnten, so mußte Jeder, bevor er den Ber= fammlungsplat betrat, die Waffen ablegen. 1) In fest= lichem Wettstreite trugen hier die Dichter, welche fast immer zugleich Krieger waren, ihre Verse vor, in denen sie ihre eigenen Thaten, den Ruhm der Bor= fahren ober die Vorzüge ihres Stammes rühmten. Gelang es Einem, den Beifall der Zuhörer in vor=

<sup>1)</sup> Caussin de Perceval im Journ. asiat. 1836, II. 524.

züglichem Grade zu erringen, so wurde, nach einer alten Ueberlieferung, beren Glaubwürdigkeit freilich neuerdings in Zweifel gezogen worden ift, 1) sein Ge= dicht mit goldenen Buchstaben auf Seide geschrieben und an die Mauern der Kaaba, des uralten Heilig= thums der Söhne Ismaels, aufgehängt. Sieben solcher Preislieder, die berühmten Muallakat, haben sich erhalten. Das sehr wesentliche Merkmal, welches sie von den früheren Versuchen unterscheidet, ift, daß fie nicht blos aus einzelnen furzen Versen bestehen, fondern größere Compositionen in fünstlicheren Rhyth= men sind und nach Abrundung zu einem Ganzen trachten. An eine völlige Einheit, wo alle Einzel= heiten sich der leitenden Idee unterordnen, darf man freilich nicht denken, vielmehr reihen sich Empfindun= gen und Schilderungen nur ziemlich lose aneinander; aber bei aller Lockerheit in der Composition läßt sich doch ein Hinftreben zu einem bestimmten Ziele wahr= nehmen, wie denn auch alle Theile durch den glei= chen Reim und baffelbe Metrum zusammengehalten merden.

Mehr und mehr verbreitete sich um diese Zeit Liebe zur Poesie durch das ganze Volk. Auch außer der erwähnten Messe von Okaz wurden Musachara's oder Ruhmwettstreite gehalten, bei welchen jeder Stamm seinen Anspruch auf Vorzug vor den ande=

<sup>1)</sup> Th. Rölbeke, Beiträge zur Kenntniß ber Poesie ber alten Araber. S. XVIII.

ren durch einen Dichter gelten machte, und berjenige den Sieg davontrug, bessen Vertreter die glänzend= ften Ausdrücke zu seiner Verherrlichung fand. in einer Familie sich Jemand besonders durch poeti= sches Talent hervorthat, so wurde sie von allen Sei= ten beglückwünscht, man veranstaltete Feste, die Frauen zogen beim Schalle des Tamburins den Männern entgegen und priesen ben ganzen Stamm glücklich, daß unter ihm ein Dichter aufgestanden sei, der seine Thaten der Nachwelt verkünden werde. So weit Araber, über die unermeglichen Sandflächen hinftrei= fend, die freie Luft des unendlichen himmels einath= meten, erklangen die Lieder und galten neben ber Tapferkeit als die höchste Zierde des Mannes; unter den Zelten der Stammesfürsten, an den Höfen ber Könige von Gaffan und Hira eben so wie auf dem ärmlichen Lager bes Sklaven und in den Schlupf= winkeln des Räubers wurden Helbenmuth, Treue und Liebe im Gesange gefeiert. Verse, die sich durch glücklichen Gedanken oder Ausbruck befonders auszeich= neten, verbreiteten sich schnell und gingen von Mund zu Munde. Unter diesen Umständen waren die Macht und der Einfluß, die das pretische Talent ausübte, unberechenbar. Bei Streitigkeiten, die sich zwischen den Familien erhoben, ward oft der Dichter zum Schiedsrichter gewählt und man fügte fich willig fei= ner Entscheidung. Da er durch fein Lob oder seinen Tadel Ehre oder Ruhm über einen Stamm verbrei=

ten konnte, wurde sein Beisall eben so sehr gesucht, wie man sich scheute, seinen Zorn zu reizen. Ein armer Einwohner von Mekka, der viele noch unversheirathete Töchter hatte, nahm den Dichter Ascha, der sich gerade auf dem Wege nach Okaz befand, gastfreundlich bei sich auf und sprach ihm gelegentslich von seiner dürstigen Lage, wie auch von seinen Töchtern. Der Dichter glaubte die ihm erwiesene Gastfreundschaft am besten dadurch vergelten zu können, daß er auf dem Markte in Okaz die edlen Eigensschaften seines Wirthes besang und dabei dessen Töchter erwähnte. Seine Absicht schlug nicht sehl: kaum war das Lied bekannt geworden, so kamen die edelssten Hänpter der verschiedenen Stämme und bewarsben sich um die Hand der Mädchen.

Die vorislamische Dichtkunst der Araber ist vorsnehmlich in der Sammlung der Muallakat, der Hasmasa, dem Divan der Hudseiliten und dem großen Buche der Gesänge ausbewahrt. Einer vollskändigen Kenntniß des ungeheuern Vorraths werden sich Wesnige rühmen können; wer aber denselben auch nur theilweise hat kennen lernen, wird gewiß durch den Contrast zwischen Inhalt und Form in vielen dieser Lieder überrascht worden sein. Auf der einen Seite die wilden Leidenschaften einer barbarischen Zeit, Mordsbegier und Rachedurst; auf der anderen eine Substilität der Sprache, eine gesuchte Feinheit des Ausstucks, als ob das Gedicht geschrieben wäre, um irs

gend ein Kapitel der Grammatik zu illustriren. Wie war es möglich, daß raftlos umherirrende Krieger, die täglich dem dürren Boden und dem Schwerte der Feinde ihr Leben mühfam abringen mußten, die technische Seite ber Poesie mit einer Sorgfalt pfle= gen konnten, die sonst nur höchst vorgeschrittenen Bil= dungsperioden eigen ist? Eine solche Erscheinung steht als Ausnahme in der ganzen Literatur da. Aber die Kenntniß der Gesetze und Reichthümer ih= rer Sprache war von Alters her diejenige gewesen, um welche sich die Araber vorzüglich bemüht, und neben welcher sie nur noch die ihrer Genealogien und die der Sterne, welche ihnen auf ihren nächtlichen Wanderzügen als Führer dienten, mit gleichem Gifer gesucht hatten. 1) Schon aus den frühesten Zeiten werden Beispiele erzählt, welche zeigen, wie großes Gewicht man auf die Wahl der Worte, die Richtig= keit des Reims, die Vollkommenheit des Styls legte. Der Dichter Tarafa kritisirte schon als Knabe, wäh= rend er mit andern Kindern spielte, einen übelge= wählten Ausdruck in einem Gedichte und wurde des= halb wegen der Feinheit seines Geschmackes bewun= dert. Ein Anderer, Nabiga, recitirte seinen Freun= den, die er in Yathrib besuchte, eines seiner Lieder. Die Freunde, große Kenner der Berstunft, bemerkten darin einen falschen Reim, aber fürchtend, ihn, wenn

<sup>1)</sup> Caussin de Perceval, essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme I, 352.

fie ihn selbst darauf aufmerksam machten, zu ver= legen, ließen sie ihm bas Lied von einer Sängerin vorfingen, die eine sehr reine Aussprache hatte. Als= bald erkannte denn auch Nabiga den begangenen Fehler, beeilte sich, den Reim zu verbessern und pflegte seitdem zu sagen: "Als ich nach Yathrib kam, wa= ren meine Verse nicht tadellos; als ich es verließ, war ich der größte der Dichter." Empfindlicher ge= gen die Kritik zeigte sich Amr ul Kais. Er unter= hielt sich einst mit dem Poeten Alkama über Poesie, fie trugen sich gegenseitig ihre Verse vor und kamen endlich überein, daß die Gemahlin des Amr ul Kais den Schiedsspruch fällen solle, wem von Beiden der Vorrang gebühre. Der Wettstreit begann; Jeder that sein möglichstes, den Gegner zu übertreffen, zu= letzt aber erkannte die Schiedsrichterin dem Alkama den Preis zu, weil er eine gelungnere Beschreibung des Pferdes geliefert habe. Amr ul Kais fühlte sich durch diesen Spruch seiner Gemahlin in seinem Dich= terstolze so gefränkt, daß er sofort zur Scheidung von ihr schritt, wogegen Alkama sie heirathete.

Nach dem Vorbilde der Muallaka des Amr ul Kais pflegen die längeren Gedichte oder Kassiden da= mit anzufangen, daß der Dichter einen oder mehrere Freunde, die ihn auf einer Reise begleiten, aussor= dert, mit ihm auf den Trümmern der Wohnstätte

<sup>1)</sup> Caussin de Perceval l. c. I, p. 314, 345, 509.

seiner Geliebten zu weinen. Sie ist mit den Ihren in eine andere Gegend der Wüste fortgezogen. In seiner Trauer hat er für die Trostworte der Freunde kein Ohr; er vertieft sich in Erinnerungen an die Bergangenheit und erzählt von den glücklichen Stun= den, die er mit seiner Schönen verlebt hat. Gesetz dieser Dichtgattung ist es, daß mannichfaltige Bestandtheile, wie Perlen an eine Schnur gereiht, das Ganze ausmachen; die Wahl und Anordnung dieser Bestandtheile (meist Beschreibungen, Lobsprüche ober kurze Erzählungen) steht natürlich in dem Be= lieben jedes Verfassers und fällt bei den verschiede= nen sehr verschieden aus; einen allgemeinen Begriff von dem weiteren Verlaufe nach der obigen Einlei= tung kann aber etwa Folgendes geben. Sich allmä= lig aus seiner dusteren Stimmung emporraffend, er= wähnt der Dichter die Gegenden, welche er in der Hoff= nung, die Theure zu finden, schon besucht hat, und schildert die Abenteuer, die ihm auf diesen Zügen be= gegnet find: dann geht er zu einer Beschreibung sei= nes Roffes ober Kameeles über, das allen Mühfalen des weiten Zuges widerstanden; er preis't seine eigene Tapferkeit, seinen Drang der Pflicht der Blutrache zu genügen, ober erzählt, wie er, bei Nacht in ber Büste verirrt, auf einem Hügel ein Feuer habe bren= nen sehen, das ihn zu dem Zelte eines gaftfreien Arabers geführt. Die Freunde ermahnen ihn nun zum Aufbruch; er wirft noch einen Abschiedsblick auf

die Stätte, die ihm so theuer geworden, und schließt dann mit einem Lobe der Freigebigkeit und der ruhm= vollen Thaten seines Stammes; oder er sieht eine regenverkündende Wolke aussteigen, deren Anblick ihn mit Freude erfüllt; neu wird nun der öde Boden aufgrünen und er darf hossen, daß der Stamm sei= ner Geliebten bald zu dem früheren Weideplatz zu= rückkehren werde.

Nicht ganz läßt sich der, auf der altarabischen Poesie haftende Vorwurf zurückweisen, daß sie sich in einem engen Kreise bewege. Ohne eine eigentliche Mythologie, ohne epische Tradition') und zugleich, wie es scheint, ohne die Erfindungskraft, welche diese hätte ersetzen können, sah sich der heidnische Araber allein auf die Schilderung der ihn umgebenden Wirklichkeit und ben Ausdruck seiner Empfindungen an= gewiesen. Daher die stete Wiederkehr der nämlichen Gegenstände; faft überall begegnet uns ein gefahr= voller Zug durch die Wüste, ein Zusammenstoß mit feindlichen Stämmen, die Beschreibung eines Gewitters, eines Rosses, Kameels oder einer Gazelle mit genauer Ausmalung ihrer einzelnen Theile, das Lob verschiedener Waffen u. f. w. Trot ber Einförmig= keit der behandelten Gegenstände und trot der Man= gelhaftigkeit ihres fast nie zur Einheit durchdringen= den Planes besitzen jedoch die alten Kajsiden unbe=

<sup>1)</sup> Die Traditionen, welche im Antar und anderen Ritterromanen gesammelt worden sind, gehören nach aller Wahrscheinlichkeit einer späteren Zeit an.

streitbare Vorzüge. Der Beduine, bessen Auge durch den steten Umgang mit der Natur geschärft ist, er= blickt Alles, was ihn umgibt, unter tausendfältig ver= schiedenen Gesichtspunkten, und weiß dem noch so oft Geschilderten doch immer neue Seiten abzuge= winnen. Die Wüste im furchtbaren Grauen der Nacht wie in der sengenden Mittagsglut, wenn die Sonnen= ftrahlen auf den zitternden Dünsten wundersame Ge= bilde hervorzaubern, bietet ihm einen zu jeder Stunde wechselnden Anblick; jede Bewegung seines treuen Kameels, das ihn nie ermüdend durch die unwirth= bare Einöde dahinträgt, hat er berbachtet, jedes Wie= hern seines muthigen Rosses wie die Worte eines Freundes belauscht; die drückende, von keinem Luft= zug gekühlte Schwüle, der vorübersausende Windstoß, die sich ballenden, dann wieder zerflatternden Wol= ken, das Spiel von Licht und Schatten, das blen= dende Zucken des Bliges aus finsterem himmel, dies Alles wird von ihm nicht nur im Allgemeinen, son= dern während jedes einzelnen Moments in seiner eigenthümlichen Physiognomie aufgefaßt und jeder ver= änderten Phase weiß er im schildernden Worte Dauer zu verleihen. Eben so fehlen ihm nie anschauliche Bil= ber, um die Reize seiner Geliebten, die Borzüge sei= nes Schwertes ober seiner blinkenden Lanze zu ma= len, und in den furzen erzählenden Partien stellt er, dem lyrischen Charafter des Ganzen angemessen, das Ereigniß mit wenigen keden Strichen lebendig vor die Phantasie hin.

Gleichsam ein Musterbild der altarabischen Poesie in ihrer vollen Kraft und Eigenthümlichkeit stellt die Kasside des Schanfara bar. Sie zeichnet mit tie= fen, unauslöschlichen Zügen den wilden, dem Sim= mel trotenden Wüstenhelden in seiner ganzen un= heimlichen Größe. Mit Welt und Menschen habernb, zieht er zur Nachtzeit in die Einöde hinaus, wo er den Panther und die zottige Hyäne als Freunde grüßt; auf den harten, vom Sonnenbrande gedorr= ten Boden hingestreckt, das muthige Herz, das fun= kelnde Schwert und den braunen Bogen als einzige Gefährten mit sich führend, freut er sich der Ginsam= keit, die dem Edlen Zuflucht wider Neid und Scheel= sucht bietet. In mancher Frostnacht ist er, von hun= ger, Grimm und Schreden begleitet, durch Regen= fturm und Finsterniß gezogen, und hat manches Weib zur Wittwe, manches Kind zur Waise gemacht; aber nur Undank ift ihm von den Stammesbrüdern zu Theil geworden, drum heißt er die Unholde der Wüste willkommen, die den Freund nicht verrathen und Ge= heimnisse nicht ausschwaten; mit den hageren Wöl= fen, die windschnell durch die Schluchten dahinftür= zen, will er fortan leben; sie sind trotig und tapfer wie er. — In lieblichen Tönen feiert Antar die Er= innerung an seine Abla, deren Lippen ein Duft ent= quillt, wie der von Regenschauern getränkten Früh= lingsflur; ihrer gedenkt er, wenn feindliche Lanzen ihren Durst an ihm löschen und scharfe Klingen sich

in seinem Blute baben, ihren Namen ruft er an, wenn er auf seinem leichtfüßigen, mit Wunden bedeckten Rosse vorwärts dringt in das Schlachtgetum= mel und manchen geharnischten Streiter zu Boden streckt, daß ringsum das Rauschen des hervorströmen= den Blutes die hungernden, im Dunkel der Nacht Raub suchenden Hnänen herbeiruft. — Zu fröhlichem Lebensgenuß fordert Tarafa auf; benn kann irgend Einer dem Menschen Unsterblichkeit zusichern? Drei Dinge find's, die dem Leben Reiz geben: frühmor= gens vor des mürrischen Tadlers Erwachen sich am dunkelrothen Saft der Traube zu erlaben; dem vom Feinde bedrängten Krieger auf schnaubendem Roffe zu Hülfe zu eilen und den trüben Regentag unter dem ausgespannten Zelte in süßen Tändeleien mit einem schönen Mädchen zu fürzen. Das Leben ist ein Schatz, von dem jede Nacht einen Theil hinwegnimmt. Gleich sind die Grabeshügel des Geizigen, der seufzend auf seine gehäuften Schätze hinblickt, und des Sorglosen, der in frohem Genusse das väterliche Gut verschleudert; beide deckt ein Haufe kal= Darum soll man den Dichter nie ver= ter Steine. gebens im heiteren Kreis der Zechenden suchen, so lang ihm die Sonne noch scheint, die bald in ewige Nacht hinabsinken wird. — Kühn, in jugendlichem Uebermuth aufbrausend, tont das Lied des Amr Ben Kultum zum Lobe seines Stammes, der seine weißen Fahnen, wie Heerden zur Tränke, in die Schlacht führt, und hochroth gefärbt zurückbringt. "Raum — fingt er — ift einer unserer Knaben der Mutterbruft entwöhnt, so beugen die stolzesten Füh= rer fremder Stämme huldigend vor ihm die Kniee. Im Felde lassen wir die Köpfe der Feinde hinrollen, wie Kinder die Rugeln beim Augelspiel." — Ziem= lich trocken, voll von Anspielungen auf allerlei spe= cielle Vorgänge ist die Muallaka des Harit, welche die Bekriten gegen Vorwürfe vertheidigt, die Amr auf sie geschlendert. — Von Weisheitssprüchen quillt ber Mund des greisen Zuhair über. Der Lebens= mühsal ift er satt geworden, denn er hat achtzig Sahre gelebt; er sah das blinde Schicksal umhertasten, um seine Beute zu fangen; ihn hat es verfehlt, darum al= tert er so lange; er weiß was heute ist und was ge= stern war, was aber morgen sein wird, ahnt er nicht; so will er, eh der Tod ihn von hinnen nimmt, die Stämme zum treuen halten ber Verträge mahnen, damit nicht der Kriegsbrand von Neuem auflodere und das Weh, schwer wie ein Mühlstein, sie zermalme. Bunte Bilder mannichfaltiger Art entrollt die Muallaka des Amr ul Kais, sei es, daß der Dich= ter seine Liebesabenteuer schildert, wie er badende Mädchen überrascht und, während die Plejaden am Himmel funkeln, zum Trot ben Bächtern und arg= wöhnischen Verwandten in die Zelte dringt; sei es, daß er seinen Jagdritt auf hurtigem Rosse beschreibt, das gleich dem vom Bergstrom herabgewälzten Fels=

block von dannen stürzt, oder den Gewittersturm, der die Berggazellen ins Thal herniedertreibt, die Palmenstämme knickt und, begrüßt von den jubelnden Stimmen der Bögel, die Fluten des Giegbachs schwellt. — Ein schönes Gemälde altarabischen Le= bens zeigt die Muallaka des Lebid; immer, rühmt er fich, halte er zur Vertheidigung feines Stammes die Wacht auf hohem Hügel, wo er jede Bewegung der Feinde erspähen könne und der Staub, der sich unter den Hufen seines Rosses erhebe, bis zu ihren Fahnen wirbele; immer werde dem Wanderer bei ihm Zuflucht gegen die Kälte bes Morgens zu Theil, wenn der eisige Nord die Zügel der Winde in Händen halte; jedes arme Weib, von Hunger abgezehrt, finde eine Heimath zwischen ben Seilen seines Zeltes. Ernst endlich mahnt der Dichter an die Vergänglich= keit alles Irdischen: wir vergeben, während die Sterne, die am himmel emporfteigen, unvergänglich befteben und die Berge und Paläste uns überdauern. Jeden Sterblichen schlägt einft das Geschick; es ift mit ben Menschen, wie mit ben Lagern und benen, die fie bewohnen; wandern diese fort, so bleiben jene verö= det zurück. Nur ein Blitz, ein Schein ift der Mann und wird zu Asche, nachdem er aufgeflammt.

Von mannichfaltigerem Inhalte, als die Kassiden, sind die zahlreichen kleinen Gedichte, welche die Ha= masa, der Divan der Hudseiliten und andere Samm= lungen ausbewahren. Hier finden sich Helden= und

Rriegs= neben Liebesliedern (Ghaselen), Todtenklagen neben Satiren, Scherzen und Trinkliedern. Lyrischer Schwung, fühne Gleichniffe, überraschende Wendun= gen bei kecker, abgeriffener Darstellung zeichnen viele derselben aus. Indessen die auffallende Abwesenheit einer höheren und umfassenderen Weltanschauung schränkt auch dieses Gebiet in ziemlich enge Gränzen ein. Es find fast immer momentane, durch bestimmmte äußere Anlässe hervorgerufene Regungen, die hier zu Worte kommen; Ausbrüche des Zorns über die ge= kränkte Ehre bes Stammes, Wehrufe um einen er= schlagenen Freund und Verwandten, Schmähungen eines Feindes, Aufforderungen zur Tapferkeit, ruhmre= dige Selbsterhebungen wegen des im Kampfe Vollbrachten oder bes in Gefahren bewiesenen Muthes, höchstens vermischt mit einzelnen Sprüchen und Le= bensmarimen. Wie das Vaterland des alten Arabers sein Zelt ift, wie er auf alle Menschen, die nicht zu seinem Stamme gehören, mit Verachtung bin= abblickt, so geht er gleichfalls mit seinen Gedanken und Seelenstimmungen über bestimmte festgezogene Schranken nicht hinaus. Jedoch was seine Poesie hierdurch an Weite des Horizonts, an Reichthum der Farben und Klänge einbüßt, das gewinnt sie auf der andern Seite wieder an Vertiefung und intensiver Kraft auf dem ausschließlich von ihr erkornen Felde. Gewisse Tone sind vielleicht nie mit größerer, zum Herzen dringender Gewalt angeschlagen worden, als

von ihr. Der, wie ein Bulkan im Innern lobernde, nur in Strömen Blutes zu löschende Born über eine erlittene Kränkung; das stolze, vom Bewußtsein eines freien Daseins gehobene Hochgefühl des Mannes, der jeden Augenblick bereit ift, das Leben für die be= drängten Stammesbrüder zu opfern; der kühne, kein Hemmniß achtende Unternehmungsgeist; die zehrende Trauer über den geliebten Erschlagenen, dessen Blut die Erde nicht eher trinkt, bis den Mörder die Rache ereilt hat: dann die fort und fort sich aufdrängende Erinnerung an die Tugenden des Ermordeten, an dessen Großmut, die, reichlich wie die Wolken des Himmels ihre Gaben herniederschauerte; das Alles spricht sich schwunghaft, auf die finnlichste und leben= digste Art in diesen Liedern aus. Es ist ein stetes blitartiges Zucken der Affekte, ein Wirbeln und Schäu= men der Leidenschaften und der kurze, heftige, wie athemlose Ausdruck scheint dem Wogensturz der Em= pfindung von Klippe zu Klippe kaum folgen zu kön= nen. Dazwischen, halb verhallend, einzelne Laute weicheren Gefühls, Seufzer um die ferne Geliebte, deren Bild den Verlassenen nur im Traume besucht; und dann wieder Schlachtrufe inmitten von Schwert= geklirr und Lanzensausen, Ausbrüche unbändiger, fast dämonischer Wildheit, der die verwegensten Abenteuer, Mord und Raub zur Würze des Lebens gehören.

Lebid, der Dichter der letten Muallaka, wurde in seinem Greisenalter als Abgefandter seines Stam= mes an Muhammed geschickt, der unlängst als Pro= phet aufgetreten war, aber von Vielen noch verlacht wurde. Er traf diesen, wie er eben einer versam= melten Volksmenge den Zorn des alleinigen Gottes über die Ungläubigen verkündigte. "Diejenigen sprach Muhammed, — welche den wahren Weg ver= lassen, um den Irrthum einzutauschen, haben keinen Gewinn von ihrem Handeln. Sie find Dem gleich, der sich ein Feuer angezündet hat, dem aber, als es hell um ihn geworden, Gott dieses Feuer auslöscht und ihn in Finsterniß läßt, auf daß er nicht sehe. Taub, blind und ftumm sind fie und finden keine Rückfehr mehr auf den rechten Pfad. Ober sie sind wie Wanderer bei'm Gewitter; wenn düstere Wolken mit Donner und Blitz vom Himmel stürzen, so stekken sie beim Brüllen des Donners die Finger in die Ohren; aber Gott hat die Ungläubigen in seiner Ge= walt; des Blitzes Strahl blendet ihr Auge; so oft er leuchtet, gehen sie bei seinem Schein, und ver= schwindet er wieder in Finsterniß, so stehen sie wie festgebannt. Wenn Gott es wollte, um ihr Gesicht und Gehör wäre es geschehen, denn Allah vermag Raum hatte Lebid diese Stelle der zweiten Sure gehört, so erklärte er seine Muallaka für über= troffen, entsagte der Poesie und bekannte sich zum Sølam.

Man begreift, welche Begeisterung, welches Er= staunen der Koran bei seinem Erscheinen hervorrufen mnßte. Freilich, der Gedankengehalt dieses Religions= buches, oder vielmehr dieser Sammlung lyrischer Er= guffe, welche die Grundlage des Glaubens für einen fo großen Theil des menschlichen Geschlechts wurde, ist dürftig; welch ein Abstand von der Fülle eben fo tiefer, wie mit kindlicher Einfachheit ausgesprochener Ibeen in den heiligen Büchern unserer Religion Aber neue blendende Vorstellungen waren hier er= schlossen, die in Berbindung mit der glänzenden Rhe= torik und dem leidenschaftlichen Schwunge des Vor= trags Geist und Dhr des Arabers berauschten. Hatte die Poesie bisher an der Erde gehaftet, war sie an das Treiben und die Affekte des Augenblicks gebannt gewesen, jo riß Muhammed die Schranke von Raum und Zeit ein und zeigte droben die sieben himmel mit den Wonnen der Seeligen, drunten die lodernde Hölle, bereit, die Ungläubigen in ihren Flammenpfuhl hinabzuschlingen. Wie ein Unwetter grollt Allah's Wort, durch seinen Propheten verkündet, über ber zitternden Erde, Lebendige und Todte mit den Schrecken des jüngsten Gerichts bedrohend. schwört bei der funkelnden Sonne und bei der fin= steren Racht, bei ben schäumenden Wassern und ben Sternen, wie fie auf= und niedersteigen: der furcht= bare Tag rückt heran; da wird die Erde erschüttert und die zertrümmerten Berge zerfliegen in Staub;

die Meere gehen in Flammen auf, die himmel wer= den zusammengerollt und die Schickfalsbücher ent= faltet. Vor Entsetzen erbleichen die Haare der Kin= der; die Felsen spalten sich vor Angst; in athemloser Hast eilen die Menschen, sich zu bekehren, so lange es noch Zeit; denn, bricht der furchtbare Tag an, so tont bei Posaunenschall, vor dem selbst die Engel beben, der Schreckenruf: nehmet und bindet die Gott= losen mit siebzig Ellen langen Retten und werft sie hinab in den Höllenrauch, der in drei himmelhohen Säulen aufsteigt und sie doch nicht beschatten kann, noch ihnen helfen wider das sengende Feuer. Heuschreckenschwärme steigen die Seelen aus ihren Gräbern und werden in die gähnende Tiefe geschleudert; und Allah ruft der Hölle zu: nun? bift du ge= füllt? und die Hölle antwortet: nein! hast du noch mehr Ruchlose, die ich verschlingen kann? — Aber nicht Alles ist Schrecken an jenem Tage. Den Gläu= bigen wird die Verheißung erfüllt; zu überschwäng= lichen Wonnen gehen sie in das Paradies, wo gold= durchwirkte Polster sich ihnen auf grünenden Matten zum Sitze bieten. An rieselnden Quellen lagern fie dort unter dichten Bananenbäumen und dornenlosen Lotos und fühlen weder Frost noch Hitze. Ueber ih= nen wallen fühle Schatten und Früchte senken sich von den Zweigen zu ihnen nieder. Im goldgestick= ten Kleid aus grüner Seide find fie mit silbernen Armbändern geschmückt; unsterbliche Jünglinge bieten

ihnen in krystallenen Bechern perlenden Wein, der den Geist nicht trübt, und liebliche Jungfrauen mit großen schwarzen Augen sind ihr Lohn.

Bald von allen arabischen Stämmen als göttliche Offenbarung anerkannt und auf der Spitze ihrer Lanzen in alle Weltgegenden getragen, bildete ber Koran fortan das Fundament ihrer Bildung; mit seinen Sprüchen war jeder Moslem von Jugend auf vertraut und wußte sie zum großen Theil auswen= dig. Und nicht nur als Gottes Wort genoß dieses Buch religiöse Verehrung, es wurde auch als uner= reichbares Muster der Beredsamkeit bewundert. Ein großer Einfluß desselben auf die Literatur konnte da= her nicht ausbleiben; indeffen überschätzt man diesen, wenn man meint, die arabische Poesie sei durch ihn eine von Grund aus andere geworden. Muhammed gab sich nie für einen Dichter aus; seine Suren find nicht in Versen, sondern in einer mit Reimen unter= mischten Prosa abgefaßt; sie wurden daher auch von der Dichtkunft nicht als Vorbild angesehen; diese be= reicherte sich aus ihnen mit neuen Ideen und Bil= dern, hielt jedoch im wesentlichen an dem Style der alten Lieder fest, welcher oft sogar bis in Einzelhei= ten nachgeahmt wurde. Durch alle Zeiten der ara= bischen Literatur sind die Verfasser der Muallakat als Meister angesehen worden, mit denen man höchstens wetteifern, die man aber nicht übertreffen könne; ja bei Vielen schlug die Ansicht Wurzel, alle nach=mu=

hammedanische Poesie sei nur eine schwache Nach= blüthe des großen poetischen Flors der früheren Epoche, und vergebens sei das Bemühen der Spä= teren, es jenen Korpphäen gleichzuthun. So wurde es für das höchste Lob gehalten, wenn man von Jemandem sagte: hätte er nur einen einzigen Tag zur Zeit des Heidenthums gelebt, er würde der erste der Dichter sein. Als einst der berühmte Feresdak einen Vorübergehenden den achten Vers von Lebids Mual= laka hersagen hörte, warf er sich, wie bei'm Gebete, mit dem Haupte zur Erde, und gab dann, über den Grund dieses Benehmens befragt, die Erklärung: Ihr Anderen nennt gewisse Koranstellen, bei denen man niederfallen soll; ich kenne Verse, denen dieselbe Ehre gebührt. — Besonders war dieses Urtheil wohl in sprachlicher Hinsicht gemeint; denn das arabische Idiom scheint bald nach Verkündigung des Islam namentlich in den Städten und am Hofe, wohin jetzt der Hauptsitz der Literatur verlegt wurde, von feiner Reinheit verloren zu haben. Nur die Wüsten= bewohner bewahrten noch einigermaßen die frühere Lauterkeit der Sprache, daher es Brauch wurde, daß die Dichter sich auf einige Zeit unter die Beduinen begaben, um von ihnen die richtige Bedeutung der Wörter zu lernen, alle Wendungen und Eigenthumlichkeiten der klassischen Sprachweise zu erlauschen, zugleich aber auch, um sich durch eigne Anschauung eine genaue Kenntniß des Wüstenlebens zu erwer=

ben, dessen Schilderung nach wie vor einen Hauptbestandtheil der Kasside ausmachte.

Der erste der Chalifen, welcher Dichter besoldete, war Jezid, der Sohn des Gründers der Omajjaden= Dynastie. Als Hauptaufgabe der Hofpoeten galt na= türlich, ihren Gebieter in allen möglichen Wendun= gen zu verherrlichen. Anknüpfend an den Ideengang, der schon in den Muallakat vorherrschte, beginnen nun die Kassiden, welche vornehmlich diesem Zwecke dienen mußten, gewöhnlich damit, daß der Dichter den Abschied von seiner Geliebten oder von deren früherem Wohnplatz und dann die Reise schildert, welche ihn in die Rähe des Gönners führen soll. Das pomphafte Lob des Gefeierten bildet dann den Schluß. Die Bedeutung, welche solchen Lobgedich= ten beigelegt wurde, war so groß, daß ein Herrscher den Anderen um einen glücklichen Ausbruck, einen besonders gelungenen Vers, in dem er gepriesen worden war, beneidete. Vorzäglichen Ansehens genossen zwei Zeilen aus einer Kasside des Achtal zum Ruhme der Omajjaden:

Der schlimmste Feind ergiebt sich endlich ihrer Macht, Doch überschwänglich nach dem Sieg ist ihre Huld.

Als nach dem Sturze dieses Herrschergeschlechtes Abul Abbas der Stifter des Abbassiden-Hauses aufsgefordert wurde, einen Dichter zu hören, der eine Kasside zu Ehren seiner Familie verfaßt hatte, sprach er wehmüthig: ach! was vermöchte er zu sagen, das jenem Verse Achtal's zum Lobe der Omajsaden gleich= käme!

Der genannte Achtal, sodann Dicherir und Fe= resdak galten für die vorzüglichsten Dichter der beiden ersten Jahrhunderte des Islam. Jeder von den Dreien glaubte sich hoch über seine Vorgänger wie Nebenbuhler erhaben, wie denn überhaupt die Tugend der Bescheidenheit nicht leicht von einem ara= bischen Poeten genbt worden ift. Einst verlangte der Chalife Dicherirs Urtheil über die Verfasser der Muallakat, wie auch über Achtal und Feresbak zu hören. Alsbald erhob Dicherir die Verdienste eines Jeden der Genannten in hochtonenden Worten. Run, fagte der Chalife, du hast ihnen so viel Lob gespendet, daß für dich selbst keines mehr übrig bleibt. Doch, o Beherrscher der Gläubigen, erwiderte Dicherir; ich bin der Hort der Poesie, von mir geht sie aus und in mich kehrt sie zurück; ich entzücke im Liebes= gedicht, vernichte in der Satire und verleihe dem, den ich lobe, die Unsterblichkeit; furz ich bin in allen Gattungen unübertrefflich, während jeder der Anderen nur in einem bestimmten Fache glänzt. — Eben so wenig, wie im Selbstlobe, scheint sich die= ser Dichter in seinen Ansprüchen an die Freigebigkeit des Herrschers beschränkt zu haben. Eehr zufrieden mit einer seiner Rassiden, verhieß ihm der Chalife als Belohnung dafür hundert der schönsten Kameel= ftuten. Aber, Beherrscher der Gläubigen, sagte Diche=

rir, ich fürchte, daß sie mir davonlausen, wenn sie keine Hüter haben. Wohl, erwiderte der Chalise, ich gebe dir acht Sklaven, um sie zu hüten. Nun sehlt mir nichts mehr als ein Gefäß, in daß sie gemolken werden können, fügte Oscherir hinzu, indem er das Auge auf einer großen goldenen Schaale ruhen ließ, die in dem Saale stand. So erreichte er denn, daß ihm auch diese noch geschenkt wurde.

Die Zahl ber Dichter, welche während des ersten Jahrhunderts des Islam blühten, war außerordentlich groß, und gleich groß das Ansehen, in dem die Vorzüglichsten von ihnen beim Volke standen, der Ginfluß, den sie auf dasselbe übten. Um ihre Gunst bewarb man sich, wie um die eines Königs, ihr Zorn ward wie der des gefährlichsten Feindes gefürchtet, denn ein schneibender Vers schlug schlimmere Wunden als das schärfste Schwert. — Ein junger Mann hatte ge= wagt, Spottverse gegen den Dichter Feresbak zu richten. Die möglichen Folgen dieser Unbesonnenheit fürchtend, bemächtigten seine Verwandten sich seiner und führten ihn vor Feresbak, indem fie sprachen: wir überliefern dir diesen jungen Menschen; strafe ihn wie du willst, gieb ihm Stockschläge, schneide ihm den Bart ab! wir erkennen an, daß sein Vor= wit schwere Züchtigung verdient hat. Feresbak er= widerte, er sei zufriedengestellt; die Genugthuung,

<sup>1)</sup> Caussin de Perceval, Journal asiatique, 1834, II, 22 u. 18.

zu sehen, wie sehr sie seine Rache fürchteten, reiche für ihn hin. — Durch alle Klassen des Volkes hatte sich eine wahre Leidenschaft für die Poesie verbreitet. Weder das Getöse der Waffen, noch der religiöse Fanatismus, der eben damals in hellen Flammen loderte und die neue Glaubenslehre über den Welt= freis zu verbreiten strebte, vermochten sie zu ersticken. Während des lautesten Kriegslärm's ward über den Vorzug eines Dichters vor dem anderen mit einer Lebhaftigkeit gestritten, als handelte es sich um die wichtigste Staatsangelegenheit. Als der Feldherr Mohalleb in Chorasan Krieg wider eine ketzerische Sekte führte, hörte er einst großen Tumult in sei= nem Lager. Er erkundigte sich nach der Ursache und erfuhr, unter seinen Soldaten habe sich ein Streit über die Frage erhoben, ob Dscherir oder Feresdak der größere Dichter sei. Einige von den Soldaten drangen in das Zelt ihres Feldherrn ein und baten ihn, die Streitfrage zu entscheiden; aber Mohalleb gab ihnen zur Antwort: "wollt ihr mich denn der Rache eines dieser bissigen Hunde aussetzen? ich werde mich wohl hüten, zwischen ihnen zu entscheiden; wendet euch doch lieber an die Ketzer, mit denen wir Krieg führen; sie fürchten weder Dscherir noch Feresdak und sollen vorzügliche Kenner der Poesie sein." Als am folgenden Tage die beiden feindlichen Heere sich gegenüberstanden, trat ein Reger, Namens Dbeiba, vor und forderte, daß einer aus dem Heere des Mo=

halleb sich zum Zweikampf mit ihm stelle. Sogleich nahm ein Soldat die Herausforderung an, schritt auf Obeida zu und bat ihn, bevor sie sich schlügen, ihm die Frage zu beantworten, ob Oscherir oder Feresdakt der größere Dichter sei. Zener recitirte darauf einen Bers, fragte von wem derselbe sei und erklärte, nachs dem er vernommen, Oscherir sei der Verfasser, diesem gebühre der Vorzug.<sup>1</sup>)

Die Werke der Dichter noch mehr unter das Volk zu bringen, als es durch diese selbst geschehen konnte, war das Geschäft einer eigenen Klasse von Menschen, welche Rawia, d. h. Ueberlieferer oder Hersager, genannt wurden. Solche Rhapsoden zogen von Ort zu Ort und wurden überall mit Begierde gehört. Bon dem Gedächtniß, das einige derselben besaßen, werden Dinge erzählt, die an das Unglaubliche gränzen. Einer der berühmtesten, Namens Hammad, erwiderte einst dem Chalifen Al Walid, der ihn gefragt hatte, wie viele Gedichte er auswendig wisse: ich kann dir für jeden Buchstaben des Alphabets hundert große Kassiden hersagen, welche auf den Buchstaben rei= men, ungerechnet die kleinen Lieder; und zwar bloß Kassiden der Heibenzeit, wozu dann noch die in den Tagen bes Islam verfaßten kommen. Der Chalife beschloß sodann, ihn auf die Probe zu stellen und befahl ihm, die Lieder herzusagen. Hammad begann

<sup>1)</sup> Journal asiatique, 1834, II, 23.

und recitirte so lange, bis der Chalife müde wurde, ihm länger zuzuhören, und einen Anderen beauftragte, seine Stelle zu vertreten, damit er ihm die Wahr= heit über jenen berichten könne. So sagte denn Hammad zweitausend und neunhundert Kassiden aus der Heidenzeit her und empfing von Al Walid, als ihm die Thatsache berichtet worden war, ein Geschenk von hundert tausend Dirhems. ')

Gesang und Saitenspiel, welche schon von Alters her in Arabien beliebt gewesen waren?), wurden von manchen strengen Moslimen unter Berufung auf Ro= ransprüche und sonstige migbilligende Aeußerungen des Propheten verdammt; allein die angeborene Liebe der Araber zu beiden, besiegte bald alle Bedenken und die frohe Kunst gedieh zu höherer Blüthe als je zuvor. Bald wiederhallten die Paläste der Chalifen von Liedern, Lautenspiel und Zitherschlag. Von zahlreichen Sängern und Sängerinnen aus der Zeit von Muhammed bis zum Sturze der Omajjaden find und Lebensnachrichten erhalten. Biele derselben waren von perfischer Herkunft oder hatten Perser zu Lehrern gehabt, wodurch neue Modulationen aus dem, von jeher durch seine Liederkunft berühmten, Nachbarlande eingeführt wurden. Genüge es, statt Aller die beiden berühmtesten zu nennen, den Gan=

<sup>1)</sup> Kofegarten, arab. Chreftomathie pag. 124.

<sup>2)</sup> Ibn Badrun, herausg. von Dozv pag. 64. Mi von Ispahan, herausg. von Kosegarten, Einleitung pag. 5.

ger Mabed und die Sängerin Affa ul Meila. Von diefer hieß es, sie sei die Fürstin Aller, welche fin= gen und auf Cithern oder Lauten spielen. 1) Mabed, wegen seiner Liederkunst am Hofe Al Walids in ho= her Gunft stehend, sagte einft, als man in seiner Gegenwart einen Feldherrn rühmte, der sieben Festungen erobert habe: nun, bei'm Himmel, ich habe fieben Lieder componirt, beren jedes mir größere Ehre macht, als die Einnahme einer Festung. Diese sieben Tonftucke wurden seitdem die Festungen Mabeds ge= nannt. — Eine andere Anekbote aus dem Leben des= selben zeugt von der Macht, welche die Musik auch Auf der über die unteren Volksklassen ausübte. Reise nach Mekka, wohin er von einem Fürsten aus Sedichas eingeladen mar, tam ber Ganger von Site und Durft ermattet zu einem Zelte. Da er in dem Zelt einen Neger erblickte, der mehrere Krüge mit frischem Wasser bei sich stehen hatte, trat er zu dem= felben hin und sprach ihn um einen Trunk an, jener aber verweigerte die Bitte. Dann bat er, ihm we= nigstens zu erlauben, eine Zeitlang im Schatten des Zeltes auszuruhen, allein auch dies schlug ihm ber Reger ab. Nach so unfreundlicher Zurückweisung ftrectte fich denn Mabed im Schatten feines Rameel's auf den Boden nieder, um auszuruhen, und hub an, ein Lied zu fingen; kaum jedoch hörte ber Neger ben

<sup>1)</sup> Kofegarten, arab. Chrestomathie pag. 135.

Gesang, so eilte er heran, führte den Sänger in seint Zelt und sprach: o du, den ich höber ehre als Bater und Mutter, soll ich dir nicht einen frischen kühlen Gerstentrant bereiten? Mabed, dies ablehnend, ließ sich bloß Wasser reichen und rüstete sich dann zum Aufsbruch; da sagte der Reger: o Hochverehrter, die Hitze ist außerordentlich, erlaube daher, daß ich dich besgleite und einen Basserschlauch hinter dir hertrage, damit ich dir, so oft dich dürstet, einen frischen Trunk reichen kann; du, zum Lohne, singe mir nur jedessmal ein Lied! Mit diesem Anerdieten war der Sänsger zusrieden und Iener trug ihm den Schlauch bis ans Ziel der Reise nach, indem Mabed jeden darsgebotenen Trank mit einem Gesange belohnte. 1)

Während in dem Herrscherpalaste von Damaskus Pracht und Luxus, welche später am Abassidenhose sich noch glänzender entfalten sollten, schon überhand zu nehmen und die Dichtkunst sich dienstbar zu maschen begannen, sehnte sich Meisuna, die Gemahlin des Chalisen Moawia aus allem sie umgebenden Glanze nach ihrer Heimath in der Wüste. Einst beslauschte ihr Gemahl sie, wie sie sang:

Das här'ne Kleid, in dem ich glücklich war, Ist lieber mir, als hier ein Pracht-Talar. Im Wüstenzelt, durch das die Winde sausen, Möcht' ich, statt hier im hohen Schlosse, hausen.

<sup>1)</sup> Alii Ispahanensis liber cantilenarum, ed, Kosegarten, pag. 36.

Ein wild Kameel von ungestümen Schritt Ist lieber mir, als sansten Maulthiers Tritt, Der Hund, der dort dem Gast entgegenbellt, Mir lieber, als die Pauke, die hier gellt. Ein hirt von meinem Stamme gilt mir mehr, Als all die üpp'gen Fremden um mich her 1).

Moawia, der diese Worte von ihr hörte, ward unwillig und sprach: ich sehe schon, o Tochter Bach= dal's, du gibst dich nicht eher zufrieden, als bis du mich zu einem rohen Beduinen gemacht haft! Es steht dir frei, zu den Deinen zu gehen, da du so großes Verlangen nach ihnen trägst. So kehrte benn Meisuna in die Buste zu ihrem Stamme gurud, von dem sie, wie der arabische Geschichtschreiber fagt, Beredsamkeit und die Kunst der Lieder gelernt. und fort hatte dort die Poesie unter den umschwei= fenden Beduinen in alter Weise ihre Heimat, noch dieselbe ungezähmte Wildheit athmend, wie in vor= muhammedanischer Zeit. Der Dichter Tahman wurde von Radschda dem Hanisiten gezwungen, ihm und seinen Anhängern, welche ben Omajjaden offen Trots boten, als Führer durch eine Büste zu dienen. In der Nacht, als Alle schliefen, erhob er sich, sattelte ein Kameel und machte sich in aller Eile mit ihm davon, aber am folgenden Morgen eingeholt und vor Nadschda geführt, ward er wegen Diebstahls zum

<sup>1)</sup> Abulfeda, I, 398.

Verluste der rechten Hand verurtheilt und die Strafe fofort an ihm vollzogen. Bon Rachedurft glühend, begab sich nun Tahman an den Hof zu Abd ul Me= lik und recitirte vor ihm ein Gebicht, um Rache von ihm zu heischen. In diesen noch erhaltenen Versen beschwört er ben Chalifen, seine abgehauene Hand por Schande zn bewahren. Wie ein ächter Noma= ben-Freibeuter halt er es für keine Schmach, bas Kameel eines Feindes gestohlen zu haben, aber er fürchtet dauernde Schande, wenn das an ihm be= gangene Unrecht nicht in Blut abgewaschen würde, wenn seine Sand ungerächt in der Büste vermoberte. Er hält gleichsam den verstümmelten Arm dem Cha= lifen vor's Gesicht. Siehe, was für ein Arm das fein würde, wäre er nicht so unbarmherzig verstüm= melt worden! Ich flehe um Rache, o König, so wie du einst vor dem furchtbaren Gerichte Gottes beinen Richterspruch in Betreff meiner Hand verantworten Räche mich und dich selbst, o König, benn Jene, welche mich perstümmelt, schäumen auch wider dich von Wuth; sobald ihre Anaben heranwachsen, perfluchen sie das Geschlecht der Omajsaden, aber der verfluchteste unter ihnen ist der verfluchte Füh= rer der Rotte. — Der Chalife wurde von diesen Persen so bewegt, daß er dem Tahman das Recht zusprach, zur Wiedervergeltung hundert Hanisiten die rechten Hände abzuhauen. 1)

<sup>1)</sup> Wright, opuscula arabica, pag. X ff.

Neben solchen Liedern des Haffes, der Blutrache und ungebändigten Kampfgier erschloß sich in der Büste die Blüthe des zartesten Liebesgesanges. Von Alters her stand ber Stamm ber Usra in bem Rufe, die schönsten Mädchen und verliebtesten Jünglinge hervorzubringen; in einem ihrer Dörfer lagen einst breißig junge Männer im Sterben, ohne anders frank zu sein als an hoffnungsloser Liebe; auch er= zählt man, ein Beduine habe, als er nach seiner Herkunft gefragt worden, zur Antwort gegeben: "ich bin vom Stamme Derer, welche sterben, wenn fie lieben", und ein daneben stehendes Mädchen sei in den Ruf ausgebrochen: bei Allah! er ist einer der Benu Usra! Diesem Stamme gehörte Dichemil an. Von Kindheit auf in Botheina verliebt, begehrte er sie, als er herangewachsen, zur Ehe, wurde aber von ihren Verwandten, die ihm feindlich waren, zurück= gewiesen. Von nun an konnte er die Geliebte nur insgeheim sehen und strömte seinen Schmerz wie seine Sehnsucht in glühenden Liedern aus. Oft, einen Wächter aufstellend, brachte er in einem ein= famen Thale unter Palmbäumen ganze Rächte in zärtlichen Liebesgesprächen mit ihr zu, aber, wie er auf seinem Todbette betheuerte, ohne je Botheina anders zu berühren, als daß er ihre Hand ans Herz drückte, damit es ein wenig durch sie ruhen möchte. Auf einem seiner Wanderzüge hatte er das Glück, in Aegypten durch ein Lobgedicht die Gunst des dor=

tigen Statthalters zu gewinnen. Dieser versprach ihm, er solle durch seine Vermittlung die Hand der Geliebten erhalten. Aber gleich darauf erfrankte Dichemil lebensgefährlich; in der Todesstunde gab er einem Freunde den Auftrag, nach seinem hinschei= den sein Gewand zu nehmen und es Botheinen zu bringen. Der Todesbote brach, diesem seinem letzten Wunsche gemäß, auf; als er zum Stamme Bothei= na's kam, sprach er mit lauter Stimme einige Verse, welche die Trauerkunde enthielten; da stürzte die Un= glückliche mit entblößtem Antlitze, ähnlich dem blei= chen Monde, hervor, schrie, als sie das Gewand er= blickte, laut auf und schlug ihr Angesicht. Um sie her versammelten sich die Frauen des Stammes, weinten mit ihr und stimmten die Todtenklage um Dichemil an. Botheina faut ohnmächtig nieder; dann erwachte sie und sprach:

Könnt' ich, o Dschemil, um dich mich trösten? Glaube nicht, daß jemals das geschehe! Gleich ist mir, seitdem du bist gestorben, O Dschemil, des Lebens Glück und Wehe.

Und sie hat weiter kein Lied gedichtet, als dieses.<sup>1</sup>) Wir haben in diesen flüchtigen Umrissen die ara= bische Poesie bis zu dem Momente verfolgt, wo die Gränzen des Bodens, auf dem sie blühte, sich bis

<sup>1)</sup> Kojegarten, Arab. Chreftomathie 46 und S. 141, auch Ibn Challikan ed Slave, 169.

zum Indus und Drus, dann durch ganz Vorder= afien, die Nordfüste Afrika's entlang, über die großen Inseln des Mittelmeer's und die Pyrenäische Halbinsel bis an das Cap von Finisterra ausdehnten. Der Gegenstand unserer Schrift fordert uns daher auf, den orientalischen Stamm dieser Poesie zu ver= lassen, um unsere Aufmerksamkeit dem Ast zuzuwen= den, der sich von ihm nach dem Abendlande hin ver= zweigt hat. Unter den Abbassiden hebt in Osten eine neue Periode der Dichtkunft an und mit der Gründung einer, von dem Chalifat unabhängigen Herrschaft in Spanien läßt auch die andalusische Poesie, deren Stimme bis dahin nur matt durch das Waffengetoje der Eroberungszüge und Bürgerfriege hallt, vollere Brufttone vernehmen. Der Sturz des Omajjadenthrons in Damaskus bildet also etwa den Zeitpunkt, von welchem an sich die letztere gesondert betrachten läßt. Seit lange hatte die Nemesis dem Omajjadenhause Rache für alten Frevel geschworen und diese sollte sich in dessen entsetzlichem Untergange Hieran mahnt ein kleines Gedicht, das noch aus der Zeit jener furchtbaren Kämpfe um die Oberherrschaft, aus welchen sich zuletzt die Omajja= den siegreich auf den Chalifenthron schwangen, zu uns herüberschallt und mit dessen Mittheilung wir vom Drient scheiden. Als Ali und Moawia sich auf Tod und Leben um die Oberherrschaft stritten, gab der Letztere seinem Feldherrn Bescher den ent=

fetlichen Befehl, alle Anhänger feines Gegners um= zubringen und weder Weib noch Kind zu schonen, Bescher vollführte den Auftrag nur zu gewissenhaft. In Demen ließ er unter andern die beiden noch un= mündigen Söhne des dortigen Befehlshabers ihrer Mutter Umm hafim entreißen und erwürgte sie mit eigener Hand. Ali, als er diese grause Mordthat erfuhr, richtete ein brünstiges Gebet an Gott, daß er den Frevler mit Wahnsinn strafen möge, und sein Flehen soll erhört worden sein. Unterdessen gab sich Umm Hakim gang dem zehrenden Gram über den Tod ihrer Kinder hin; verzweifelnd irrte fie von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, mischte sich unter das Volksgedränge und forderte von Jedermann ihre Kinder zurück, indem sie folgende Verse sprach, die wir nur in Prosa wiedergeben können, indem jede metrische Einkleidung den Ausdruck des tiefen, alle Seelenkräfte verzehrenden Rummers und begin= nenden Irrfinns abschwächen müßte:

D du, der du meine beiden Söhne gesehen hast, Aehnlich zwei Perlen in einer Schale!

D du, der du meine beiden Söhne gesehen hast, die mein Herz sind,

Und man hat mir mein Berg geraubt!

D du, der du meine beiden Söhne gesehen hast, das Mark meiner Knochen,

Und mein Mark ist hingeschwunden!

Ich habe von Bescher reden hören, und habe nicht glauben können Was man ihm nachsagt und ihm lügenhaft Schuld gibt! Hätte sein Schwert wirklich meiner Söhne Haupt vom Rumpfe getrennt? So lügen sie.

Ich will nicht ruhen, bis ich Männer seines Stammes getroffen,

Backere, hochangesehene Manner.

Gottes Fluch über Bescher, wie er es verdient!

Ich schwöre es bei dem Leben von Beschers Vater, diese That ist ein furchtbarer Frevel.

Wer von euch wird einer armen, sinnverwirrten, von Durst verschmachtenden Frau

Das Schicksal von zwei Kindern kund thun, die sich verirrt haben,

Während eben heute ihre Eltern anlangen?

So war sie nach Mekka gekommen und ließ auch dort ihre Schmerzensruse ertönen. Ein Araber, von Mitzleid ergriffen, faßte den Entschluß, die unglückliche Mutter zu rächen. Er begab sich zu Bescher, lockte dessen beide Söhne in eine Felsschlucht und brachte sie dort um.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Quatremère im Journal asiatique 1835, II, 289.

## Π.

Die Geschichte kennt kein zweites Beispiel von fo ungeheuern, in so kurzer Zeit vollbrachten Groberun= gen, wie die der erften Bekenner bes Islam. rauscht von den Verheißungen des Propheten waren fie wie der Glutwind der Büste aus ihren Einoben hervorgebrochen, um als Lohn für die Verbreitung feiner Lehre die versprochenen Weltparadiese in Be= fitz zu nehmen. Kaum vierzig Jahre nach dem Tode Muhammeds, als das Brausen dieses Sturmes schon den atlantischen Ocean erreicht hatte, ritt — so be= richtet die Sage — der wilde Feldherr Okba am westlichen Rande von Afrika in die Meeresbrandung hinein und sprach, während die schäumenden Wellen über dem Sattel seines Kameels zusammenschlugen: Allah! ich rufe dich zum Zeugen, daß ich die Kunde deines heiligen Namens noch weiter tragen würde, wenn die brandenden Wogen, die mich zu verschlin= gen drohen, mich nicht hemmten! Nicht lange nach= her wehte die Halbmondfahne von den Pyrenäen und den Säulen des Hercules bis an den Götter= berg Alburs und das chinesische Himmelsgebirge, ja eine Zeitlang schwankte die Wage ber Entscheidung,

ob sie nicht jenseits der Garonne die Kreuze auf den Rirchen verdrängen würde, wie schon damals Abu Dichafer al Mansur sie über das Fünfstromland hin= aus auf die Pagoden der Inder pflanzte. So war das Reich der Chalifen am Ende des ersten Jahr= hunderts der Hidschret zu einer Ausdehnung gelangt, wie noch nie ein anderes, weder das römische vor, noch das mongolische nach ihm. Allein es konnte dem Schickfal bes Zerfallens, das solche ungeheure Ländercomplere nothwendig treffen muß, nicht ent= gehen, und erfuhr dasselbe zuerst fast gleichzeitig an feinen beiden äußersten Endpunkten. Während näm= lich im fernsten Osten, in den Schluchten bes Paro= pamisus, die Tahiriden das uralte Banner von Iran erhoben, rif sich auch die westlichste Provinz von der Dberherrlichkeit der Chalifen los. Müde der Strei= tigkeiten, welche unter ben Statthaltern ber letzteren das Land verwüsteten, suchten die Sheikhs von An= dalus, welcher Name damals ganz Spanien umfaßte, nach einem Oberhaupt, das fie felbständig regiere, und fanden es in Abdurrahman, einem Sprößling der Omajjaden.

Der Untergang dieses weltbeherrschenden Geschlech= tes bildet eines der furchtbarsten Trauerspiele in den Annalen des Drients. Nachdem der Chalife Mer= wan im Kampfe mit seinem Feinde Abul=Abbas ge= fallen war, gab der letztere seinen Statthaltern in Sprien und Aegypten den Auftrag, alle Mitzlieder des gestürzten Herrscherhauses aufzuspüren und zu er= würgen. Abdallah, Besehlshaber von Damascus, zeigte besonderen Eiser, dem Willen seines Gebieters nachzukommen; er lockte etwa neunzig Omajsaden in seinen Palast, indem er vorgab, ihnen den Eid der Treue abnehmen und die Aussöhnung der alten mit der neuen Dynastie durch ein Gastmahl seiern zu wollen. Als die Arglosen erschienen waren und be= reits an der Tasel saßen, trat der Dichter Schobl, vermuthlich hierzu angestistet, in den Saal und reci= tirte die solgenden Verse:

Dem Reichsbau haben nun bie Abbaffiben, Ihn ficher ftugend, Festigkeit beschieben; Sei benn ihr lang gehegtes Rachebürften Gelöscht im Blute ber verhaften Fürften! Bertilgt mir bies Geschlecht mit Ginem Streich, Den Stamm ber Palme, wie ben garten Zweig! Beil eure Schwerter fie bedroben, lugen Sie Freundschaft euch, doch lagt euch nicht betrügen! Auf weichen Polstern sie so nah dem Thron Bu schauen, wurmte mich seit lange ichon; Berftogt fie brum wohin fie Gott verstieß, Der bem Ruin, bem Nichts fie überwies! Des tobten Said und Hosein gedenkt, Mit deren Blut die Erde sie getränkt, Und Jenes, ber in Harrans obem Sand Berlaffen ruht, gefällt von ihrer Hand!

Auf das Signal dieser Verse befahl Abdallah,

die ganze Versammlung niederzumeteln. Bewaffnete stürzten herein und erschlugen die Gäste mit langen Zeltstangen; über die Sterbenden und Todten wur= den Teppiche gezogen und, während zwischen dem Geröchel der Schlachtopfer das Geklirr der Schüffeln und Becher ertonte, setzten der Befehlshaber und die Seinen unter jubelndem Siegesgefange in dem von Blut überschwemmten Saal das Gelage fort. — Nicht zufrieden, die lebenden Omajjaden gemordet zu haben, wüthete Abdallah auch gegen die längst Verstorbenen, ließ die Chalifengraber in Damascus aufbrechen, Moawia's Asche in die Lüfte streuen und die Leiche Hischam's an's Kreuz nageln, dann auf einem Scheiterhaufen verbrennen. Wie in Damas= cus so ward auch in den anderen Hauptstädten des ungeheuern Reiches gegen die Mitglieder des unglück= lichen Geschlechtes gewüthet und nur Wenige von ihnen entkamen durch schleunige Flucht. 1)

Unter den letzteren war der junge Abdurrahman, Sohn Moawia's. Nachdem er unter tausendfacher Lebensgefahr bis tief in die afrikanischen Wüsten gestlohen war, traf ihn hier in dem Zelte gastfreundlischer Beduinen die Gesandtschaft der andalusischen Sheikhs und trug ihm ihr Anliegen vor. Abdurrahman, der Einladung folgend, landete an der spanischen Küste, sah sich bald von zahlreichen Anhängern

<sup>1)</sup> Abulfeda ed. Reiske, I, 490 ff.

umgeben und schlug, nach Ueberwindung seiner Gegener, als unabhängiger Gebieter über ganz Spanien, den Sitz seiner Herrschaft in Cordova auf. Noch einmal bedrohte aus Norden das Heer Karls des Großen den Islam, aber nachdem der verblutende Roland in der Todes-Schlucht von Nonceval sein Schwert Durenda zerbrochen und vergebens Hülfe rufend in sein Horn gestoßen hatte, blieb dem Koran kein anderer Gegner mehr auf der Halbinsel, als nur ein Häuflein tapferer Gothen in den asturischen Bergen, jener unscheinbaren Wiege der castilianischen Monarchie.

Bedacht, seine Residenz, zu deren nachmaligem Glanz er den Grund legte, in aller Weise nach dem Vorbilde der morgenländischen Städte zu schmücken, begann Abdurrahman in Cordova den Bau der grosen Moschee, 1) welche noch heute, ein Wunder der Welt, über den Trümmern so vieler Prachtwerke arabischer Kunst aufragt. Zugleich legte er in nordswestlicher Richtung von der Stadt eine Villa an, die er in Erinnerung an ein gleichnamiges, bei Dasmascus gelegenes, Landhaus seines Großvaters Hischam Rußafa nannte, und mit ausgedehnten Gärsten umgab, in denen er seltene Bäume aus Syrien und anderen Ländern des Orients pflanzen ließ. 2) Eine Dattelpalme, welche hier in der milden Lust

<sup>1)</sup> Makkari, herausgegeben von Wright, Dozh u. j. w. I, 358.

<sup>2)</sup> Derfelbe I, 304 und 359.

Andalusiens gleich gut gedieh wie in ihrer östlichen Heimat, soll die Stammutter aller übrigen in Europa geworden sein<sup>1</sup>) und noch besitzen wir einige Verse, welche Abdurrahman bei ihrem Anblick in wehmüsthiger Erinnerung an sein fernes Vaterland gedichstet hat:

Du, o Palme, bift ein Fremdling So wie ich in biefem Lande, Bist ein Fremdling hier im Westen Fern von beiner heimath Strande; Weine brum! Allein Die ftumme, Wie vermöchte fie zu weinen? Rein, fie weiß von keinem Grame, Reinem Rummer gleich bem meinen. Aber konnte fie empfinden, D, sie wurde sich mit Thranen · Nach des Oftens Palmenhainen Und des Guphrat Wellen sehnen. Nicht gebenkt sie beg, und ich auch, Fast vergaß ich meiner Lieben, Seit mein haß auf Abbas' Göhne, Aus ber Beimat mich getrieben.2)

Ein anderes Gedicht verwandten Inhalts von ihm ist das folgende:

In den Gärten von Rußafa Sah ich eine Palme stehn,

<sup>1)</sup> Al Hollat, ed. Dozy S. 35.

<sup>2)</sup> Al Hollat, S. 36.

Ferne von der Palmenheimath Säuselnd in des Westes Wehn.

Und ich sprach: Wie deinen Brüdern Du entrückt bist, schöner Baum, Trennt auch mich von meinen Freunden, Meinem Stamm ein weiter Raum.

Ich den Meinen ferne, Fremdling Du auf fremdem Erdgefild, Ist mein Schicksal wie das deine Und bist du mein Ebenbild!

Tränke dich die schwerste Wolke, Die sich durch den Himmel wälzt Und in Regenschauerströme Selbst die Sterne droben schmelzt!!)

Gleiche schwermütige Sehnsucht athmet ein drit= tes Lied Abdurrahman's:

D Reiter, der nach meinem Land du hinsprengst, nimm
— und sei beglückt! —

Die Grüße mit dir, die ein Theil von mir dem andern Theile schickt!

In diesem Lande, wie du siehst, ist mir der Körper festgebannt,

Allein mein Herz und wer's besitzt, verweilt in jenem andern Land.

Durch weite Zwischenräume hat uns also das Geschick getrennt,

Und ach! die Trennung macht, daß nicht den Schlummer mehr mein Auge kennt.

<sup>1)</sup> Al Bayan ed. Dozy, S. 62.

Allein wenn Gottes Rathschluß auch für jest uns so geschieden hat,

Vielleicht ist unser Wiedersehn beschlossen doch in seinem Rath. 1)

Unter der von Abdurrahman gestifteten Omajja= dendynastie, welche nach dem Sturz ihre Vorgänge= rin im Often nun während mehr als zweier Jahr= hunderte im Westen herrschte, blühte Spanien zu einer Macht und einem Glanze empor, ber alle andere Staaten des damaligen Europa verdunkelte. den wachsenden Quellen des Reichthums, dem durch ein sorgfältiges Bewässerungssystem gehobenen Acker= bau, der Fabrifthätigkeit und dem nach allen Welt= gegenden hin geführten Handel wuchs zugleich die Bevölkerung des Landes in wunderwürdigem Maaße. Der Reisende Ibn Haufal nennt Cordova die größte Stadt des ganzen Occidents?) und Ibn Adhari fagt, zur Zeit ihrer Blüthe habe die Zahl der Häuser in= nerhalb ihrer Mauern, mit Ausnahme derer, welche den Beziren und oberften Beamten gehörten, hundert und dreizehntausend, die ihrer Moscheen aber drei= tausend betragen; ihrer Vorstädte seien achtundzwan= zig gewesen. 3) Ringsum füllte sich das Thal des Guadalquivir mit Palästen, Villen und Landsigen, wie mit öffentlichen Lustorten und Gartenanlagen, welche

<sup>1)</sup> Al Bayan und Abdul Wahib 12.

<sup>2)</sup> Maffari, I 300.

<sup>3)</sup> Al Bayan 247.

die Städter aus dem Staube und Gewühl der Strahen in ihren Schatten luden. Abdurrahman's Nach= folger Hischam vollendete die Brücke über den Gua= dalquivir und brachte die große Moschee der Vollen= dung nahe. 1) Bald breitete sich der Ruhm dieses größten und glanzvollsten Tempels des Islam 2) bis in den Drient aus und lockte Gläubige aus den fern= ften Gegenden der muhammedanischen Welt in seine unermeßlichen Hallen. Weitere großartige Bauten zur Verschönerung der Hauptstadt ließ Abdurrahman II. ausführen; ein Freund der Pracht und des Luxus, umgab er sich, gleich den Chalifen von Bagdad mit glänzender Hofhaltung. Nicht allein in Cordova, auch im übrigen Andalusien entstanden auf seinen Wink Schlösser, Wasserleitungen, Brücken, Heerstragen und Moscheen 3). Doch erst später unter bem großen Abdurrahman III., der zuerst den Cha= lifentitel annahm, erhob sich das andalusische Reich zum höchsten Grabe des materiellen Wohlstandes, der die Grundlage zu einer gleich hohen geistigen Cultur bildete. Aus den Berichten abendländischer wie mor= genländischer Schriftsteller strahlt uns dies Bild in gleicher Helle entgegen. Wenn Masudi das muham= medanische Spanien jener Zeit wegen seines Reich= thums an Städten, seiner wohlangebauten, sich in

<sup>1)</sup> Mattari I, 219.

<sup>2)</sup> Derf. I, 358.

<sup>3)</sup> M Bayan II, 93.

weiter Ausdehnung ununterbrochen aneinanderrei= henden Aecker und wegen der Festigkeit seiner Gran= zen preis't1); wenn Ibn Haufal von der überall herrschenden Ordnung, von der Wohlhabenheit des Volkes, der strotenden Fülle des Staatsschates und dem blühenden Zustande der Agricultur, die selbst die dürrsten Gegenden in grüne Gefilde umgeschaffen hatte, überrascht war 2), so schildert der Abt Johann von Görz, der als Gesandter Otto's des Großen nach Cordova kam, mit nicht minder lebhaften Farben die Kriegsmacht Abdurrahman's wie die blendende Pracht an seinem Hofe. 3) Bis tief in den Norden, in die Zellen des sächsischen Klosters Gandersheim drang die Kunde von der Wunderstadt am Guadalquivir; die Aebtissin Groswitha in ihrem Gedichte vom Mär= tyrthum des heil. Pelagius preis't Cordova als die "helle Zierde der Welt, die junge herrliche Stadt, stolz auf ihre Wehrfraft, berühmt durch die Won= nen, die sie umschließt, strahlend im Vollbesit aller Dinge." 4)

Mit noch größerem Eifer, als irgend einer der früheren Chalifen, sorgte der nun folgende Hakem II. für die Pflege der Wissenschaften und die geistige Bildung des Volkes. An guten Schulen war schon früher kein Mangel gewesen; während im übrigen

-1111114

<sup>1)</sup> Majubi, golbne Wiesen III, 78.

<sup>2)</sup> Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, III, 91.

<sup>3)</sup> Vita Johannis Gorziensis cap. 135, 136 in Pertz, Scriptores T. IV.

<sup>4)</sup> Roswithae opera ed. Schuzsleisch pag. 120.

Europa fast Niemand, außer den Geiftlichen, lefen oder schreiben konnte, fand sich die Kenntniß von bei= dem in Andalusien allgemein verbreitet. Hakem glaubte jedoch, den Unterricht noch weiter ausdehnen zu müssen und gründete in der Hauptstadt sieben und zwanzig Lehranftalten, in denen die Kinder unbemittelter Eltern unentgeltlich ausgebildet wurden. Zahlreich strömte die Jugend zu den Akademien von Cordova, Sevilla, Toledo, Balencia, Almeria, Ma= laga und Jaen, welche Zubehöre der Moscheen bil= deten. 1) Lehrer und Lernende aus allen Theilen der muhammedanischen Welt begegneten sich dort; denn der Ruf dieser herrlich aufblühenden Hochschulen lockte felbst Bewohner des fernsten Asien nach Spanien, so wie wiederum zahlreiche Andalusier mühselige Fahrten in die entlegensten Gegenden unternahmen, um ihren Wiffensdurst zu stillen. In keinem Lande und keiner Cultur=Periode ist der Trieb zu weitaus= gedehnten wissenschaftlichen Reisen so verbreitet ge= wesen, wie im moslimischen Spanien, namentlich seit dem zehnten Jahrhundert. Es war etwas ganz all= tägliches, daß Bewohner der Halbinsel den ungeheuern Weg längs der afrikanischen Küste nach Aegypten und von da nach Bochara oder Samarkand zurücklegten, um die Vorlesungen eines berühmten Gelehr= ten zu hören. Den Einen trieb die Begier, Tradi=

<sup>1)</sup> Mattari I, 136.

tionen vom Leben und den Aussprüchen des Prophezen zu sammeln, den Zweiten Eifer für philologische Forschungen, wieder Andere wollten bei den vorzügzlichsten Meistern des Fachs Turisprudenz, Medicin, Astronomie, Mathematik oder Philosophie studiren. Unterwegs wurden die Hörsäle von Tunis, Kairvan, Kairo, Damaskus, Bagdad, Mekka, Bassora, Kufa und anderer berühmter Hochschulen besucht, und reich an neuen Anschauungen kehrten die Reisenden in ihre Heimat zurück. In einzelnen Fällen wurden solche gelehrte Streifzüge sogar bis nach Indien, China und ins Innere von Afrika ausgedehnt. 1)

Mit Leidenschaft sammelte Hakem Bücher jeder Art und sandte in alle Weltgegenden Agenten mit dem Auftrage, ihm solche zu kaufen. So brachte er eine ungeheure Bibliothek zusammen, die viermalhunderttausend Bände betragen haben soll und in seinem Palaste zu Cordova aufgestellt wurde. Alle diese Bücher hatte Hakem, wie behauptet wird, selbst gelesen und mit handschriftlichen Bemerkungen versehen. Geschickte Abschreiber und Buchbinder waren beständig in seinem Palaste für ihn beschäftigt. Sein Hos bildete einen Sammelplatz für die vorzüglichsten Schriftsteller und seine Freigebigkeit gegen sie kannte keine Gränzen. Bücher, welche in Persien oder Syrien versaßt waren, wurden in Spanien oft früher

<sup>1)</sup> Mattari im fünften Buche.

bekannt, als im Drient. Dem Ali von Ispahan fandte Hakem ein großartiges Geschenk, um das erfte Eremplar von bessen berühmtem Buche ber Gefänge zu erhalten. Unter dem Schutze eines, der Wiffen= schaft so zugethanen Fürsten erblühte daher ein reges geistiges Leben und das Mittelalter bietet nirgendwo eine so glänzende literarische Epoche dar, wie dieje= nige, die sich unter seiner Regierung in Spanien aufthat.1) Auch von dem allmächtigen Almansur, der für Hakem's ohnmächtigen Nachfolger den Staat lenkte, ward der Wissenschaft alle Aufmunterung, den Gelehrten Ehre und Lohn zu Theil.2) Nur der Philosophie, die sich zuvor mit aller Freiheit hatte aussprechen können, war er aus religiösem Fanatis= mus feind.

Eine furchtbare Erschütterung traf die so herrlich blühende spanische Cultur durch die Bürgerkriege, welche in den letzten Jahren der Omajsaden-Herrschaft das Land zerrütteten. Bei der Einnahme Cordova's durch die Berbern (1013) ward Hakem's große Bibliothek theils zerstört, theils verkauft; sechs volle Monate wurden erfordert, um die ungeheure Büchermasse fortzuschaffen. 3) Aber alsbald nach dem Untergange des Chalisats begann eine neue, der Literatur überaus günstige Periode. Die zahlreichen un-

<sup>1)</sup> Quatremère im Journ. asiat. 1838, II, 71 ff. — Dozy, histoire III, 107 ff.

<sup>2)</sup> Abb ul Wahib 20.

<sup>3)</sup> Quatremère a. a. D. 73.

abhängigen Staaten, die sich auf ben Trümmern des gestürzten Reiches erhoben, wurden zu eben so vielen Mittelpunkten gelehrter und fünstlerischer Bildung. Unter den kleinen Dynastien von Sevilla, Almeria, Badajoz, Granada und Toledo entstand ein wahrer Wetteifer in Begünstigung der Wiffenschaft und eine fuchte es der anderen in Förderung geistiger Bestrebungen zuvorzuthun. 1) Schaarenweise sammelten fich Schriftsteller und Schöngeister an diesen Sofen, theils feste Besoldungen empfangend, theils für die Widmung ihrer Werke mit reichlichen Geschenken belohnt. Doch bewahrten andere ihre Unabhängigkeit, um frei von jedem Zwange den Wiffenschaften zu leben. Vergebens sandte Miudschahid, König von Denia, dem Philologen Abu Galib tausend Goldstücke sammt einem Roß und Ehrenfleide, um ihn zu bestimmen, eines seiner Werke ihm zu bedieiren; der stolze Autor wies das Geschenk zurück, indem er sagte: "ich habe mein Buch geschrieben, um den Menschen zu nützen und mich unsterblich zu machen; und nun sollte ich es mit einem fremden Namen schmücken und ihm den Ruhm zuwenden? nimmermehr!" Als dem Ronig diese Antwort Abu Galib's hinterbracht wurde, bewunderte er deffen Seelengröße und sandte ihm ein doppelt so großes Geschenk. 2) Aller Glaubens= zwang war an diesen kleinen Höfen hinweggenommen;

<sup>1)</sup> Maffari II, 129.

<sup>2)</sup> Derfelbe, ebendafelbft.

es herrschte eine Toleranz, wie das christliche Europa sie auch in unserem Jahrhundert noch nicht überall auszuweisen hat, und die Philosophen konnten sich ungehindert den gewagtesten Speculationen hingeben. Mehrere Fürsten suchten sich selbst durch literarische Leistungen hervorzuthun; Al Mutsaffir, König von Badajoz, schrieb ein großes encyklopädisches Werk in nahe an hundert Bänden, 1) Al Moktadir, König von Saragossa, war wegen seiner gelehrten Kenntnisse in Astronomie, Geometrie und Philosophie berühmt, 2) und die Herrschergeschlechter der Abbadiden von Seevilla, der Benu Somadih von Almeria brachten Dichter ersten Kanges hervor.

Der Glanz hoher Bildung, der diese Fürstenhäusser umstrahlt, kann das Auge nicht blind machen gegen die, aus der Zerstückelung des Chalifats in so viele kleine Theile hervorgegangenen Uebelstände. Die Eisersucht der Fürsten gegen einander, welche zahlreiche Fehden herbeiführte, und der Mangel an einheitlicher Leitung der moslimischen Waffen, bot dem Feinde der letzteren zu lockende Aussicht auf Erfolge dar, als daß er sie nicht hätte benutzen solsten. Bald zitterten alle muhammedanischen Throne vor dem siegreichen Vordringen der dristlichen Heere und die erschreckten Herrscher wandten sich hülfesuschend an den gewaltigen Murabiten-Fürsten Tussuf,

<sup>1)</sup> Maffari II, 131.

<sup>2)</sup> Derfelbe II, 130.

dessen Reich sich in kurzer Zeit über einen großen Theil von Nord-Afrika ausgedehnt hatte. Aber ver= blendet beschworen sie so selbst das Unheil herauf, das sie verschlingen sollte. Nochmals schienen die ersten wilden Tage des Islam wiederzukehren, als der furchtbare Jussuf und seine Horden aus der Wüste Sahara in einer ber ungeheuersten Schlachten, die je geschlagen worden, das Feld von Zalaka weithin mit Chriftenleichen überbeckten. Un alle Städte fei= nes Reiches bis in die Negerländer hinein fandte der Sieger jubelnde Boten, welche die Röpfe der Erschlagenen über den Thoren aufpflanzen mußten; die Leichen der gefallenen Christen wurden in Form einer Minaret aufgethürmt und von der Höhe dieser grausen Gebetswarte riefen die Muezzin nach den vier Weltgegenden hin aus, es sei kein Gott außer Allah!1) Neu war so der Islam in Andalusien be= festigt; aber entthront oder in Kerker geworfen muß= ten die bisherigen Gebieter ihren thörichten Schritt büßen und Jussuf machte Spanien zu einem Theile seines großen Reichs. Da er selbst, so wie seine ganze Umgebung, vom Berbernstamme und aller fei= neren arabischen Bildung fremd war, so läßt sich er= messen, daß von oben herab keine Förderung der letteren Statt fand. Glücklicher Weise mährte die Herrschaft der Murabiten nicht lange genug, um durch

<sup>1)</sup> Scriptor. loci de Abbadidis ed. Dozy I, 399. — Al Kartas, ed. Tornberg 96.

ihre bigotten Priester und ihre rohe Soldatesca die tiefgewurzelte Cultur ausrotten zu können. Unter den Muwahiden (Almohaden) konnte wieder eine freiere Regung der Geister Statt finden. Obgleich auch diese Dynastie durch eine Bewegung des religiösen Fanatismus auf den Thron gehoben worden war, gaben sich doch mehrere Fürsten berselben mit Eifer literarischen Neigungen hin. An Abd ul Mumen's Hofe lebten hochgeehrt die, auch im übrigen Europa so berühmt gewordenen Philosophen Averroes (Ibn Roschd), Abenzoar (Ibn Johr), Abu Bacer (Ibn To= fail). Lange vor dem Aufblühen der humanistischen Studien im Abendlande schöpften und verbreiteten diese Männer philosophische Kenntnisse aus den Schrif= ten des Aristoteles; doch muß wohl bemerkt werden, daß sie nicht dessen Driginaltert, sondern nur die sy= rischen Uebersetzungen lasen, durch welche den Ara= bern die Bekanntschaft mit griechischen Autoren schon seit dem achten Jahrhundert vermittelt wurde. Noch immer that sich Cordova durch seine Liebe zur Lite= ratur hervor, während in Sevilla vorzüglich die Mu= fik blühte. Averoës sagte einst, als darüber gestrit= ten wurde, welche von beiden Städten sich durch höhere Bildung auszeichne: wenn in Sevilla ein Ge= lehrter stirbt und man seine Bücher verkaufen will, so schickt man sie nach Cordova, wo sich ein sicherer Absatz dafür findet; und stirbt in Cordova ein Mu= fiker, so läßt man seine Instrumente in Sevilla ver= kaufen. Derselbe Schriftsteller, der diese Anekdote erzählt, fügt hinzu, von allen, dem Islam unterwor= fenen Städten sei Cordova diejenige, wo man die meisten Bücher finde. Abd ul Mumen's Nachfolger Juffuf war der gebildeteste Fürst seiner Zeit und ver= fammelte Gelehrte aus allen Weltgegenden an fei= nem Hofe. 1) Wenn nun auch die folgenden Herr= scher desselben Hauses gleichen Bestrebungen nicht zugethan waren, wenn namentlich ums Ende des zwölften Jahrhunderts eine Verfolgung gegen die Philosophie ausbrach, so kann doch an der Fortdauer intellektueller Bildung im muhammedanischen Spa= nien nicht gezweifelt werden. Noch im dreizehnten Sahrhundert waren in den verschiedenen andalusischen Städten fiebzig Bibliotheken dem Publikum geöff= net. 2)

Als die christlichen Heere das Kreuz mehr und mehr nach Süden trugen, als Ferdinand der Heilige dasselbe im Jahr 1236 auf die Moschee von Corsdova pflanzte und bald darauf auch Sevilla sich dem Könige von Castilien ergab, sah sich der Muhammes danismus auf viel engere Gränzen im südöstlichen Theile von Spanien zurückgedrängt: aber eben hier im Königreich Granada entfaltete sich noch eine schöne Nachblüthe jener Cultur, die unter den Omajjaden und im eilsten Jahrhundert in so herrlichem Flor

<sup>1)</sup> Abd ul Bahid 174. Renan, Averroes 12.

<sup>2)</sup> Journal asiatique 1838, II, 73.

geprangt hatte. Dem rühmlichen Beispiel eines Ha=
fem II. nacheisernd, stifteten Muhammed Ibn ul Ah=
mar, der Gründer dieses Reiches, und seine Nach=
fommen, die Naßriden, mannichfaltige Bildungsan=
stalten, Schulen und Bibliothesen und bereiteten den,
ringsum vertriebenen, Gelehrten eine Freistätte in
ihrem Lande. Noch drittehalb hundert Jahre lang
nach dem Falle Cordova's wurde so die arabische Li=
teratur in Granada cultivirt, und erst, als auch die=
ses letzte Bollwerf des Islam siel, mußte sie nach
Afrika auswandern, um mehr und mehr mit der
ganzen Bildung des Volkes, das ihr Pfleger gewesen
war, zu Grunde zu gehen.

Während der vollen Dauer der moslimischen Herzschaft waltete demnach in Spanien ein reges Culturzeben, das, bald mehr bald minder von außen bezgünstigt, zwar wechselnde Phasen hatte, jedoch nie erlosch, sondern, wenn die Umstände es zu ersticken drohten, immer von neuem aufflammte. Schon in einer Zeit, als im übrigen Europa kaum die ersten Strahlen gelehrter Bildung aus der Nacht der Unwissenheit hervordrangen, ward hier überall eifrig gesforscht, gelehrt und gelernt; aber auch als jenes in in den Wettsampf um Pflege der Wissenschaften einstrat, ließen sich die Araber nicht überslügeln. Und wunderbar! während letztere den christlichen Nationen so die Fackel höherer Cultur vorauftrugen, waren sie es auch, bei denen sich der Geist chevalerester Ehre

und Galanterie, der die späteren Jahrhunderte des Mittelalters abelt, am frühesten zeigt. Ich bin weit entfernt den Ursprung des Ritterthums, wie man es lange gethan, im Drient zu suchen; allein es ist That= fache, daß viele von den Ideen und Grundsätzen, welche sein Wesen ausmachen, schon von Alters her unter den Arabern herrschten. Die Verehrung und Beschirmung der Frauen, der Ruhm fühn bestandener Abenteuer, die Vertheidigung der Schwachen und Unterdrückten bildeten, neben der Ausübung der Rache= pflicht, den Kreis, in dem sich das Leben der alten Bü= ftenhelben bewegte, und wer den merkwürdigen Roman "Antar" lies't, sieht mit Ueberraschung die morgenländi= ichen Reden meist von den nämlichen Impulsen bewegt, wie die Paladine unserer Rittergedichte. Diese Denkund Empfindungsweise der Araber verfeinerte sich dann unter dem Ginflusse der höheren Civilisation, zu der sie im Abendlande gelangten, und schon im neunten Jahrhundert begegnen uns Verse andalusi= scher Dichter, welche ganz das zarte Gefühl, die fast andächtige Verehrung zeigen, welche der christliche Ritter der Dame seines Herzens widmete. 1) Der Einfluß des nämlichen Himmels, unter dem Muham= medaner und Christen so lange auf der Halbinsel leb= ten, die vielfachen Berührungen, die trot des gegen=



<sup>1)</sup> Dozy, Histoire II, 229.

seitigen Glaubenshaffes nicht ausbleiben konnten, entwickelten später mehr und mehr eine Uebereinstim= mung beider Nationen in jenem Rittergeist, der aus dem innersten Wesen eines jeden von ihnen hervor= Wie derselbe unter den Arabern verbrei= tet war, bezeugen chriftliche wie muhammedanische Geschichtschreiber gleichmäßig. Als König Alfonso VII. die Festung Oreja belagerte, brachten die Araber ein großes Heer zusammen, um die Uebergabe zu ver= hindern, aber wandten sich nicht direkt gegen das La= ger Alfonso's, sondern gegen Toledo, dessen Umge= gend sie verwüsteten, damit der Feind veranlaßt würde, die Belagerung aufzuheben und zur Verthei= digung seiner Hauptstadt herbeizueilen. "Da nun erzählt der Chronist — die Königin von Castilien, welche in Toledo weilte, sich ringsum von den Mu= hammedanern eingeschlossen fah, fandte fie Boten an dieselben, welche in ihrem Namen so zu ihnen spre= chen mußten: "Seht ihr denn nicht, daß es euch nicht zur Ehre gereichen kann, wider mich, die ich eine Frau bin, zu kämpfen? Wenn ihr kämpfen wollt, so geht nach Orega und greift den König an, der euch mit Waffen und aufgestellten Schlachtreihen erwartet!" Als die Fürften, Feldherren und das ganze Heer der Araber diese Botschaft vernahmen, schlugen sie die Augen empor und erblickten auf einem hohen Thurme des Alcazar die Königin, wie sie in vollem Kronschmuck auf einem hohen Thurme saß

und von einer großen Schaar edler Frauen umgeben war, welche zum Schalle von Pauken, Cithern, 3ym= beln und Lauten sangen. Sobald die Fürsten, Feld= herren und das heer sie erblickten, staunten sie, wur= den beschämt, beugten ihre Häupter vor der Königin und zogen ab."1) — Arabische Antoren berichten aus dem Leben des, durch seine wunderbare Stärke berühmten Kriegers Hariz mehrere Vorgänge, die in einem Ritterromane Platz finden könnten. Alfonso von Castilien, erzählen sie, war begierig, den Vielgepriesenen kennen zu lernen und ließ ihn ein= laden, ihn in seinem Lager zu besuchen. Hariz nahm, nachdem ihm eine Anzahl vornehmer Chriften als Geißeln für seine Sicherheit gestellt waren, die Einladung an und überschritt die Gränze des Chriften= Wie er gepanzert und in voller Kriegsrüstung durch die Straßen von Calatrava hinritt, sam= melte sich das Volk längs des Weges und betrach= tete staunend seinen riesenhaften Körperbau, seine stattliche Erscheinung und die Zier seiner Waffen, indem es sich Geschichten von seinen tapferen Thaten erzählte. So gelangte er zum Lager bes Königs, wo ihm Alfonso und die Vornehmsten des dristlichen Heeres mit Willfommgrußen entgegentraten. Bäh= rend Hariz sich anschickte, vom Roß zu steigen, stieß er seine Lanze mit solcher Gewalt in den Boden, daß

<sup>1)</sup> Chronica Alfonsi VII, 142. (Espana sagrada.)

der König sofort von der Wahrheit dessen überzeugt wurde, was er von seiner gewaltigen Stärke gehört hatte; die dristlichen Ritter aber wurden ungeduldig, ihre Kraft mit der seinigen zu messen, und der stärkste von ihnen forderte ihn zum Kampfe. Auch Alfonso drückte den Wunsch aus, zu sehen, wie der berühmte arabische Held die Probe bestehe; Hariz jedoch er= widerte: "der Tapfere kämpft nur mit solchen, deren Kraft der seinigen gleich ist; möge man mich denn widerlegen, wenn ich behaupte, daß Keiner von Allen hier meine Lanze aus der Erde, wo ich sie ein= gepflanzt, zu reißen vermag; wer es vollbringt, mit dem zu fampfen bin ich bereit, sei es nun Einer, oder seien es Zehn!" Alsbald sprengte der stärkste der Christenritter heran, aber konnte die eingepflanzte Lanze nicht von der Stelle bewegen; nachdem der= felbe Versuch mehrmals vergebens wiederholt wor= den war, forderte dann der König den Hariz auf, zu zeigen, ob er selbst das Kraftstück ausführen könne, und dieser, sein Roß antreibend, riß, indem er nur eben die Hand ausstreckte, die Lanze aus dem Bo= den. Alle Ritter bewunderten den tapferen Araber ungemein und der König trat zu ihm hinan, indem er ihm hohe Ehren bezeigte. 1) — Andere hierher gehörige Fälle find folgende. Alfons XI. hielt Gi= braltar umzingelt und die Stadt war nahe daran

<sup>1)</sup> Maffari II, 378.

sich zu ergeben, als er plötzlich an der Pest starb. In Folge davon ward die Belagerung aufgehoben, und die Christen, fürchtend, auf dem Rückzuge von den Feinden angegriffen zu werden, trafen Anstalten, um fie zurückzutreiben. "Aber — heißt es in der fpa= nischen Chronif — faum erfuhren die Mohren, der König Don Alfonso sei gestorben, so gaben sie in ihrem Heere den Befehl, es solle Keiner sich unter= fangen, eine Bewegung gegen die Chriften zu ma= chen oder Kampf mit ihnen anzufangen. Alle hiel= ten sich ruhig und sagten untereinander, an jenem Tage sei ein edler König und Fürst gestorben, der nicht bloß den Chriften zur Zierde gereicht habe, son= dern durch den auch den Maurischen Rittern viele Ehre widerfahren. An dem Tage, als die Christen dann aus ihrem Lager vor Gibraltar mit der Leiche des Königs Don Alfonso heimzogen, kamen alle Moh= ren von Gibraltar aus der Stadt, standen gang ru= hig, sahen dem Abzuge der Christen zu und erlaub= ten nicht, daß Einer sie angriffe." 1) — Bei der Be= lagerung der Festung Baza durch das katholische Kö= nigpaar, ließ der Marques von Cadiz den Befehls= haber der Araber, Cid Hiaya (Jahja), um kurze Ein= stellung der Feindseligkeiten ersuchen, weil die Koni= gin Jabella bei ihrer Truppenbesichtigung einen Ritt bis an die Wälle der Stadt zu machen beabsichtige.

<sup>1)</sup> Cronica del Rey Alfonso XI, Cap. 342.

Das Verlangen wurde gewährt und Cid Hiana wies nicht nur den Vorschlag einiger Häuptlinge, welche zu einem Angriff auf das konigliche Gefolge riethen, entrüstet zurück, sondern beschloß auch, der Königin ein Schauspiel muhammedanischer Ritterlichkeit zu Als nun Isabelle und ihre Damen die geben. Mauern von Baza betrachteten und seine Thürme, Zinnen und Dächer mit neugierigen Mauren und Maurinnen bedeckt sahen, gewahrten sie plötlich, wie dichte Reihen maurischer Reiterei mit glänzenden Waffen und fliegenden Fahnen unter Anführung Cid Hiaya's aus dem Thor hervorgezogen. Einige Chri= sten wollten zu den Schwertern greifen, um die ver= meinte Gefahr von der Königin abzuwenden, aber der Marques von Cadiz, der die Mauren besser fannte, beruhigte sie. Hierauf rudte die Beerschaar der Araber vor und die Reiter führten, ihre präch= tigen Roffe tummelnd und die Lanze schwenkend, ein Ritterspiel zur Erluftigung der Königin aus, wo= rauf sie unter höflichem Grüßen und von der Bewun= derung Isabellens und ihrer Damen geleitet, in die Festung zurückzogen. 1) Solche Züge wahrhaft ritter= licher Sinnesart prägten sich ben Spaniern tief ein, und trot alles Religionshaffes, der fie beseelte, mach= ten fie ihnen in ben Romanzen bas Zugeftändniß, fie seien, "wenn auch Mohren, doch ächte Ritter."

<sup>1)</sup> Alonso de Palencia, de bello Granat. lib. 9.

Selbst ber fanatische Beichtvater Ferdinands und Isabellens gibt dies zu, indem er in seiner Chronif des
granadinischen Krieges einen ähnlichen Fall erzählt. Als die Christen Malaga belagerten, traf Einer der
Vertheidiger dieser Stadt, Ibrahim Zeneta, bei einem Ausfall, den er machte, sieben oder acht spanische Knaben, und streichelte sie, statt ihnen etwas zu Leide zu thun, mit seiner Lanze, indem er sagte: geht, Kinder, geht zu euren Müttern! Während die Knaben eilends davonliesen, machten ihm andere Mohren Vorwürse, daß er sie nicht getödtet hätte; er aber antwortete: sie hatten ja keine Bärte. So zeigte er — setzt der Chronist hinzu — daß er, obgleich ein Mohr, Tugend zu üben wußte wie ein ächter Hibalgo. 1)

Unter diesen allgemeinen Bemerkungen über die Civilisation der spanischen Araber haben noch wenige von den zahlreichen einzelnen Zügen Platz finden können, welche die muhammedanischen Geschichtschreis ber anführen, um einen Begriff von der seltenen Be-

<sup>1)</sup> Chronica de Andres Bernaldez, Cura de los Palicios. Granada 1852 pag. 181. Wenngleich aus einem solchen einzelnen Zug noch kein Schluß im Allgemeinen zu ziehen ist, erscheinen doch auch noch in anderen Berichten die Muhammedaner sehr zu ihrem Vortheil gegen die Christen, welche im Kriege gewöhnlich weder Weiber noch Kinder verschonten; s. die Reisen des Kitters Georg von Chingen, S. 26, und Dozy, Histoire III, 31. Leo von Roßmital, der Spanien zwischen 1465 und 1467 besuchte, sagt, indem er von seinem Ausenthalt in einer, nur von Pluhammedanern bewohnten Gegend spricht: "Die Heiden thaten uns große Ehre und Zucht und waren wir bei ihnen viel sicher rer als in dem Land bei den Christen. — Darnach kamen wir wieder aus den Heiden in des alten Königs Land zu bösen Christen." (Reise des Leo von Roßmital, herausz, von Schmeller, S. 189.)

gabung der Andalusier zu geben. Zum Beweise ih= res außerordentlichen Gedächtnisses erzählen sie z. B., Einer von ihnen habe einst während einer ganzen Nacht nur solche Verse hergesagt, welche sämmtlich mit dem Buchstaben Kaf endigten. Als Beleg ihres feltenen Scharffinns führen fie an, ein Arzt Ibn Fir= nas habe ein Instrument erfunden, um die Zeit zu messen und eine Flugmaschine construirt, mit der er fich eine beträchtliche Strecke in die Luft erhoben. 1) Viele Anekdoten, die sie mittheilen, follen die Auf= gewecktheit des Geistes bezeugen, welche schon die Rinder zeigten. So die folgende. Der König Al Motafim kam einst in das Haus eines seiner Unter= thanen und fragte deffen kleinen Sohn Al Fath: "welches Haus ist schöner, das des Beherrschers der Gläubigen, ober bas beines Baters?" Der Knabe antwortete: "Wenn der Beherrscher der Gläubigen sich darin befindet, so ist das Haus meines Baters das schönere." — Ueberrascht von der Geistesgegenwart des Kleinen, stellte der König dieselbe noch weiter auf die Probe und fragte ihn, indem er ihm den Ring an seinem Finger zeigte: "Sprich, Fath, gibt es etwas schöneres, als diesen Ring?" — "Ja, ant= wortete Fath, die Hand, die ihn trägt." — Auch von dem angeborenen Talent der Andalufier für die Dicht= kunft werden manche Züge erzählt. Ein Bewohner

<sup>1)</sup> Maffari II, 254.

der Stadt Silves vom Stamme der Benul Melah ging einst mit seinem Söhnchen spazieren und sie famen an einen Fluß, in dem die Frosche laut quat= ten; da sagte der Alte zu dem Kleinen: "mache den zweiten Bers! Hörft du sie quaken im Fluß?" Der Sohn gab Antwort: "Fürwahr ein jeltner Genuß!" Der Bater: "Welch ein Krächzen und Stammeln!" Der Sohn: "Wie wenn sich die Benul Melah versammeln." Auf einmal verstummten die Frosche, weil sie die Tritte der Spaziergänger hörten; der Bater aber sagte weiter: "Geht ihnen der Odem aus?" Der Cohn: "Ich glaube, fie find beim Abendschmans", und so hatte der Kleine immer seinen Reim aus dem Stegreif bereit. "Gewiß — setzt der Araber, der die Anekdote erzählt, hinzu — wäre es ein Erwachsener gewesen, der so improvisirte, man hätte ihn bewun= dern müffen; nun es aber ein kleiner Anabe war, wie viel mehr muß man ihn anstaunen!" 1)

Die Poesie machte den Mittelpunkt des ganzen geistigen Lebens in Andalusien aus. Mindestens sechs Jahrhunderte lang ist dieselbe mit einem Eiser und von einer so großen Menge von Individuen cultivirt worden, daß ein Verzeichniß aller spanisch=arabischen Dichter allein ganze Folianten füllen würde. Schon um die Mitte des neunten Jahrhunderts hatte sich der Geschmack an Dichtkunst so allgemein verbreitet

<sup>1)</sup> Maffari II, 350.

und selbst auf die unter muhammedanischer Herrschaft lebenden Christen ausgedehnt, daß Alvaro von Cor= dova klagt, seine Glaubensbrüder vernachlässigten das Lateinische gänzlich, läsen dagegen mit Begierde ara= bische Gedichte und Erzählungen, ja machten selbst in dieser Sprache elegantere und regelrechtere Berse, als die Araber. 1) Etwa hundert Jahre später verfaßte Ibn Ferradsch seine Anthologie "die Gärten", welche in zweihundert Kapiteln, deren jedes hundert Doppelverse zählte, ausschließlich nur Gedichte anda= lusischer Autoren enthielt.2) Zahlreiche andere Blüthenlesen, darunter die von Ihn Chakan und von Ibn Beffam am berühmteften wurden, vervollstän= digten diese und setzten sie für die folgenden Jahr= hunderte fort. Mit allen geselligen Verhältnissen, dem ganzen Sein und Treiben der Nation war die Poefie auf das innigste verwachsen. Die Höchsten wie die Niedrigsten cultivirten sie; wenn beispiels= weise angeführt wird, in der Umgegend von Silves habe fast jeder Bauer die Gabe der Improvisation beseffen und selbst ber Ackersmann hinter bem Pfluge über jedes beliebige Thema Verse gemacht 3), so wer= den uns von allen hervorragenden Chalifen und Für= sten gleichfalls einige Gedichte als Belege ihres Ta= lents mitgetheilt, ja noch ist ein Werk vorhanden,

15.00%

<sup>1)</sup> Alvaro, Indic. lumin. in ber Espana sagrada XI. 273 u. 274.

<sup>2)</sup> Maffari II, 118 und 36n Challifan im Artifel Juffuf ar Remmibi.

<sup>3)</sup> Al Cazwini's Kosmographie II, 364.

das sich nur mit den Königen und Großen Andalu= fiens beschäftigt, die sich durch ihre poetische Bega= bung hervorgethan. 1) Die Frauen in den Haremen ftritten mit den Männern um den Preis des Lie= des 2); Gedichte, sich in vielfachen Verschlingungen um Bande und Gaulen windend, bildeten einen Hauptschmuck der Palaste und selbst in den Staats= kanzleien spielte die Dichtkunst eine Rolle. Rein noch so trockener Chronist oder Geschichtschreiber konnte sich enthalten, die Seiten seiner Bücher mit einzelnen metrischen Fragmenten zu schmücken. Männer aus den niedrigsten Ständen stiegen nur durch ihr poetisches Talent zu ben höchsten Ehrenstellen, zu fürstli= chem Ansehen empor; Berje gaben bas Signal zu blutigen Kämpfen und entwaffneten eben so auch wieder den Zorn des Siegers; die Poesie mußte ihr Gewicht in die Wagschale legen, um diplomatischen Werhandlungen mehr Nachdruck zu verleihen; und eine glückliche Improvisation sprengte oft den Kerker des Gefangenen oder rettete das Leben des zum Tode Verurtheilten. Standen sich zwei feindliche Heere gegenüber, so pflegten einzelne Krieger aus den Schlachtreihen hervorzutreten und ein Paar Verse zu improvisiren, in welchen sie die Gegner zum Kampfe herausforderten, worauf denn diese in demselben Metrum und mit dem nämlichen Reim antworteten. 3)

<sup>1)</sup> Ibn ul Abbar's Al Hollat, ed. Dozy.

<sup>2)</sup> Maffari II, 563 und 626.

<sup>3)</sup> Dozy, recherches 419.

Aehnliche Aufforderungen, aber nur als Uebungen des Witzes, indem Einer den Anderen zur Stegreifs dichtung veranlaßte, waren auch im alltäglichen Lesben gewöhnlich und Briefwechsel zwischen Freunden oder Liebenden wurden nicht selten in Versen geführt-Vielsach bediente man sich auch des sogenannten hösheren Styls in gereimter Prosa, wie wir ihn aus den Makamen des Hariri kennen; es galt für ein Erforderniß der seineren Vildung, sich in demselben ausdrücken zu können, er drang in wissenschaftliche Werke und in Staatsschriften ein, ja Reisepässe wurs den in ihm abgefaßt. 1)

Die arabische Sprache verlor im Munde der Ansbalusier, so fern von ihrer ursprünglichen Heimath, bald ihre Reinheit und artete mehr und mehr in einen Bulgär-Dialect aus, welcher sich nicht mehr an die strengen Regeln der so sein ausgebildeten Grammatif band. Ein Beduine würde an der Rede selbst des gebildetsten Spaniers viel zu tadeln gestunden haben. 2) Für die Schrift jedoch erhielt sich das alte Arabisch im Gebrauch; seder, der auf höshere Bildung Anspruch machte, suchte durch das Stusdium der Hamasa, der Muallakat u. s. w. sich dassielte anzueignen und ein junger Mann galt nicht für wohlerzogen, wenn er nicht eine beträchtliche Menge

<sup>1)</sup> Einen folchen Baß in gereimter Prosa ertheilte der König von Granada bem Ibn Chalbun. Journ. asiat. 1844 I, pag. 60.

<sup>2)</sup> Maffari I, 136 und 137.

von Stücken in Poesie und Proja auswendig gelernt hatte. Ueberdies war schon durch den Koran, mit dem jeder Muhammedaner von Ingend an befannt und vertraut gemacht wurde, dafür gesorgt, daß die Kenntniß des unverfälschten Idioms nicht aussterben konnte. Auch wurden bereits die Kinder in der Grammatik und Poesie unterrichtet und zum Lesen der Dichter angeleitet. 1)

Seit der frühften Zeit, daß sich in Spanien ein königlicher Hof befand, war bort die Dichtkunft hei= misch. Im Palaste Abdurrahmans, des ersten Omaj= jaden, zu Cordova hatten Versammlungen Statt, an welchen der Kroupring Hischam Theil nahm und bei denen die Gäste sich mit der Recitation von Gedich= ten, der Erzählung historischer Ereignisse und dem Vortrage von Lobreden auf ausgezeichnete Männer und Thaten unterhielten. 2) Dem Beispiele folgend, welches ihr Ahnherr Jezid I. im Often gegeben hatte, ftellten die Omajjaden besoldete Hofdichter an, und an einzelnen Großen, z. B. dem Ibrahim, der sich unter der Regierung Abdallah's († 912) in Sevilla zu fast königlicher Gewalt aufgeschwungen hatte, fanden die Poeten ebenfalls freigebige Gönner. 3) Un= ter den früheren Chalifen stand der Dichter Jahja, wegen seiner Schönheit Al Gazal, die Gazelle, zu=

<sup>1)</sup> Ibn Chalbuns Prolegomena, herausgegeben v. Quatremere III, 260 ff. und 319.

<sup>2)</sup> Al Hollat 37.

<sup>3)</sup> Dozy, Histoire II, 315.

benannt, in großem Ansehen. Er wurde als Gesand= ter an verschiedene Höfe geschickt und fand wegen feines feinen Benehmens und feiner geiftreichen Un= terhaltung überall großen Beifall. Der Kaiser von Constantinopel drückte ihm den Wunsch aus, ihn ganz bei sich zu behalten, aber er entschuldigte sich damit, daß er ihm wegen des Weinverbots doch nicht Ge= sellschaft leisten könne. Einst, mährend Beide bei einander saßen, trat die Kaiserin, die von großer Schönheit war, zu ihnen; der Araber vermochte das Auge nicht von ihr zu wenden und zeigte sich in der Unterhaltung mit dem Raiser so zerstreut, daß dieser ihn, ungehalten, durch den Dolmetscher nach der Ur= fache davon fragen ließ. Jahja erwiderte, die Schön= heit der Kaiserin habe einen so überwältigenden Ein= druck auf ihn gemacht, daß er für die Unterredung keinen Sinn mehr gehabt; er ergoß sich dann weiter in eine bewundernde Schilderung ihrer Reize, und als der Dolmetscher dem Kaiser seine Worte übersetzt hatte, stieg er bei letzterem noch in der Gunst, wie denn auch die Kaiserin seine Schmeichelei sehr gut aufnahm. Auf einer anderen diplomatischen Gen= dung an den König der Normannen machte der Dich= ter Glück bei bessen Gemahlin Thenda, indem er deren Schönheit in improvisirten Versen pries. Spä= ter, wegen satirischer Gedichte vom Hofe Abdurrah= man's II. verbannt, begab er sich nach Bagdad und langte dort kurz nach dem Tode des großen Abu

Nuwas an, der im Drient so bewundert wurde, daß man glaubte, kein Dichter könne ihm auch nur von ferne gleich gestellt werden. Als nun Jahja sich einst in einer literarischen Gesellschaft befand, hörte er die meisten Anwesenden verächtlich von den spanischen Dichtern sprechen. Die Unterhaltung ging dann auf den eben verstorbenen Abu Nuwas über. Jahja hatte bisher auf die Kritiken über die spanischen Dichter nichts erwidert, nun aber begann er ein Gedicht zu recitiren, das er für ein Werk des Abu Nuwas aus= gab und das mit außerordentlichem Beifall aufge= nommen ward. Als die Begeisterung der Zuhörer den höchsten Grad erreicht hatte, sagte er: "mäßigt euer Entzücken! diese Berse sind von mir." Man wollte anfänglich seiner Versicherung keinen Glauben schenken, da recitirte er seine Kasside, die mit den Worten anfängt:

Ich schöpfte meine Sünden aus dem Trunk, Und Scham und Tugend ließ ich drin versinken. Als er das Gedicht hergesagt hatte, fühlte sich die Gesellschaft beschämt und ging auseinander. 1)

Am Hofe Abdurrahman's III. lebten die berühmsten Dichter Ibn Abd Rebbihi und Mondhir Ibn Said, welcher letztere dem Chalifen bei dem Emspfange einer byzantinischen Gesandtschaft einen wessentlichen Dienst leistete. Als alle Würdenträger des

<sup>1)</sup> Maffari I, 629.

Reichs in dem prachtvoll geschmückten Thronsaal versam= melt waren und die Gefandten ihre Schreiben in feierli= cher Audienz übergeben hatten, beauftragte Abdurrah= man die ausgezeichnetsten Gelehrten seiner Umgebung, in einer Rede an die Versammlung den Islam und die Macht des Chalifats zu preisen; aber sie alle verloren die Fassung und blieben stecken; da erhob sich der Dichter und hielt eine lange Rede in Berfen, welche fammtliche Buhörer zur höchsten Bewunderung hinriß und für die er vom Chalifen mit einem hohen Amt belohnt wurde. 1) — Auch der mächtige Almansur umgab sich mit Dichtern, versammelte fie in seinem Palaste gut literarischen Unterhaltungen 2) und ließ sich auf sei= nen Feldzügen von ihnen begleiten. Als die beiden vorzüglichsten derselben galten Ibn Derradsch, auch der Castilier genannt, und Jussuf ar Ramadi; noch größeres Glud am Sofe aber machte ein anderer, Namens Said, und zwar aus folgendem Anlaß. Schon jeit lange hatte Almansur keinen jehnlicheren Wunsch gehabt, als den Grafen Garcia Fernandez von Caftilien in seine Gewalt zu bekommen und es gab kein besseres Mittel, sich bei ihm einzuschmei= cheln, als daß man ihm sagte, Garcia werde bald unterliegen. Da überbrachte ihm einst Said einen, mit Striden gebundenen, Birich als Geichenk und

<sup>1)</sup> Maffari I, 234.

<sup>2)</sup> A6d ul Wabid p. 24.

recitirte dabei ein Gedicht, in welchem folgende Verse vorkamen:

- D Talisman ber Fürchtenben, o Buflucht ber Berlornen,
- D Hort für die vom Mißgeschick zur Beute Auser-

Dein Sklav, der Rettung nur durch dich und Glück burch dich gefunden,

Bringt diesen Hirsch bir als Geschenk, mit Stricken festgebunden!

Garcia hat er ihn genannt; o möchtest du in Stricken Den wirklichen Garcia bald, wie diesen hier, erblicken!')

Durch einen wunderbaren Zufall war nun Garcia Fernandez in der That an demselben Tage, an wel= dem der Dichter diesen Ginfall ausführte, gefangen worden, und Almansur bezeigte seit dem Augenblicke, wo ihm die Nachricht davon kam, dem Said, deffen Vorherfagung so gludlich in Erfüllung gegangen war, großen Respect. Sich diese Gunft zu erhalten und der Eitelkeit Almansurs zu schmeicheln, wandte der Dichter alle möglichen Künfte an. Einst ließ er aus allen den Beuteln, in welchen sein Gebieter ihm Geld geschickt hatte, einen Rock für seinen riesengro= gen Sklaven Safur machen. Almansur, der des seltsam Gekleideten ansichtig wurde, fragte erstaunt, weshalb denn der Diener des Hofpoeten eine solche Lumpenkleidung trage. "Herr, erwiderte Said, du

<sup>1)</sup> Abd ul Wahid 24 ff. Es sind dies nur einzelne aus dem langeren Gesticht hervorgehobene, Verse.



haft mir schon so viele Geldgeschenke gemacht, daß ich aus den Beuteln, die sie enthielten, einen Rock für einen so großen Menschen wie Safur haben ma= chen lassen können." Almansur lächelte zufrieben über das Compliment, das der Dichter seiner Frei= gebigfeit gemacht, und ließ ihm sogleich neue Ge= schenke, barunter auch ein schönes Gewand für Safur, überreichen. 1) — Die bevorzugte Stellung, de= ren sich Said erfreute, erweckte den Neid vieler Schön= geifter und es bestand im Palaste eine formliche Ver= schwörung zu deffen Sturze. Nicht immer setzte Al= mansur den Machinationen dieser Partei die gehörige Festigkeit entgegen und einst ließ er sich sogar be= ftimmen, ein Werk des Dichters, über das er viel Nachtheiliges hatte hören müffen, in den Fluß zu werfen. Said machte hierauf das Epigramm:

> Nun ist mein Buch an seinem wahren Platz, Denn in der Tiefe ruht der Perlenschatz.

Ein anderes Mal war dem Almansur eine früh= zeitige Rose, deren Kelch sich noch nicht ganz geöff= net hatte, überreicht worden. Said, der sich gerade bei ihm befand, improvisirte darauf die Verse:

> Schau diese Rose, deren Kelch Die Luft mit Moschusduft erfüllt! Sie gleicht der Jungfrau, die ihr Haupt, Wenn man sie anblickt, scheu verhüllt.

<sup>1)</sup> Dozy, Histoire III, 250.

Almansur fand großes Gefallen an diesem Epigramm. Ein Nebenbuhler Saids aber, der eben zugegen war, fagte: "die Verse sind nicht von ihm, sondern von einem Dichter aus Bagdad, den ich fie in Aegypten habe recitiren hören; ich besitze sie von seiner Hand auf die Rückseite eines Buches geschrieben." "So zeige fie mir!" befahl Almansur. Jener begab sich in aller Gile zu einem durch sein Talent für die Im= provisation bekannten Dichter, erzählte ihm den Fall, ließ ihn die Verse Saids in ein anderes Gedicht ver= flechten, schrieb dieses mit blaffer Tinte und unter Nachahmung der ägyptischen Handschrift auf die Rückseite eines Buches und kehrte damit in den Palast Als Almansur das Gedicht gelesen hatte und zurück. sich für überzeugt hielt, Said! habe die Verse aus ihm gestohlen, gerieth er in großen Born und fagte: morgen will ich ihn auf die Probe stellen, und wenn er schlecht besteht, schicke ich ihn in die Verbannung. Am folgenden Morgen wurde benn Said in den Palast beschieden; er fand dort alle Höflinge um Al= mansur versammelt und erblickte in einem reichge= schmückten Saal ein großes Becken, über welches Blu= mengewinde in Form von Bänken gespannt waren; auf diesen Bänken sagen Figuren, aus Jasmin ge= formt, welche Mädchen darstellten, und unter ihnen in dem Beden befand sich ein kleiner See, beffen Grund statt mit Rieseln mit Perlen bedeckt war, und in welchem eine Schlange schwamm, während ein,

denen Rudern auf seinen Wellen ruderte. Almansur forderte Said auf, dies Becken und seinen Inhalt sofort in Versen zu beschreiben und so die Behaup=tung zu widerlegen, daß alle seine Gedichte gestohlen seien; wenn er es nicht vermöge, stehe ihm Schlim=mes bevor. Said entsprach denn auch sofort der Aufforderung und improvisirte so trefsliche Verse über das seltsame Vecken, daß Almansur, statt ihn zu ver=bannen, ihm hundert Goldstücke und hundert Kleider schenkte, zugleich ihm auch noch monatlich dreißig Goldstücke zusicherte. 1)

Gleicher Gunst am Hose wie beim Volke erfreuten sich die Musiker. Abdurrahman II. lud den Sänger Zirjab aus Bagdad nach Cordova ein, ließ ihm
bei seiner Ankunft, unter den höchsten Ehrenbezeigungen, eine prachtvolle Wohnung anweisen und empfing ihn dann huldvoll im Palaste, indem er ihm
die Bedingungen mittheilte, unter denen er ihn an
seinem Hose zu behalten wünschte. Diese waren
höchst glänzend; Zirjab sollte monatlich zweihundert
Goldstücke und, außer reichlichen Naturallieserungen,
jährlich noch weitere zweitausend Goldstücke an Geschenken erhalten; endlich sollte er noch den Nießbrauch einer Anzahl von Häusern, Aeckern und Gärten im Capitalwerth von vierzehntausend Goldstücken

<sup>1)</sup> Maffari II, 54.

haben. Erst nachdem er ihm dies großartige Aner= bieten gemacht hatte, forderte Abdurrahman den Gan= ger auf, ihn seine Kunft hören zu laffen und, als dieser ihn befriedigt hatte, war er so entzückt von seinem Talent, daß er keinen andern mehr hören mochte. Bald wählte er Zirjab zu seinem vertrau= testen Umgang und unterhielt sich mit ihm über Poesie, Geschichte, Wissenschaft und Kunst. Sänger besaß nämlich sehr ausgedehnte Renntnisse; abgesehen davon, daß er die Worte und Melodien von zehntausend Liedern auswendig wußte, hatte er Astronomie und Geschichte studirt, und nichts war unterrichtender, als ihn über die verschiedenen gan= der und die Sitten ihrer Bewohner reden zu hören. Doch mehr noch, als sein großes Wissen, wurde sein Beist und sein Geschmack bewundert. Sein Gesang war so bezaubernd, daß sich die Sage verbreitete, er empfange in jeder Nacht Besuche von Genien, welche ihn Melodien lehrten. Er lebte mit fürftlichem Aufwande und ließ sich, wenn er auf der Straße erschien, von hundert Sclaven begleiten. 1) — Bon dem Eifer, mit welchem man Liederkunft und Inftrumenten= spiel betrieb, zeugt es auch, daß nicht nur theore= tische Werke über Musik verfaßt wurden, sondern auch ein großes Buch der andalusischen Gefänge als Gegen= ftuck zu jenem der orientalischen des Ali von Spahan.2)

1 socolo

<sup>1)</sup> Maffari II, 83. — Dozy, histoire II, 91 ff.

<sup>2)</sup> Maftari II, 125.

Der Cancionero des Alfonso de Baena, in welchem von einer maurischen Juglaresa die Rede ist, und das Gedicht des Erzpriesters von Hita, welches der Tanglieder und Gaffenhauer maurischer Sänge= rinnen erwähnt, begünstigen die Vermuthung, das Sängerwesen unter den Arabern sei dem der Casti= lianer und Provençalen ähnlich gewesen. Eben so bot im eilften Jahrhundert, nach dem Sturze der Omajjaden, auch das Leben der arabischen Dichter viel Analogien mit dem der Troubadours dar. Alle die kleinen Höfe, von benen Spanien bamals wimmelte, wären ihren Gebietern obe erschienen, wenn die Poefie fie nicht verschönert hätte. Gleich ihren Brüdern in der Provençe von Ort zu Ort ziehend, und gegen reichliche Lobspenden reichlichen Lohn eintauschend, umschwärmten daher die Dichter die Schlösser der Fürsten und Site ber Großen. War einer ber flei= nen Souveraine durch eine vorzügliche Kassibe ge= feiert worden, so entstand unter den anderen eine wahre Eifersucht; sie hatten, wie ein Araber sagt, keinen größeren Ehrgeiz, als daß es heißen möchte: der und der Gelehrte befindet sich bei dem und dem König, oder der und der Dichter ist der Vertraute des und des Königs. 1) Bon ihrer Freigebigkeit, so= bald es galt, sich für gute Verse zu ihrer Verherr= lichung dankbar zu zeigen, nur ein Beispiel. Ibn

<sup>1)</sup> Maffari II, 128.

Scharaf, welcher ein Dorf als Lehen besaß, gerieth einst mit einem Steuereintreiber in Streit, weil dieser zu große Abgaben von ihm forderte. Er begab sich deshalb zu Motaßim, König von Almeria, um bei ihm Recht zu suchen und trug ihm ein Gedicht vor, welches folgende Stelle enthielt:

Seit Dieser herrscht, wagt Keiner mehr, daß er den Dolch zum Morden zücke,

Nur schöne Mädchen schleudern noch die scharfen Dolche ihrer Blicke.

Den König entzückten diese Berse dermaßen, daß er den Dichter fragte, wie viel Häuser (arabisch: Beit) sein Dorf enthalte, und, als dieser die Zahl dersel= ben auf fünfzig angegeben hatte, fortfuhr: "Wohlan, zum Lohn für dies Eine Verspaar (arabisch gleichfalls Beit) will ich Dir sie alle zum freien Eigenthum verleihen und kein Steuereintreiber foll fünftig Ab= gaben von Dir erheben. 1) — Waren nun unzwei= felhaft Ruhm = und Gewinnsucht die Triebfebern, welche manchen Dichter zu den Fürstensitzen führten und wird sogar von Einem berichtet, daß er ein Lob= lied nie für weniger als hundert Goldstücke verfaßt habe, 2) so darf man doch nicht annehmen, Habgier sei durchgehends das einzige Motiv gewesen. Es war ein frohes, genufvolles Leben an jenen Höfen, zum heiteren Gedankenaustausch und zum Wettstreit

6\*

<sup>1)</sup> Dozy, Recherches.

<sup>2)</sup> Mattari II, 128.

in der schönen Kunst begegneten sich dort gleichges
stimmte Geister. In den schönen andalusischen Somsmernächten lag man bei'm Mondschein in einem der
reizenden Gartenhöse des Palastes auf weiche Polster
hingestreckt, erzählte Märchen, übte sich in schlagserstigen Gegenreden und improvisirte Verse, während
der Springbrunnen plätscherte und der laue Nachtswind Blüthendust heranwehte. Vertraulich gesellte
sich der Fürst zu seinen Gästen, ließ den Becher im
Kreise gehen und wagte wohl, selbst mit den Meisstern des Liedes in die Schranken zu treten. Auch
kanden bei sestlichen Gelegenheiten poetische Wettstämpfe Statt, wie denn der König von Granada
solche am Geburtsseste des Propheten veranstaltete.1)

Wie hohe Anerkennung auch den andalusischen Dichtern zu Theil werden mochte, so trugen doch

<sup>1)</sup> Selbstbiographie bes Ibn Chalbun im Journ. asiat. 1844. Es ift bier zwar nur bavon die Rebe, die Dichter hatten an Muhammeds Geburtstage ihre Gebichte bei einem Soffeste vorgetragen, bie Singufügung aber, es fei bies in ber bei ben nordafrifanischen Fürsten üblichen Urt geschehen, lagt auf poetische Wettstreite schließen Leo Africanus erzählt nämlich: "Die Dichter in Fez verfaffen jährlich Gedichte zum Lobe Muhammed's, vorzüglich an deffen Geburtstage; bann nämlich strömen sie schon früh Morgens an bem Orte zusammen wo ber oberfte ber Beamten feine Wohnung hat, und recitiren nach ber Reibeindem fie beffen erhöhten Gis besteigen, vor einer großen Wolfsmenge ihre Lob-Tieber; benjenigen, bessen Gebicht als bas eleganteste und schlagendste anerkannt wird ruft man bann fur bas Jahr zum Dichterfürsten aus. Go lange noch bie Meriniden berrichten, berief der jededmalige König Die Gelehrten und Schongeifter, fo viele beren in ber Stadt waren, in fein Schloß, bereitete ihnen einen prächtigen Empfang und ließ jeben in seiner Gegenwart von einem erhöhten Plat fein Gedicht auf Muhammed vortragen; wer bann, nach Aller Urtheil, Sieger war, warb vom Könige mit einem prächtigen Roffe, einer Sklavin, bunbert Goloftuden und bem Gewande, bas der König felbst getragen, belohnt." Leonis Africani Africa. Lugd. Batav. 1632, pag. 332.

manche spanische Gelehrte eine gewisse Geringschätzung gegen sie zur Schau und behaupteten, der Drient allein sei die wahre Heimat der Poesie. Gin Schrift= steller des 12ten Jahrhunderts kennzeichnet diese Un= gerechtigkeit mit scharfen Worten, indem er sagt, die spanischen Literarhistoriker richteten ihr Augenmerk einzig auf die Autoren des Ostens; wenn dort ein Rabe frächzte oder in dem entlegensten Theile von Sprien und Graf eine Mude summte, so knieten sie davor, wie vor einem Idol, nieder, während sie Schriften und Gebichte, welche das Licht in Anda= lusien erblickten, für weniger als nichts hielten; und dennoch habe Spanien, wenn auch von den übrigen Ländern des Islam so weit entlegen, von jeher Män= ner hervorgebracht, die sich in der Poesie wie in der schönen Prosa ausgezeichnet; dennoch könne Andalu= sien, obgleich dasselbe die letzte der moslimischen Eroberungen, obgleich es rings vom Meere, von Franken und Gothen umgeben sei, sich zahlreicher Dichter rühmen, deren Werke an Glanz mit Mond und Sonne wetteiferten. 1) — Allein wenn, von Sucht nach dem Fremdländischen verblendet, mancher Bewohner Spaniens die einheimischen Talente verkannt haben mag, so genossen dagegen im Drient verschie= dene andalusische Dichter eines großen Ruhmes und wurden den besten der morgenländischen an die Seite

<sup>1)</sup> Loci de Abbadidis, ed. Dozy III, 58 ff.

gestellt. Go erhielt Ibn Zeidun ben Beinamen "ber Bothori des Occident's", 1) so zeichnete man jeden der drei Dichter Ibn Hani, Jussuf ar-Remmadi und Ibn Derradsch durch das Epithet "der Motenebbi des Westens" aus, 2) und Motenebbi felbst soll, als er die Gedichte eines Spanier's recitiren hörte, begeistert ausgerufen haben: "Dieses Volk ist im hoben Grade poetisch begabt!" 3) Abu Nuwas, der große Sänger des Weines und des heiteren Lebensgenuffes aus der Zeit des Harun Ar Raschid forderte einen Spanier, der nach Bagdad kam, auf, ihm Berfe von Andalusiern zu recitiren 4) und ein Bewohner des fernen Chorafan brückte in dem literarischen Girkel des berühmten Sevillaners Ibn Zohr seine Bewun= derung für dieselben aus, indem er die Worte des Motenebbi:

"Ich sagte: Groß ist Allah! als im Westen diese Sonnen sich erhoben",

auf die Dichter Spaniens bezog. 5)

Diese Anckoten sind zugleich interessant, weil sie uns an die unermeßliche Ausdehnung des Gebietes erinnern, auf welchem damals die arabische Literatur blühte. Bom Ganges bis an die Tajomündung und vom Jaxartes bis an den Niger ward arabisch ge=

<sup>1)</sup> Catalogus Bibl. Lugd. ed. Dozy 7, 243.

<sup>2)</sup> Ibn Challifan in den drei Artifeln.

<sup>3)</sup> Dogy in Abbad. I, pag. VIII.

<sup>4)</sup> Mattari II, 151.

<sup>5)</sup> Derf. II, 150.

bichtet, und ber rege Reiseverkehr auf diesem ungeheuern Länderstrich machte jede bedeutende neue Erscheinung bald zu einem Gemeingut aller der Bölker,
welche mit dem Islam die Sprache des Koran angenommen hatten. Durch die Karawanen, die alljährlich von den äußersten Gränzen der muhammedanischen Welt nach der Geburtsstätte des Propheten
zogen, ward Mekka zu einem großen Markt, auf dem
die entferntesten Länder ihre literarischen Erzeugnisse
mit einander austauschten, und so konnte ein Werk,
das am Fuße der Sierra Morena entstanden war,
leicht binnen kurzer Zeit seinen Weg bis in die Thäler des indischen Kaukasus finden.

## III.

Lieder, die in den zauberischen Hallen der anda= lusischen Schlösser, in den Arabesten = geschmückten Säulengängen und hängenden Garten von Az-Zahra erschollen, deren Klang sich mit dem Brunnenrieseln und dem Geflote der Nachtigallen des Generalife ge= mischt, wer sollte nicht begierig fein, sie kennen zu lernen? Wie überall, wo die Araber ihren Fuß auf fpanischen Boden setzten, Leben und Wafferfülle em= porsprudelte, Sykomore und Granate, Banane und Zuckerrohr sich zum grünenden Labyrinth verschlan= gen und felbst der Stein in bunten Farben aufblühte, so — wird man glauben — musse auch ihre Dich= tung an finnbestrickendem Duft und Schmelz mit den Schattenhainen der Huerta von Valençia, an reichem Glanze mit den Arkaden und Zackenbogen der Alham= bra wetteifern. Steigern noch wird sich das Ver= langen, sie kennen zu lernen, durch die Vermuthung, fie sei von dem ritterlichen Geiste durchdrungen, wel= der dem muhammedanischen Leben in Spanien ein charafteristisches Gepräge verleiht, der Himmel des Abendlandes habe zu der Mitgift ihrer Heimat, der Pracht und Fülle des Drients, größere Klarheit und

Besonnenheit gefügt und sie unserer Empfindungs= weise näher gerückt.

Diese Erwartung wird nicht völlig getäuscht wer= Wir begegnen unter den Erzeugnissen ber spa= nisch=arabischen Poesie manchen, welche ein, dem uns= rigen auffallend verwandtes Gefühl verrathen und Anschauungen enthalten, wie sie nicht in Altarabien, fondern erst unter dem erweiterten Horizont des Dc= cidents entstehen konnten. Indessen darf man die derartige Erwartung nicht zu hoch spannen. Den Arabern blieb zu allen Zeiten und in den fernsten Weltgegenden, wohin ihre Eroberungszüge sie getra= gen, die Erinnerung an ihr ursprüngliches Vaterland lebendig. Nachdem die Halbinfel des Sinai in Bar= barei zurückgesunken war, blickten sie von den leuch= tenden Pflanzstätten der Gultur, die sie im äußersten Often wie am Saum des atlantischen Meers gestif= tet, doch immer auf jene, als auf die Mutter ihrer Bildung, zurück. Die Geschichte ihrer Vorfahren war ihnen von Jugend auf vertraut und die Pilgerfahrt nach den heiligen Plätzen ihrer Religion, die fast jeder unternahm, ließ das Gefühl des Zusammen= hanges mit der alten Heimat nie in ihnen erkalten; daher flossen auch in ihre Gedichte häufige Anspie= lungen auf die Traditionen, die Helden und Locali= täten des alten Arabien, Bilber des Romadenlebens und Schilderungen ber Wüfte. Ueberdies galten ih= nen die Muallakat und Hamasa als unübertreffliche

Vorbilder und Viele glaubten, am Sichersten zur Classicität zu gelangen, wenn sie möglichst in beren Style dichteten. Die überschwängliche Bewunderung, welche diesen Gedichten in Andalusien gezollt wurde, die Flut von Nachahmungen, welche fie hervorriefen, veranlaßten den Anthologen Ibn Bessam zu der un= muthig spottenden Aenßerung, die ewige Wiederho= lung des schon so oft Gesagten sei langweilig; es er= rege Ueberdruß, beständig von den "Trümmern der Wohnung Chaula's" singen zu hören, das "Macht Salt, ihr Freunde, damit wir weinen!" muffe doch endlich für abgedroschen angesehen werden; was jenes "Ift dies die Spur Umm Aufa's?" anbetreffe, so könne man es allerdings für ausgemacht annehmen, daß die Spur einer fo lange Dahingegangenen ver= schwunden sei; aber eben so gewiß seien jenen alten Dichtern viele schöne Gedanken fremd geblieben, fie hätten den späteren noch manche, von ihnen nicht be= handelte Stoffe übrig gelassen; nicht deshalb könne Einer so unbedingt für vortrefflich gelten, weil er begraben sei. 1) Erhält nun ein Theil der spanisch= arabischen Poesie schon durch die, aus den vorislami= schen Gedichten entlehnten Formen, Ideen und Bilder viel für uns Fremdes, so vermehrt diese Fremd= artigkeit sich noch durch das große Gewicht, das in ihr auf die Technik und den sprachlichen Theil gelegt

<sup>1)</sup> Loci de Abbadidis ed. Dozy III, 58.

wurde. Wie die Bewohner der pyrenäischen Salb= insel stolz auf ihre philologischen Kenntnisse waren und ein specielles Studium baraus machten, in alle Sub= tilitäten ber arabischen Schriftsprache einzudringen 1), fo mußten auch ihre Dichter vor Allem feingebildete Grammatiker sein, und bas Verdienst berfelben wurde eben so sehr nach der Vollendung des Styls und der Virtuosität, mit welcher sie den unendlichen Reich= thum des arabischen Wörterschatzes beherrschten, ge= schätzt, wie nach dem Inhalt ihrer Werke. Go preifen arabische Anthologen und Kritiker oft einzelne Berje', die uns von fehr geringem Gehalt zu sein scheinen, als unvergleichlich, und erzählen, sie lebten in Aller Munde, während wir einen solchen Ruhm kaum begreifen konnen. Die Erklärung kann bier nur in glücklichen Wendungen des Ausdrucks, in ber Vollkommenheit der Form gesucht werden; nicht so= wohl der dichterischen Kraft, als der philologischen und metrischen Kunft bes Verfassers gilt die Bewunderung. Solche technischen Schönheiten der Poesie, die mehr für das Ohr als für den Geift Geltung haben, vermag aber vollkommen nur das Bolf, bei dem sie einheimisch ist, zu würdigen und zu genie= gen; ein Theil dessen, was die Araber in manchen gefeierten Meisterstücken ihrer Literatur entzückt, ift mithin für uns eine tobte Masse. Aber mehr; die

<sup>1)</sup> Ibn Chalbun's Prolegomena III, 319.

Leibenschaft für Sprachkünste und grammatische Sub= tilitäten hat den arabischen Dichtern des Occidents wie des Drients oft Verse dictirt, teren einziges Ver= dienst in der überwundenen Schwierigkeit besteht, die von seltenen, ohne einen Commentar nicht verständ= lichen Worten und Wendungen wimmeln und nur als eine sinnreiche Sylbenzusammenstellung angesehen werden können, in der man einen poetischen Gehalt nicht suchen darf. Dazu kommt die, ihnen Allen in höherem oder geringerem Grade eigene Sucht zu weithergeholten Gleichnissen und Metaphern, seltsa= men Antithesen und hyperbolischen Ausbrücken aller Art. Dieser Hang scheint den Arabern angeboren zu sein. Es ist ein Irrthum, wenn man die voris= lamischen Dichter wegen ihres einfachen, von gesuch= ten Bilbern freien Styles lobt, bagegen ben späteren vorwirft, Affectation und Ungeschmack erst eingeführt zu haben; schon Amrulfais hascht in seiner Muallaka, die wenigstens fünfzig Jahre vor Muhammeds Ge= burt geschrieben ist, nach Entlegenem, wenn er z. B. die Bruft seiner Geliebten mit einem polirten Spie= gel ober einem Straußenei, ihre Hand mit den Zweigen eines Palmbaums vergleicht und von seinem Rosse sagt, es bewege sich wie der Kreisel in der Hand des Knaben. Doch ging die spätere Zeit in derselben Richtung noch über die frühere hinaus; die nämlichen Stoffe waren schon so oft behandelt wor= den, daß sie an sich nicht mehr interessiren konnten.

man suchte baher durch ungewöhnliche Darstellungs= weise ihnen neues Interesse zu verleihen. Freilich darf nicht Alles hierher gerechnet und der Geschmacklosigkeit geziehen werden, mas uns auf den ersten Blick feltsam erscheint, weil es bei keinem unserer und vielleicht bei keinem europäischen Dichter vor= kommt. Wenn z. B. von den Arabern die Wolke mit ihrem strömenden Regen als Bild der Großmut und Freigebigkeit gebraucht wird, so ist dieses Gleich= niß richtig gewählt, weil das erquickende Naß, das fie ausschüttet, von ben im Sonnenbrand lechzenden Drientalen und Andalusiern als größte Wohlthat ersehnt wird. Eben so wenig, wie wunderlich es uns auch scheinen mag, kann man es fehlerhaft nennen, wenn sie die Zähne wegen ihrer Weiße und Feuch= tigkeit mit Hagelschlossen, den weißen Teint der Ge= liebten mit Kampher vergleichen und den Vorsprung eines Berges dessen Nase nennen. Jede Sprache hat hierin ihre eigenen Conventionen und an sich läßt sich nicht absehen, weshalb diese Bilder unstatt= hafter sein sollen, als manche uns geläufige; indessen tragen sie boch bei, der Poesie, in welcher sie vor= kommen, einen für uns fremdartigen Charafter zu geben. Bedenklicher schon ist der Vergleich von schwar= zem Haar mit dem Laube der Myrthe, von Locken mit Sforpionen, weil hier der Vergleichungspunkt nicht recht in's Auge springt; und eben so der Se= genswunsch: "reichlich möge dich, theures Haus, der

Wolfen Regen begießen", da reichliche Regengüsse wohl den durstenden Menschen und Feldern willsom= men sein mögen, aber unter allen Himmelöstrichen den Hänsern nachtheilig sind. Wird aber endlich die Narzisse metaphorisch für das Auge gebraucht, weil ihr dünner Stengel, der sich matt unter der Blüthe beugt, an das Schmachten der Augen erinnern soll, werden geschlängelte Locken mit Buchstaben des Alphabets, und Schönheitsmale auf der Wange mit Ameisen verglichen, die nach dem Honig des Mundes hinkriechen, so sind diese Vilder theils falsch, weil der Vergleichungspunkt ungenügend ist, theils geschmackwidzig.

In Bezug auf die künstlerische Composition legeten die spanischen Araber sich keine strengeren Gesetze auf, als ihre Vorgänger im Osten. Volle Einheit kann mehrentheils nur ihren kleinen Liedern nachgezühmt werden, wo der starke Impuls des Gefühls sie dieselbe unbewußt erreichen ließ; in Gedichten größeren Umfangs dagegen führten sie die Grundidee in ihrer Herrschaft über alle Theile selten mit der Energie durch, welche allein ein harmonisches Ganze zu schaffen vermag. Da hier oft nur ein Aneinanderreihen von Gedanken und Vildern nach einem mehr äußerlichen Zusammenhange Statt gefunden hat, pflegen auch die Anthologen einzelne Stellen nicht als Bruchstücke, sondern als für sich bestehend hervorzusheben; wird ferner das nämliche Gedicht von vers

schiedenen Schriftstellern angeführt, so findet sich fast immer, daß die Bahl und Reihenfolge der Berfe va= riirt; und doch erscheint durch den Ausfall oder die Bersetzung ganzer Zeilen der Zusammenhang nicht als wesentlich gestört. Diese Lockerheit der Composition hängt mit einer den Arabern, wie es scheint, tief eingepflanzten Eigenheit des Geistes zusammen, wonach sie sich vor Allem zur Betrachtung von Einzel= heiten hingezogen fühlen, während des Verweilens bei denfelben aber nur zu leicht das Ganze aus dem Auge War es ihnen mithin durch ihre Natur= verlieren. anlage schwer gemacht, sich zu einem weiten Ueber= blick über einen Stoff zu erheben, und besagen fie kein einheimisches Vorbild kunstvollerer Composition, so lernten sie auch aus fremden Literaturen die Schon= heiten der fraftvollen Durchführung eines großen Plans nie kennen. Zu allen Zeiten und überall ist ihnen die Poesie anderer Völker vollkommen unbefannt geblieben, keiner ihrer Autoren verräth eine derartige Kenntniß und es läßt sich mit Zuversicht behaupten, daß selbst ihr geistvollster und gelehrtester Schriftsteller, Ibn Chaldun, nur von Hörensagen spricht, wenn er sein Kapitel über die Poesie der Araber mit der Bemerkung einleitet, auch bei anderen Nationen, namentlich den Persern und Griechen, habe die Dichtkunst geblüht, wie denn Aristoteles den Homer nenne und preise. 1) Die vielbesprochene Pflege

<sup>1)</sup> Ibn Chalbun's Prolegomena III, 359.

der griechischen Literatur durch die spanischen Araber beschränkt sich auf philosophische und streng-wissen= schaftliche Werke, die sie aus sprischen Uebersetzun= gen in ihre Sprache übertrugen und dann commen= tirten. In Bezug auf Alles, was nicht diese Fach= wissenschaften betrifft, auf Geschichte und Mythologie der alten Völker, blieben sie in der größten Unwissen= heit. Ihre Geschichtschreiber erzählen z. B. in Ita= lica bei Sevilla sei die wunderbar schöne Marmor= gruppe eines jungen Weibes und eines, von einer Schlange verfolgten, Knaben ausgegraben worden, ihre Dichter besingen diese Gruppe, aber von einer Venus und einem Amor, welche sie offenbar dar= stellte, haben weder die Einen noch die Anderen je gehört. 1) Ihr, in Allem, was die muhammedani= schen Länder betrifft, so gut unterrichteter Geograph Al Befri hält eine lateinische oder punische Grab= schrift, die unter ben Ruinen von Carthago gefunden worden, für eine himjaritische und nennt Hannibal einen König von Afrika. 2) Der große Philosoph Ibn Roschd oder Averroes endlich führt in seiner Para= phrase der Aristotelischen Poetik statt griechischer Dich= ter den Antara, Amr ul Kais, Motenebbi u. f. w. an und hat so wenig irgend einen Begriff von griechi= scher Literatur, daß er die Tragödie als die "Runst zu loben", die Komödie als die "Kunst zu tadeln"

<sup>1)</sup> Maffari I, 99 u. 350.

<sup>2)</sup> Al Befri, herausg. von Glane, 45 u. 42.

definirt und auf diese Theorie hin Tragödien und Komödien in den panegyrischen und satyrischen Gedichten der Araber sindet. 1)

Hat nach dem Gesagten die Poesie der Araber in Spanien viele Züge mit der ihrer Stammesbrüber im Drient gemein, so konnte boch bas neue Lokal auf andalusischem Boden nicht ohne Einfluß auf sie blei= Die Dichter vermochten bei aller ihrer Bewun= ben. derung der Hamasa und Muallakat und bei aller Rei= gung zur Nachahmung der alten Mufter die neuen Stoffe bes Liedes, die sich ihnen barboten, nicht ab= zuweisen. Nicht mehr bloß Streitigkeiten zwischen Stamm und Stamm, ober Fehben um Beideplätze hatten sie jetzt zu befingen, sondern den großen Kampf des Islam gegen die vereinigten heere des Abend= landes; statt die Zeltgenossen zur Blutrache wegen eines ermordeten Verwandten aufzurufen, mußten fie jett ein ganzes Volk zur Vertheidigung bes schönen Andalusien entflammen, aus dem die Glaubensfeinde fie zu verjagen drohten. Neben Wüftenfahrten und verödeten Wohnungen der Geliebten, die aus Con= vention noch immer ihren Plat in der Kasside ein= nahmen, galt es nun, lachende Gärten voll Drangen= duft, rinnende Bäche mit lorbeerbefränzten Ufern, mittägliches Raften unter ben Schattenbächern bes Granathains und nächtliche Luftfahrten auf dem Gna=

7

<sup>1)</sup> Renan, Averroës et l'Averroisme pag. 36.

dalquivir zu schildern. Unvermeidlich wurden den Dichtern durch diese neuen Stoffe auch fremde, ihren Bätern unbekannte Bilder zugeführt, und eben so mußte der völlig veränderte Zustand der Civilisation einen Abdruck in ihren Versen finden. Andalusier auf dem Höhepunkte geselliger und wissenschaftlicher Cultur, feingebildete Höflinge, die in die Schulen Ariftotelischer Weltweisheit gegangen waren, konnten nicht mehr denken und fühlen wie rohe Wanderhirten. Wenn manche ihrer Kassiden nicht nur der Form und dem Ausdrucke nach denen der Alt-Araber ähneln, fondern auch fich in deren Ideen= und Empfindungs= freise bewegen, so ist daher anzunehmen, daß die Verfasser besser mit den blindverehrten Meisterstücken eines Antara und Lebid wetteifern zu können glaub= ten, indem sie die Einflüsse ihrer Zeit und Umgebung möglichst fern von sich hielten. Glücklicher Weise sind diese verfehlten Versuche, unter Verläugnung der Gegen= wart Styl und Geist vergangener Jahrhunderte zu copi= ren, nicht das einzige, was die Literatur der spanischen Araber besitzt. Schon da, wo ihre Dichter die voris= lamische Poesie vor Augen hatten und sich die Ent= lehnungen aus ihr zum Verdienst anrechneten, er= goffen sich ihnen nicht selten unvermerkt neue An= schauungen in die alte Form; in anderen Composi= tionen aber folgten sie rückhaltlos den Eingebungenihres eigenen Geistes und Herzens, schilderten, statt aus Büchern zu schöpfen, Selbst-Erlebtes und Ge=

fühltes. Diese letzteren Gedichte nun werden besons ders unsere Ausmerksamkeit verdienen und in ihnen vor allen diejenigen Züge, welche die Poesie des Abendlandes von der des Ostens unterscheiden, uns die Araber als Europäer zeigen. Wenn wir hier in semitischen Lauten und unter vielen Anklängen an den Orient den Preis der grünen Fluren und rinsnenden Bäche Andalusiens, den Ausdruck von Liebeszgefühlen vernehmen, wie sie zarter kein Minnesänger ausgesprochen hat, so wird es uns bisweilen sein, als hörten wir zugleich mit dem Rauschen der morgenzländischen Palme das Säuseln des Abendwindes, der durch die Hesperidenhaine des Westens weht.

Gleich ihrer Sprache, welche die reichen malenden Zusammenstellungen der indogermanischen nicht kennt, sondern, wesentlich innerlich, die Worte durch Hinzussügung einzelner Buchstaben zu den Wurzellauten, durch Beränderungen in den Accenten und Vokalen bildet, trägt die ganze schaffende Thätigkeit der Arasber einen subjectiven Charakter. Ueberall sprechen sie vorzugsweise ihr Seelenleben auß, ziehen die Dinge der Außenwelt in dasselben hinein und zeigen wenig Neigung, der Wirklichkeit sest ins Auge zu sehen, um die Natur in scharfen und bestimmten Umzissen darzustellen, oder sich in die Individualität Anderer zu vertiesen und Menschen oder Lebensvershältnisse gegenständlich zu schildern. Hiernach mußeten diesenigen Vormen der Poesie, welche ein Herauße

treten aus sich selbst und gestaltende Kraft verlangen, ihnen am fernsten liegen. Daß dramatische Versuche auch nur jener untergeordneten Art, wie sie bei ans deren muhammedanischen Völkern vorkommen, auf spanischem Boden von ihnen gemacht worden wären, läßt sich aus den bis jetzt zugänglichen Quellenschriftstellern nicht beweisen. 1) Die erzählende Dichtung

<sup>1)</sup> Die, von dem völlig unzuverläffigen Cafiri angeführte, Comoedia de equo vendito auf bem Escurial ift nach ber Ausfage bes trefflichen Orientaliften Joseph Müller, der bas Manuscript untersuchte, ägyptischen Uriprungs, und zwar "ein Bersuch, aus ben in Aegypten gebrauchlichen Buppenspielen ober eigentlich ombres chinoises ein Probutt literarischen Charaftere herauszuarbeiten. Gigentlich find es brei Darftellungen, bie und bas Manuscript bietet; querft handelt es fich blog um die erfte, die Geschichte eines luderlichen Mani-Tufen-Offiziers, ber von einer Reise aus Asien an bie Ufer bes Mils zurudfehrend, zu seinem Leibwesen eine große Beranberung ber Dinge mahrnimmt, ftrengere Polizei und befonders nachbrudliche Aufrechthaltung des Berbots bes Weintrinkens. Nach vielen Klagen in Proja und Bersen, nebst Recavitulation feines früheren Lebenswandels in einem Gespräch mit einer Art Polichinell und anderen Personen, entschließt er sich, in ben Stand ber Ghe zu treten und feinem Gundenleben zu entfagen. Gine gute Befannte aus fruberer Zeit foll ibm bie Gemahlin aussuchen. Die Rupplerin thut ihm ben Gefallen, und nachbem alle Formalitäten erfüllt find und bie junge Frau entschleiert wird, zeigt fich biefe dem entsetten Offizier als ein Muster von hählichkeit. Aus seiner Ohnmacht erwacht, entschließt er fich, eine fromme Ballfahrt nach Melta zu maden. von welcher er mabricheinlich als berfelbe Gundenmenich, wenn nicht noch lafterhafter, zuruckfehren wird. Der Irrthum Cafiri's, ale handle bie gange Comodie de equo vendito, rührt baber, weil wirflich unter den Lumpenstreiden bes Mamlufen auch ber erwähnt wird, daß er ein von bem Begir ihm aus Mitleiben geschenftes Pferd anf schnöde Beise verlotterte. — Im Casiri'ichen Satalog — fahrt 3. Müller fort — ift noch ein anderes bialogisirtes Wert von vierzig Interlocutoren angeführt. Obwohl ich bestimmte Grunde habe, auch Diefes Stud nicht für fpanisch zu halten, fo hatte ich es boch gern naber angefeben. Aber es ift nicht mehr vorhanden, wie fo viele andere Manuscripte, aus benen ich einige Ausbeute mit Recht erwartet hatte. Nicht weniger als zwanaig Nummern habe ich vergeblich verlangt; es findet sich keine Spur mehr davon. Seit Philipp II. haben wohl 1400 Donche das Edcurial bewohnt, aber kein einziger hat jemals bie Gelegenheit benutt, aus dem früher fo reichen Schat orientalischer handschriften etwas zu bearbeiten, wohl aber haben fie diese Schape auf gewiffenlose Weise verschleudert."

blieb ihnen zwar, wie wir später näher sehen wers
den, nicht völlig fremd, doch haben sie kein eigentlisches Epos hervorgebracht. In der Lyrik vereinigten
sich daher alle ihre poetischen Kräfte, in sie strömten
sie aus was in Leid und Lust ihr Herz bewegte; und
in diesem Bette hat der Strom der Poesie auf ans
dalusischem Boden in überschwänglicher Fülle gefluthet.

Prachtvolle Diction, Glanz und Külnheit der Bil= der zeichnet im Allgemeinen die lyrischen Ergüsse der spanisch=arabischen Dichter aus. Doch ist dies auch die Klippe, an der sie leicht scheitern. Statt dem Gedanken Ausdruck zu leihen und das Herz reden zu lassen, überschütten sie uns nur zu oft mit einem Schwall glänzender Worte und schimmernder Bilder. Als wäre es nicht genug, zu rühren, gehen sie dar= auf aus, auch zu blenden und ihre Verse gleichen dann in dem bunten, blitzenden Farbenspiel ihrer Metaphern einem Feuerwerk, das, im Dunkeln auf= steigend und wieder verschwindend, die Sinne zwar momentan durch seine Pracht entzückt, aber keine dauerhaften Eindrücke zurückläßt. Die Sucht zu ge= fallen oder berühmte Nebenbuhler in der Kunst zu übertreffen hat auf diese Art viele ihrer Compositio= nen verdorben; ihr Erfolg ist daher gewöhnlich da am größten, wo sie ihn am wenigsten suchen und ihr Ehrgeiz nicht mit ins Spiel kommt, sondern die drängende Gewalt des Augenblicks fie ein wahres Gefühl in ungefünstelten Worten aussprechen läßt.

Die von ihnen behandelten Gegenstände sind der mannichfaltigsten Art. Sie besingen die Freuden der beglückten und die Schmerzen der unglücklichen Liebe, malen mit den weichsten Farben die Wonnen einer zärtlichen Zusammenkunft und beklagen in leiden= schaftlichen Klängen das Weh der Trennung. herrliche Natur Andalusiens begeistert sie zum Preise feiner Wälder, Ströme und üppigen Gefilde oder läßt fie sich in sinnende Betrachtung seiner glühen= den Sonnenuntergänge und sternhellen Rächte ver= lieren; dann aber steigen wieder Erinnerungen an die alte Heimat ihres Stammes in ihnen auf, wo fie unftät über brennende Sandflächen hinirrten. Schwärmerischer Glaubenseifer bricht wie ber Glut= wind der Wüste aus ihrem Munde, doch athmen andere ihrer religiösen Gedichte auch milbe Andacht und Sehnsucht nach dem Unendlichen. Mit feurigen Worten rufen sie Fürsten und Volk zum heiligen Rriege auf, jubeln ben Siegern zu, stimmen über den Gefallenen das Todtenlied an und wehklagen über die von den Feinden eroberten Städte, die in Rirchen umgewandelten Moscheen und das Jammer= schicksal der Gefangenen, die sich aus dem rauben Chriftenlande umsonst nach den blühenden Ufern des Jenil zurücksehnen. Sie preisen die Großmut und Macht der Fürsten, die Pracht ihrer Paläste, die Herrlichkeit ihrer Gärten, ziehen mit ihnen ins Feld hinaus und schildern die bligenden Schwerter, die

mit Blut getränkten Lanzen, die windschnellen Roffe. Weingefüllte Becher, die beim Mahle freisen, wie nächtliche Wafferfahrten bei Fackellicht werden in ih= ren Liedern gefeiert; sie beschreiben den Wechsel der Jahreszeiten, die murmelnden Bäche, die im Winde schwankenden Zweige, die Tropfen Thaues an den Blumen, den Mondstrahl, der sich auf den Wellen wiegt, und machen Verse auf das Meer, den him= mel und die Plejaden, wie auf Rosen und Narzissen, Drangen und Granaten. Eben so halten fie Epi= gramme für jeden ber Gegenftande bereit, mit denen ein raffinirter Luxus die Wohnungen der Vornehmen ausschmückte, für Statuetten von Bronce ober Am= bra, prächtige Basen, Brunnenbecken, Marmorbäber und wasserspeiende Löwen. Ihre moralischen und philosophischen Gedichte verbreiten sich über die Flüch= tigkeit des irdischen Daseins und die Wandelbarkeit des Glücks, über das Verhängniß, dem kein Mensch entfliehen kann, die Nichtigkeit der weltlichen Güter und den Werth der Tugend und Wiffenschaft. Mit Vorliebe verleihen sie kleinen anmuthigen Situatio= nen Dauer, indem sie ein nächtliches Stelldichein, eine im Kreise von Sängerinnen verlebte frohe Stunde, eine Schöne, wie sie Früchte vom Baume pflückt, einen jungen Schenken, ber ben Wein fre= denzt und Aehnliches darstellen. Die verschiedenen Städte und Landstriche Spaniens mit ihren Moscheen, Brücken, Wafferleitungen, Villen und fonfti=

gen Prachtgebäuden werden von ihnen verherrlicht. Zahllose ihrer Berse endlich sind durch besondere Vorgänge im Leben der Verfasser, durch bestimmte Anregungen des Moments hervorgerusen, Improvissationen, wie sie die älteste Form der semitischen Poesie ausmachen.

### IV.

Die Stellung der Frauen in Spanien war eine freiere, als irgend sonst unter den Muhammedanern. An der ganzen geistigen Bildung ihrer Zeit nahmen fie Theil, und die Zahl derer, welche fich durch wiffen= schaftliche Werke Ruhm erwarben oder wetteifernd mit den Männern um den Preis des Liedes rangen, ist nicht gering. Solche höhere Cultur bewirkte, daß ihnen eine Achtung gezollt wurde, wie der moslimi= sche Drient sie kaum gekannt hat; wenn bort, mit feltenen Ausnahmen, die Liebe bloß auf sinnlichen Reiz gegründet ist, so trat hier eine tiefere Seelen= neigung hinzu, um das Verhältniß zwischen Mann und Weib zu adeln. Nicht selten übten Talent und Wissen einer Schönen gleich mächtige Anziehungs= kraft auf ihre Verehrer, wie ihre Körperreize, und eben so oft bildete gemeinsamer Hang zur Musik oder Poesie das Band, das die Herzen aneinander fesselte. 1)

Dem Gesagten entsprechend, zeigen die Liebesge= dichte der spanischen Araber zum Theil eine überra=

<sup>1)</sup> Maffari II, 626 ff.

schende Innigkeit der Empfindung; einige derselben sprechen eine glühende Verehrung des Weibes aus, wie sie damals dem christlichen Europa noch fremd war, ja man begegnet in ihnen Seelenregungen und Stimmungen, welche durch die Mischung von ungestümer Leidenschaft und sanster Schwärmerei, durch das melancholische Brüten in der Einsamkeit, das träumerische Versinken in die Natur an die moderne Poesie erinnern dürfen.

Freilich, ein brennender Farbenglanz wie noch manches andere mahnt in diesen Liedern zugleich an ihren orientalischen Ursprung. Versetzen wir uns, um dieselben in ihrer Eigenthümlichkeit besser auffassen zu können, einen Augenblick unter den schönen Sim= mel Andalusiens, unter dem sie entstanden. Es dun= kelt; der Ruf des Muezzin zum Nachtgebete ist ver= hallt, die Gläubigen kehren aus den Moscheen heim, Stille lagert sich auf die zerrissene Stromschlucht, über der auf steilen Felsen die zackigen Thurme und Zinnen eines Schloffes hängen; im letten Abend= glanze schimmern die goldenen Minarete ber Stadt herüber, lange und längere Schatten werfen die Cy= pressen, an den Hufeisenbögen der Schloßfenster beginnt es sich zu regen, weiße Schleier wallen hinter den Gittern und, durch die Granatenwipfel rauschend, steigen Lautenklänge aus dem Thal empor. Da fingt eine Stimme:

Durch den Himmel schweift mein Auge Und ich spähe, schmerzbedrängt, Ob ich nicht den Stern gewahre, Dran der Blick dir eben hängt.

Alle Wandrer, die ich treffe, Halt' ich an auf ihrem Pfad, Sie zu fragen, ob nicht Einer Deinen Duft geathmet hat.

Mich nach jedem Winde wend' ich, Der den leichten Flügel schwingt, Weil ich hoffe, daß mir einer Kunde, Theure, von dir bringt.

Hierhin bald, bald dorthin streifend, Lausch' ich, tief von Gram verstört, Ob mein Ohr vielleicht von Jemand Deinen Namen nennen hört.

Und ein jedes fremde Antlit Blick' ich lange forschend an, Ob ich einen deiner Züge Nicht in ihm erspähen kann.')

### Und eine andere:

D Bote! bring der Theuren meine Klagen! Gestorben — also mußt du zu ihr sagen — Ist er vor Liebe, oder, wenn nicht todt, Doch schon dem Tode nah vor Liebesnoth: Blick du ihn an, und er wird auferstehen! Ja blick ihn an, und staunend wirst du sehen,

<sup>1)</sup> Maffart I, 517. Bon At Tortuichi.

Wie schon der Blick des Weibes, das er liebt, Das Leben einem Todten wiedergiebt. 1)

# Eine britte Stimme flagt:

Nun ist wie eine lange Nacht mein Leben,
Seit du dich einem Andern hingegeben.
Treulose, sage! sag Gazellenschlanke,
Mahnt dich an jene Nacht denn kein Gedanke,
Die auf dem Rosenlager wir genossen?
Denkst du des Bundes nicht, den wir geschlossen,
Als wir, so wie zwei Zweige, uns umfingen,
Und an derselben Schnur, wie Perlen, hingen?
Ein Gurt umschlang uns beide da; wie Eine
Gestalt nur waren deine und die meine,
Und golden aus der blauen himmelsserne
Auf uns hernieder leuchteten die Sterne.2)

Um zu erkennen, welcher Zartheit der Gefühle die am feinsten gestimmten Seelen unter den spanischen Arabern fähig waren, muß man die Schilderung der Jugendliebe eines der bedeutendsten Schriftsteller des eilften Jahrhunderts lesen, wie er selbst sie uns über= liefert hat:

"In dem Palaste meines Vaters — erzählt Ibn Hazm<sup>3</sup>) — lehte ein junges Mädchen, das dort seine Erziehung erhielt. Sie war sechszehn Jahre alt und kein Weib kam ihr an Schönheit, Verstand, Sittsam=

<sup>1)</sup> Al Hollat 157. Bon Ferhun Ben Abdallah.

<sup>2)</sup> Ib. 113. Bon Abballah Ben Abd ul Aziz.

<sup>3)</sup> Dozy, Histoire III, 344 ff.

feit, Bescheidenheit und Sanftmut gleich. Muthwillige Reden und verliebtes Geschwätz waren ihr zu= wider und sie sprach nur wenig. Keiner wagte seine Bunsche zu ihr zu erheben und doch eroberte ihre Schönheit alle Herzen, denn, obgleich ftolz und zurückhaltend mit ihren Gunftbezeugungen, war fie verführerischer als solche, welche die Kunft, Männer zu umftriden, von Grund aus verfteben. Gie hatte einen ernften Ginn und feinen Geschmack für eitle Bergnugungen, aber spielte die Laute auf bewundernswerthe Beise. — Ich war damals noch sehr jung und dachte nur an sie. Bisweilen hörte ich sie sprechen, aber immer in Gegenwart Anderer, und zwei Jahre lang hatte ich vergebens die Gelegenheit gesucht, ohne Zeugen mit ihr zu reden. Da fand einft in unserer Wohnung eines jener Feste Statt, wie sie in den Palästen der Großen üblich sind und zu welchem die Frauen unferes Hauses, die aus der Wohnung mei= nes Bruders, endlich die unserer Clienten und vornehmsten Diener eingelaben waren. Nachdem sie einen Theil des Tages im Palast zugebracht hatten, begaben sich die Weiber in den Pavillon, wo man eine prächtige Aussicht auf Cordova hatte, und nahmen an einer Stelle Plat, wo die Baume unseres Gartens die Aussicht nicht hinderten. Ich war mit ihnen gegangen und näherte mich der Fenstervertie= fung, in der sich das junge Mädchen befand; aber faum erblickte sie mich an ihrer Seite, als sie mit

anmuthiger Schnelle nach einer anderen Seite des Pavillons lief. Ich folgte ihr, sie entschlüpfte mir von neuem. Wohl waren ihr meine Empfindungen für sie bekannt, denn die Frauen haben einen feine=ren Spürsinn, um die Liebe, die man für sie hegt, zu errathen, als der Beduine besitzt, um auf seiner nächtlichen Wüstenreise die Spur des Weges zu erstennen; glücklicher Weise aber schöpften die anderen Weiber keinen Verdacht, denn ganz mit der Aussicht beschäftigt, gaben sie nicht Acht auf mich."

"Als darauf Alle in den Garten hinabgegangen waren, baten diejenigen, welche durch ihre Stellung und ihr Alter den meisten Einfluß hatten, das Mäd= chen meines Herzens, ein Lied zu singen und ich fügte meine Bitten zu den ihrigen. So aufgefordert begann sie mit einer Schüchternheit, die in meinen Augen ihre Reize noch erhöhte, die Laute zu stim= men und sang dann die folgenden Verse von Abbas, dem Sohne des Ahnaf:

Nur meiner Sonne denk' ich, Des schlanken Mädchens nur; Ach, hinter finstern Mauern Verlor ich ihre Spur.

Ist vom Geschlecht der Menschen, Vom Stamm der Dschinnen sie? Die Macht der Oschinnen übt sie, Doch ihre Tücke nie. Von Wuchse wie Narzissen, Perlgleichen Angesichts, Und lautrer Duft ihr Athem, Ist sie ein Kind des Lichts. Wenn wallenden Gewandes Sie schwebt, behend von Schritt, Zerknickt sie kaum die Halme, Drauf leicht der Fuß ihr tritt.

"Bährend sie sang waren es nicht die Saiten ihrer Laute, die sie mit ihrem Plectrum schlug, es war mein Herz. Niemals ist dieser wonnevolle Tag aus meiner Erinnerung geschwunden, und noch auf meinem Todtenbette werde ich seiner gedenken. Aber seit dieser Zeit hörte ich ihre süße Stimme nicht mehr, ja ich sah sie nicht einmal wieder."

"Tadle sie nicht — sagte ich in meinen Versen — wenn sie dich vermeidet und flieht, denn sie verdient keine Vorwürfe. Sie ist schön wie die Gazelle oder der Mond, aber die Gazelle ist furchtsam und der Mond den Menschen unerreichbar."

"Du raubst mir das Glück, deine süße Stimme zu hören — sagte ich weiter — und du willst mei=
nen Augen die Anschauung deiner Schönheit nicht gönnen. Ganz in deine frommen Betrachtungen ver=
senkt, ganz Gott hingegeben, denkst du nicht mehr an die Sterblichen. Wie glücklich dieser Abbas, dessen Berse du gesungen hast! Und doch, hätte er dich ge=
hört, der große Dichter, er würde traurig werden,

würde dich als seine Siegerin beneiden; denn indem du seine Verse sangst, hast du eine Empfindung hin= eingelegt, von der er keine Ahnung hatte."

"Dann, drei Tage nachdem Mahdi den Chalifen= ftuhl bestiegen, verließen wir unseren neuen Palast, der im öftlichen Viertel von Cordova oder der Vor= stadt Zahira gelegen war, und begaben uns in un= fere alte Wohnung im westlichen Viertel, bem Balat Mogith; aber aus Gründen, die hier darzulegen nicht nöthig ist, folgte das junge Mädchen uns nicht dort= Als dann Hischam II. wieder auf den Thron gestiegen war, fielen wir bei den zeitweiligen Macht= habern in Ungnade, sie erpreßten ungeheure Sum= men von uns, wir wurden ins Gefängniß geworfen, und, als wir die Freiheit wieder erhielten, mußten wir uns verbergen. Dann fam der Bürgerfrieg, alle Welt hatte zu leiden, aber unsere Familie am mei= ften. Inzwischen starb mein Bater am 21. Juni 1012 und unfer Schickfal verbesserte fich nicht. Aber einst, als ich der Todtenfeier eines meiner Verwand= ten beiwohnte, erkannte ich das junge Mädchen in= mitten der Klageweiber. Ich hatte diesen Tag wohl Gründe zur Traurigkeit; alles Unglück schien mich auf einmal treffen zu wollen und doch, als ich fie wiedersah, war mir, als sei die Gegenwart mit allem ihrem Jammer wie durch Zauber verschwunden. Sie rief mir meine Vergangenheit, meine Jugendliebe, meine schönen Tage von ehemals zurück und für einen

Augenblick ward ich wieder jung und glücklich, wie ich einst gewesen war. Aber ach, dieser Augenblick war kurz! bald, zur traurigen und finsteren Wirklich= keit zurückgerusen, wurde mein Schmerz, durch die Leiden einer hoffnungslosen Liebe noch vermehrt, nur brennender und heftiger."

"Sie weint um einen Todten, den alle Welt ach= tete und ehrte — sagte ich in einigen Versen, die ich um diese Zeit dichtete — aber der noch Lebende hat mehr Anrecht auf ihre Thränen. Wie wunder= bar! sie beklagt den, der eines natürlichen und ruhi= gen Todes gestorben ist, und hat kein Mitleid für den, den sie vor Verzweiflung sterben läßt."

"Kurze Zeit nachher, als die Heere der Berbern sich der Hauptstadt bemächtigt hatten, wurden wir verbannt und ich verließ Cordova im Sommer 1013. Fünf Jahre verstossen, während deren ich das junge Mädchen nicht wiedersah. Endlich, als ich im Jahre 1018 nach Cordova zurückgekehrt war, wohnte ich bei einer meiner Verwandten und dort fand ich sie wiesener Mer sie war so verändert, daß ich sie kaum erkannte und daß man mir erst sagen mußte wer sie war. Diese Blume, die man früher mit Entzücken betrachtet hatte und die Jeder gern gepflückt hätte, wenn er nicht durch Achtung davon zurückgehalten worden wäre, war jetzt verwelkt; kaum blieben ihr noch einige Spuren, welche bezeugten, daß sie schön gewesen. Denn in dieser unglückseligen Zeit hatte

sie, die unter unserem Dache inmitten des Ueberflusses erzogen worden war, sich plötslich genöthigt gesehen, sich durch anstrengende Arbeit ihren Lebensunterhalt zu erwerben, und daher keinerlei Sorge für sich tra= gen können. Ach, die Frauen sind zarte Blumen; wenn man sie nicht pflegt, verwelken sie. Ihre Schön= heit widersteht nicht, wie die der Männer, dem Son= nenbrande, dem Samum, dem rauhen Wetter, dem Mangel an Ruckficht. Dennoch, felbst wie sie war, hätte sie mich noch zum glücklichsten der Sterblichen gemacht, wenn sie nur ein zärtliches Wort hätte an mich richten wollen; aber sie blieb gleichgültig und kalt wie sie immer gegen mich gewesen war. mälig fing diese Kälte an, mich von ihr abwendig zu machen; der Verluft ihrer Schönheit that das Hebrige."

"Ich habe ihr niemals irgend einen Vorwurf ge= macht und heute noch werfe ich ihr nichts vor; ich habe kein Recht dazu. Welches Unrechts vermöchte ich sie zu zeihen? Ich könnte mich beklagen, wenn sie mich in trügerische Hoffnung gewiegt hätte; aber nie hat sie mir die mindeste Hoffnung gegeben, nie mir irgend etwas versprochen."

So weit Ibn Hazm's Erzählung seiner Jugend= neigung. Betrachten wir nun weiter einige Liebes= lieder verschiedener Verfasser, so tritt uns eine große Mannichfaltigkeit der Klänge entgegen. Die Ent= zückung einer, von der Erfüllung aller ihrer Wünsche berauschten, vor Wonne schwindelnden Seele brückt das folgende aus:

Nun half mir Allah zum Triumph Und schloß mir auf bes Sieges Thore! In Nacht tagt mir bas Morgenroth, Da ihre huld mir schenkt Aurore. 1) Bringt, Freunde, euren Gludwunsch mir, Daß sich erfüllt hat mein Verlangen! Denn, wenn sie länger graufam blieb, Bu Grunde, glaubt, war' ich gegangen. D hügel! D bu schwanker Zweig! D Laub im ersten Frühlingsflore! Gazelle bu! die meiner Nacht Den Morgen bu gebracht, Aurore! Ein Jeglicher erwacht vom Rausch, Wie tief er auch in ihn versunken, Allein von bem, in ben bu mich Berfenkt haft, bin ich immer trunken.

Zu einer Höhe wuchs er an, Zu der kein Maaß, kein Denken reicht; Und wenn ihr Rath mir gebt, ihr Tadler, Wer bürgt, daß ihm mein Taumel weicht??)

Gleicher Jubel herrscht in dem folgenden Gedicht: Versprechen mußte sie mir jüngst beim Sonnenuntergange,

Mich zu besuchen, wenn der Mond glanzvoll am Himmel prange;

I V DODIO

<sup>1)</sup> Gubh, die Morgenröthe, arabischer Frauenname.

<sup>2)</sup> Maffari, I 662.

Sanft kam sie drum herangeschwebt wie Licht der Mor genröthe

Und leichten Schritts, als ob der Ost hin über Wellen wehte.

So wie der Rose Nähe sich verräth durch süße Düfte, Erfüllte Wohlgeruch ringsum bei ihrem Nah'n die Lüfte;

Am Boden küßt' ich hinter ihr von ihrem Fuß die Spuren —

So folgt der Blick des Leser's fromm den Lettern in den Suren;

Bei ihr, die, strahlend wie der Mond, mein Stübchen leuchten machte,

Ruht' ich, indessen Alles schlief, nur unsre Liebe wachte. Das schlanke Weib umarmend, ward ich müd' nicht, sie zu küssen,

Bis nun das Morgenroth uns mahnt, daß wir uns trennen mussen.

O Nacht Al-Kadir<sup>1</sup>), heilige, von Allah selbst geweihte, Steig nieder, daß ich länger noch darf ruh'n an ihrer Seite!<sup>2</sup>)

Eben so glühend sind die Verse, in denen die Prinzessssin Umm ul Kiram ihren geliebten Sammar feiert: Wohl staunt man über dieses Liebesseuer,

Das in mir flammt; boch er, mir einzig theuer,

<sup>1)</sup> Die Nacht, in welcher der unerschaffene Koran auf Gottes Befehl aus bem siebenten Himmel in den Himmel des Mondes gebracht wurde, von wo der Engel Gabriel ihn dem Propheten mittheilte. Die Muhammedaner glauben, daß diese geheimnisvolle Nacht sich in jedem Jahre erneuert.

<sup>2)</sup> Maffari II, 134.

Stieg er als Vollmond nicht herab zur Erbe, Damit die Nacht durch ihn erleuchtet werde? Mein Hort ist er, und, wenn er von mir flieht, Folgt ruhlos ihm mein Herz wohin er zieht. 1)

Wer glaubt in dem folgenden Gedichte von Said Ibn Dschudi nicht das Lied eines Minnesängers oder Troubadours zu hören? Und doch lebte der Dichter dieser Verse schon im neunten Jahrhundert, so lange vor beiden:

> Seit ich ihre Stimme hörte, Ift die Seele mir entfloh'n; Trauer nur zurückgelassen Hat in mir der süße Ton. Immer, immer bin ich ihrer, Bin Dschehanen's eingedenk; Niemals sah ich sie, und gab ihr Dieses Herz doch zum Geschenk. Ihren vielgeliebten Namen, Der mir über Alles gilt, Ruf' ich an bethränten Auges Wie ein Mönch sein Heil'genbild.<sup>2</sup>)

Ein, aus tiefstem Herzen aufgeathmeter, Seufzer über das Weh der Trennung ist das Liedchen:

Seit ich zum letzten Male dich gesehn, Bin ich ein Vogel mit gebrochnen Schwingen — Ach könnt' ich übers Meer hin zu dir fliegen; Von dir die Trennung wird den Tod mir bringen.3)

<sup>1)</sup> Maffari II, 538.

<sup>2)</sup> Al Hollat 86. Dozy, histoire II, 228.

<sup>3)</sup> Ibn Challifan, Art. Abul Fabhl Ipab.

Viele der kleineren Versstücke erinnern in überraschender Weise an die improvisirten Seguidillas, welche allnächtlich vor den Balkonfenstern Spaniens zur Guitarre ertönen. So die folgenden:

1.

Zum Mond am Himmel blick' ich; Er strahlte glanzerfüllt; Drauf von der Wolke ward er In Schleier eingehüllt. Denn als dein holdes Antlit Ihm zu Gesichte kam, Verbarg, von deiner Schönheit

2.

Besiegt, er sich vor Scham. 1)

D Nacht des trauernden Verliebten, sage, Erscheint dein Morgen erst am jüngsten Tage? Die Freunde, die mit ihm geplaudert, schlafen Und er ist ganz allein mit seiner Klage.?)

3.

Mein Körper ist von dir Getrennt durch ferne Weite, Doch meine Seele weilt Noch stets an deiner Seite; Vor meinem Auge schweft Von dir ein schwaches Bild Und macht, daß immer ihm Ein Thränenstrom entquillt.3)

<sup>1)</sup> Makkari I, 386. Mit Weglaffung best letten nachfchleppenden Berfes.

<sup>2)</sup> Ibn Challitan im Artitel Al Husri.

<sup>3)</sup> Derfelbe im Art. Ibn Hazm.

Eine häufig wiederkehrende Idee ist die, daß zwei Liebende sich gegenseitig im Traume erscheinen und so während des Geschiedenseins mit einander Umgang pflegen. Ihn Chafadsche singt:

Sie fam, vom Mantelfaum ber Nacht umhüllt, Bu mir als Traumbild, wie die Berg-Gazelle. Von ihrem Mund die Feuchte trank ich bald Und bald bes füßen Weines gold'ne Welle, Bald kußt' ich ihrer Wangen Abenbroth, Von ihren dunkeln haaren überschattet. Am Stabe des Drion schlich die Nacht Schon altergrauen Hauptes und ermattet; Langwallenben Gewands, mit blonden Locken, Ram bann ber Tag und lächelte vor Wonne; In feines Mundes Bahne, Die Jasminen, Verliebte nach bem Regen sich die Sonne, In seinen Rleidern schwankten Duftgesträuche Und löschten ihren Durft in fühlen Fluffen; Wir aber brauchten Regen nicht, da Arm In Arm wir lagen unter Thränenguffen. 1)

Ibn Derradsch drückt den nämlichen Gedanken einfacher so aus:

Wenn sie im Thal, das du bewohnst, Mir, dich zu sehen, nicht vergönnen, So ist das Thal des Schlummers doch Ein Platz, wo wir uns treffen können.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Maffari I, 458.

<sup>2)</sup> Ibn Challitan, Art. Ibn Derrabich.

Auch folgendes Lied des Kronprinzen Abdurrah= man bezieht sich auf diese Vorstellung:

> Gegrüßt sei jene, die mich nie Mit einem Wörtchen nur erquickte, Auf meinen Herzensgruß mir nie Den kleinsten Gruß zur Antwort schickte.

Gegrüßt sei die Gazelle mir, Die meine Neigung so erwidert, Daß sie mit Blicken mich durchbohrt, Gleich wie mit Pfeilen, leichtbesiedert.

Ach, nie hat sie mir einen Trost In meiner Kümmerniß gespendet, In meinen Schlummer nimmerdar Ihr holdes Traumbild nur gesendet. 1)

Tiefe zärtliche Leidenschaft athmen die Verse:

Will diese Nacht benn sonder Ende nachten? Soll ihr Gefang'ner ohne Ruhe schmachten? So lang, als ob sie keinen Morgen hätte, Erscheint sie mir auf meiner Lagerstätte. Der Herzenswunde Schmerz preßt mit Gewalt Mir Seufzer auß; auf diese Seite bald Und bald auf jene wälz' ich mich, als wären Die Pfühle unter mir von scharfen Speeren. Zu dir sleh' ich, der Liebesgram-Betrübte, Sei mild, sei huldvoll mir, o Vielgeliebte! Nur denen, welche selbst die Liebe kennen, Ift kund, wie heiß der Liebe Wunden brennen.

<sup>1)</sup> Al Hollat 166.

Du, die mich retten konnte, mitleidloß Gabst du mir selbst ins Herz den Todesstoß. 1)

Von fanfterer Wehmut ist das folgende einge= geben:

Ach, meine theure Selma, fasse dich, Um tapfern Sinns der Trennung Leid zu tragen! Nur mit Geduld, wie Sterbende sie hegen, Kann ich der Freude, dich zu sehn, entsagen! Gott hat kein schlimmres Weh erschaffen, als Die Scheidezeit mit ihren Abschiedsklagen. Die Trennung ist wie Tod, nur daß bei diesem Sich Weiber an dem Sarg die Brüste schlagen. Da auseinander wir gerissen sind, Die einst verbunden, Brust an Brust wir lagen, So denk: aus dem Verein erwächst die Trennung, Gleich wie aus Einem Stamm zwei Aeste ragen, Und dem Zusammenleben folgen Schmerzen, Die an den Herzen der Geschiednen nagen. 2)

Viele der Liebesgedichte endlich sind, wie dies von den meisten Liedern der südlichen Völker gilt, wenisger unmittelbarer Ausdruck des Gefühls, als Spiele des Geistes, in denen Phantasie und reslectirender Verstand, eine Fülle von Vildern und Combinationen ausschüttend, vorherrschen. Dahin gehören die nachstehenden.

Von Ibn Chafadsche:

<sup>1)</sup> Grangeret Anthologie arabe, No. 44.

<sup>2)</sup> Ibn Challifan, Art. As-Subaibi.

- Wie oft bei Nacht kredenzten wir den Wein uns unter Kosen
- Und unser Plaudern glich dem Wehn des Windes über Rosen.
- Ein füßer Wohlgeruch entquoll dem Becher, blank und golden,
- Doch süßer als sein Duften war mein Tändeln mit der Holben.
- Von ihren Lippen nippt' ich dann zur Nachkost frische Küsse,
- Von ihres Halfes Lilie und ihres Aug's Narziffe,
- Bis Schläfrigkeit und sanfter Rausch hinschlich durch ihre Glieber;
- Zu meinem Arme dann neigte sich die Vielgeliebte nieder;
- Mir ward vergönnt, daß ich die Glut, die ich im Herzen fühlte,
- Die brennend heiße, an dem Thau des lieben Mundes fühlte;
- Alls dann ihr das Gewand entglitt, das zierliche, geftickte,
- Erschien sie wie das blanke Schwert, das aus dem Heft gezückte,
- Und glänzte gleich polirtem Stahl; ich aber hielt den jungen,
- Den sanftgebogenen schlanken Leib, die weiche Brust umschlungen
- Und kos'te mit dem schwanken Zweig, und küßte voll Verlangen
- Der Sonne Angesicht, die mir zum Segen aufgegangen

Und wenn sie nicht die Sonne war, doch ihre Schwester war sie,

Wie Zwillinge sich gleichen, so glich jener auf ein haar sie. 1)

Mit beiden Handen tastet' ich am Bau des zarten Leibes,

Befühlte nun die Hüften, nun die Bruft des schönen Beibes;

In ihrer Weichen Thalgrund bald stieg meine Rechte nieder,

Zum Bergland ihres Bufens bald klomm bann empor sie wieder. 2)

### Von Ibn Baki:

Als weit der Mantelsaum der Nacht Auf Erden hingebreitet war, Bot ich den moschusduft'gen Wein Im Becher der Geliebten dar.

Ihr Lockenhaar hing auf mich nieder, Wie eines Kriegers Wehrgehäng, Und, wie ein Held sein Schwert im Kampfe, Umschlang ich ihren Nacken eng.

Dann aber, als ich sah, wie mübe Ihr schlummernd Haupt herniederhing, Lös't ich den Arm behend und leise, Mit dem sie meinen Hals umfing.

Von meiner Bruft schob ich ihr Köpfchen, Das schlummernd auf ihr ruhte, fort;

2) Maffari I, 458.

<sup>1)</sup> Eigentlich "wie Riemen, aus bemfelben Leber geschnitten."

Hoch, dacht' ich, klopft mein Herz; sie findet Ein schlechtes Schlummerkissen dort. 1)

#### Von Ibn Sara:

Dies Mädchen mit den dunkeln Ringellocken Umschweben Reiz und Anmuth wunderbar; Mit Leidenschaft erfüllt sie unser Herz; Es scheint der Schatten, den ihr Lockenhaar Auf ihre Wangen wirft, nur Wiederschein Zu sein von ihrem schwarzen Augenpaar.<sup>2</sup>)

Von Abd Allah Ben Abd al Aziz:

Mach uns durch beine Gegenwart beglückt, o Mond der Frauen!

Denn andres Glück nicht kennen wir, als dein Gesicht zu schauen.

Wo du erscheinst, da ruft man: seht! der Mond in voller Klarheit!

Ich aber sage dann: "O nein! vernehmt von mir die Wahrheit:

Nur eine Nacht im Monat strahlt der Mond in vollem. Schimmer,

Doch diese ist ein Vollmond stets, ihr Lichtglanz wechselt nimmer.

Bei Gott! vor dir entschuldigt sich beim Auf- und Unter-

Die Sonne, weil sie ihren Schein geborgt von deiner Wange!" 3)

<sup>1)</sup> Maffari II, 141.

<sup>2) 3</sup>bn Challitan, Art. 3bn Cara.

<sup>3)</sup> Al Hollat p. 112.

# Auf ein Webermadchen.

"Wirf beine Liebe doch nur nicht An folch ein Mädchen weg!" So sagen Freunde mir, wenn ich Mit ihnen im Gespräch.

Doch Antwort geb' ich ihnen dann: Hätt' ich dazu die Kraft, Wohl zähmt' ich, euerm Rath gemäß, Dann meine Leidenschaft.

Doch hält des Mädchens Reiz mich fest, Ihr Blick so zauberisch, Ihr Mund mit seinen Perlenreih'n, Ihr Odem duftig frisch.

Die Fäben zittern, während sie Das Weberschiffchen treibt, So wie das Herz des Dichters, wenn Er Liebeslieder schreibt.

Oft wenn das bebende Gespinnst Am Webestuhl sie hielt, Verglich ich sie dem Schicksal, das Mit unsern Herzen spielt.

Oft auch, wenn in der Fäden Kreis Ich: sie beim Werk erblickt, Bedünkte sie mich wie ein Reh, Vom Jägernetz umstrickt.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Art. Ar-Ruffafi.

Die nächtliche Busammenkunft.

Mein Mädchen schlich behenden Schritts, Vor Spähern bang, zu mir, Mit ihrer Schönheit nur geschmückt Statt mit Juwelenzier.

Als ich zum fröhlichen Begruß Ihr einen Becher bot,

Da ward der Wein vor Eifersucht Auf ihren Lippen roth.

Wir zechten von dem Naß, bis sie Bewältigt von dem Trank, Geschlossen Aug's, in meine Macht Gegeben, niedersank.

Zum Schlummerkissen bot ich drauf
Ihr meine Wange dar,
Sie aber sprach: der beste Pfühl
Ist doch dein Arm fürwahr!
Wohl dürstet' ich, indeß in Schlaf
Sie lag, nach ihrem Ruß,

Doch magt' ich nicht vor Scheu, den Durst Zu stillen im Genuß.

Da dieses Mädchen, dieser Mond, Bei mir verweilte, schwand Der Vollmond draußen; Finsterniß Umschlang den Himmelsrand;

Und staunend rief die Nacht: wer ist's, Der meinen Mond mir stiehlt? Sie wußte nicht, daß ich den Mond In meinen Armen hielt. 1)

<sup>1) 36</sup>n Challifan, Art. 36n al Abbar.

## Auf eine Schone Schenkin.

Dem Wein mit welchem sie mich tränkt, Gleicht selbst die Schöne, die ihn schenkt, Süß mundet, so wie er, ihr Kuß, Ihr Blick berauscht, wie sein Genuß Und seines Farbenschimmers Prangen Strahlt in der Röthe ihrer Wangen. 1)

Wie fein und sinnig ist das Liebesbriefchen des Prinzen Izz ud Daula:

> Trauernd und voll Sehnsucht hab' ich Diesen Brief an dich geschrieben; Wenn mein Herz vermöchte, trüg' es Gern ihn selbst zu dir, der Lieben.

Denk beim Lesen seiner Zeilen, Selber käm' ich aus der Ferne Und die schwarzen Lettern seien Meine schwarzen Augensterne.

Rüsse drück' ich auf das Brieschen, Dem, o Lieblichste auf Erden, Deine weißen zarten Finger Balb das Siegel lösen werden. 2)

Der Dichter Abn Aamir richtete an die schöne, durch ihr Talent für Poesie und Musik ausgezeich= nete Hind die folgende Einladung, mit ihrer Laute zu ihm zu kommen:

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Art. Omaja Ibn Abi Salt.

<sup>2)</sup> Dozy, recherches 111.

Ein Kreis von Jünglingen ist hier; Komm, Hind, zu uns dich zu gesellen! Wir trinken nichts Verbotenes, Nein nur des Wassers Trank, den hellen. Den Nachtigallen lauschten wir, Doch, ob ihr Lied auch lieblich scholl, Wir dachten deines Lautenspiels Allein, des süßen in Comoll.

Gleich nach Empfang dieser Zeilen schrieb Hind auf den Rücken des Briefes:

> D Herr, in dem sich aller Abel Und Hochsinn zu verbinden scheint, Der in den hocherlauchten Männern Der alten Zeit sich einst vereint! So schnell ich irgend nur vermag, Eil' ich auf beinen Bunsch herbei, Daß, wenn der Bote wiederkehrt, Ich selber dir die Antwort sei. 1)

Abdurrahman II. liebte aufs heftigste die schöne Tarub, welche seine Zuneigung oft in ihrem Interesse ausbeutete. Einst zeigte sie sich spröde gegen ihn und verschloß sich in ihrer Wohnung, so daß es ihm längere Zeit nicht gelang, zu ihr einzudringen; um sie günstig zu stimmen und wieder in seine Arme zu locken, ließ er da Säcke mit Gold vor der Thür aufsthürmen; dieser Versuchung konnte Tarub nicht wis

<sup>1)</sup> Maffari II, 634.

berstehen, sie öffnete die Thür und flog, während die Geldstücke vor sie hinrollten, an die Brust des Chaslisen. — Ein anderes Mal schenkte Abdurrahman der Geliebten ein Halsband im Werth von zehntaussend Goldstücken; einer seiner Bezire wunderte sich über den hohen Werth des Geschenkes; zu diesem aber sagte er: "Fürwahr, diesenige, welche den Schmuck tragen soll, ist noch kostbarer, als er; ihr Antlitz übersstrahlt noch diese Inwelen!" So ergoß er sich noch weiter in Lobpreisungen der Schönheit seiner Tarub und forderte dann den Dichter Abdallah Ben usch Schamr auf, etwas auf den Gegenstand Bezug has bendes zu sagen. Der Dichter hob an:

Diese Perlen und Juwelen also sind für die bestimmt, Neben der des Mondes und der Sonne Strahl nur trübe glimmt,

Die als Meisterstück der Schöpfung, ehe noch sein Werderuf

Irgend wen ins Sein gerufen, Gott zuerst von allen schuf?

Schenk ihr beine Huld, Gebieter! Denn wie sie von Glanz so rein

Ist im Meere keine Perle, ist im Schacht kein Edelstein.

Abdurrahman war von diesen Bersen sehr befrie= digt und improvisirte weiter, wie folgt:

> Deine Verse übertreffen Jedes andere Gedicht;

Wer, ber Geele und Berftand hat, Hörte sie und staunte nicht? Ihre Melodie belauschend, Wenn sie zaubervoll erklingt, Führt bas Dhr den Klang zum Berzen, Das er mit Magie bezwingt. Ist von Allem, was der Schöpfer Schuf im weiten Beltbereich, Irgend etwas einer schönen, Einer holden Jungfrau gleich? Sieh, wie über ihrer Wange Von Jasmin die Rose prangt, Gleich der Blüthe, die hernieder Auf des Gartens Beete hangt! Gerne hängt' ich als Geschmeibe Ihr, die meine einz'ge Luft, Dieses Berg und biese Augen Um ben hals und auf die Bruft. 1)

Haffa, eine berühmte Dichterin in Granada und nicht minder wegen ihrer Schönheit als wegen ihres seltenen Talentes geseiert, hatte ein Liebesverhältniß mit dem Dichter Abu Dschafer. Da aber der Statts halter von Granada ein Auge auf sie warf und sich von Eisersucht zu Nachstellungen gegen den Nebens buhler fortreißen ließ, sah sie sich zu großer Vorsicht genöthigt, und zögerte einst, als der Geliebte sie um eine Zusammenkunft gebeten hatte, zwei Monate lang

<sup>1)</sup> Al Bayan II, 95.

mit der Antwort. Da schrieb Abn Dschafer folgende Verse an sie:

> Du, der ich dieses Briefden fende -Nicht darf ich, dich zu nennen, wagen — Warum erfüllst du meinen Wunsch nicht? Die Bog'rung kann ich nicht ertragen, Und warten nicht, bis es zu Ende Sich neigt mit meinen Lebenstagen. Wie manche Nächte, wenn die Schatten Des Dunkels auf der Erde lagen Und felbst der Tauben Geufzen schwieg, Hab' ich verbracht in Leid und Klagen! D wehe, weh ben Liebenden, Wenn ihren Grugen, ihren Fragen Die Freundinnen das Dhr verschließen Und nimmer ihnen Antwort fagen. Erhore mich, denn sonst erlieg' ich Den Schmerzen, die mein herz zernagen!

Abu Dschafer sandte diese Berse durch seinen Sklaven Assam an die Geliebte und letztere antworstete ihm sogleich in demselben Metrum und mit demsselben Reim:

Du, der du glaubst, an Liebesstärke Die Andern all zu überragen, Empfangen hab' ich dein Gedicht, Allein es schafft mir kein Behagen. Wer wahrhaft lieben will, sag' an, Darf der in Kleinmut so verzagen? Ziemt ihm, den leeren Wahngebilden, Von ihm ersonnen, nachzusagen? Stets war der Sieg auf deiner Seite, Du aber träumst von Niederlagen? Kein Tag ist, wo die Wolken nicht In ihrem Schooße Wasser tragen, Und immer hält, zur Ruhe ladend, Ihr Zelt die Palme aufgeschlagen. 1) Erführst du meines Schweigens Grund, Du hörtest auf, mich anzuklagen.

Haffa übergab die Antwort demfelben Sklaven, der ihm Abu Dschafers Schreiben gebracht hatte, und stieß, während sie ihn fortschickte, Schmähungen und Verwünschungen gegen ihn aus: "Schmach über ben Boten und über den, ber ihn gesandt! Es ift nichts Gutes an euch beiben und ich will nichts mit euch zu schaffen haben." Der Sklave eilte ganz betroffen zu Abu Dichafer zurück und ergoß fich, während diefer die Antwort las, in Klagen über die Unartigkeit Haffa's; Abu Dichafer aber, nachdem er die Berfe gelesen, unterbrach ihn: Dummkopf, was hat dir den Ropf verdreht; sie verspricht mir ja eine Zusammen= funft in dem Riost meines Gartens, welcher die Palme heißt; komm! Er eilte dann in den Kiosk, und es währte nicht lange, so fand sich auch Haffa ein; Abu Dichafer wollte ihr Vorwürfe machen, aber sie sprach:

<sup>1)</sup> Der Berständlichkeit wegen ist eine andere Benbung, als im Driginal, genommen. Ueberhaupt sind beibe Briefe ganz frei nachgebilbet.

Genug, daß wir beisammen sind, Und schweigen wir von frühern Tagen! 1)

Der große Almansur saß einst mit dem Bezir Ab ul Mogira in dem Garten seines prächtigen Lust= schlosses Zahira. Während die Beiden sich am Wein= trinken ergötzten, sang eine schöne Sängerin, in welche Almansur verliebt war, die aber selbst eine Leiden= schaft für den Bezir hegte, das folgende Lied:

Schon neigt bie Sonne fich Gemach zum Untergange; Um himmel glangt ber Mond, Bie eine goldne Spange. Berglühend strahlt die Sonne Mit rothlichem Gefuntel, Wie Flaum auf eine Wange Legt fich auf fie bas Dunkel. Die Gis an Wintertagen, Glangt ber fruftallne Becher; Des Beines fluff'ges Feuer Nippt froh aus ihm der Zecher. Arglos in eine Schuld, Beh, ließ ich mich verstricken, Allein zu widerstehn Bermocht' ich nicht ben Blicken. Den Jüngling mußt' ich lieben, Als ihn mein Auge fab; Er flieht vor meiner Liebe, Und doch ift er mir nah.

<sup>1)</sup> Mattari II, 540.

D dürft' ich zu ihm hin Mich stürzen voll Entzücken, In seine Arme sinken Und an die Brust ihn drücken!

Ab ul Mogira war so unvorsichtig, mit folgenden Worten auf dies Lied zu antworten:

> Dhätt' ich Mittel, wie man Sich dieser Schönen naht! Allein ein Wall von Schwertern Bersperrt zu ihr den Pfad. Wüßt' ich, daß sie in Wahrheit Mich liebt mit treuem Sinn, Fürwahr, sie zu besitzen Gäb' ich mein Leben hin. Hat niemals doch der Edle, Wenn er ein Ziel erstrebt, Vor drohenden Gefahren Angstvoll zurückgebebt.

Almansur fuhr wüthend empor, zog sein Schwert und rief der Sängerin mit Donnerstimme zu: "gestehe die Wahrheit! bezog sich dein Lied auf den Bezir." — "Eine Lüge könnte mich retten, erwiderte das Mädchen, aber ich will nicht lügen. Ja, sein Blick ist mir ins Herz gedrungen; die Liebe hat mich gezwungen, das auszusprechen, was ich verbergen wollte. Du kannst mich bestrafen, Gebieter, aber du bist so gut, du liebst es, zu verzeihen, wenn mau seine Fehler einzesteht." Darauf sprach sie unter Thränen die Verse:

Rechtfert'gung nicht versuch' ich, Zu schwer ist meine Schuld, Allein in Gottes Schickung Fügt' ich mich mit Geduld. Vergib! die schönste Zierde Des Mächt'gen ist die Huld.

Almansur ward nach und nach milder gegen sie gestimmt; aber sein Jorn wandte sich jetzt gegen den Bezir und er überschüttete ihn mit Vorwürsen. Diesser ließ zuerst allen Tadel ruhig über sich ergehen, dann nahm er das Wort: "Gebieter, ich gestehe, mich schwer vergangen zu haben; aber wie vermochte ich anders? Seder ist Stlave seines Schicksals, ihm muß man sich ruhig unterwersen, und das meine hat gewollt, daß ich eine Schöne lieben sollte, die ich nicht lieben durste." Almansur schwieg zuerst, endlich sagte er: "Gut! ich verzeihe euch Beiden; Ab ul Mogira, die Geliebte ist dein, ich gebe sie dir." 1)

<sup>1)</sup> Maffari I, 407.

## V.

"Seit der Zeit — sagt Ihn Chaldun — als Spa= nien von den Muhammedanern erobert wurde, ist die= ses Land immer eine Gränzmark ihres Reiches, der Schauplat ihrer heiligen Kämpfe, ein Märtyrerfeld und Eingangsthor zur ewigen Seligkeit für ihre Krie= ger gewesen. Die moslimischen Wohnstätten in die= sem Lande waren gleichsam über ein loderndes Feuer, zwischen den Rachen und die Tatzen der Löwen des Unglaubens gestellt, da die Gläubigen Spaniens, rings von feindlichen Völkern umgeben, sich durch das Meer von ihren übrigen Glaubensbrüdern getrennt sahen." 1)

Man weiß, wie jenes Völken tapferer Gothen, das im achten Jahrhundert unter Führung Pelapo's allein seine Unabhängigkeit von den Muhammedanern behauptet hatte, von einzelnen Streifzügen aus der Höhle von Cavadonga bald mit wachsender Macht und Zahl zum Angriffskriege überging und das Kreuz wieder auf die Halbinsel hinabtrug. Mehr als sieben Jahrhunderte wurde so zwischen Christen und Mos=

<sup>1) 3</sup>bn Chalbun, Geschichte ber Berbern, arab. 1, 273.

limen gefämpft, aufänglich mit entschiedenem Ueber= gewicht der letzteren, dann seit dem Sturze der Omaj= jaden schon oft mit glänzendem Erfolge für jene. Wenn noch zu Ende des zehnten Jahrhunderts der gewaltige Almansur bis in das Herz Galiziens vor= dringen, das allverehrte Heiligthum des St. Jago niederbrennen und die Glocken der zerstörten Rirchen auf den Schultern christlicher Gefangenen nach Cordova tragen lassen konnte, jo machte schon im fol= genden Alfonso VI. sich die muhammedanischen Für= sten zinspflichtig und eroberte Toledo. Aber furcht= barer als je loderte nun der Kampf empor, als der Islam auf europäischem Boben gefährdet schien; glühende, von Glaubenseifer entflammte Schaaren stürm= ten neu und immer neu aus Afrika heran, sich den driftlichen Heeren entgegen zu werfen, die, verstärkt durch Ritter aller Länder, namentlich aus der Pro= vence, nur das Meer als Gränzmark ihrer kühnen Rreuzfahrten anerkannten. Rein Fußbreit Erde ist auf spanischem Boden, der nicht mit dem Blute die= ser Glaubenskämpfer getränkt worden wäre, Hundert= tausende sanken auf beiden Seiten in den furchtba= ren Schlachten von Zalaka, Alarcos, las Navas de Tolosa, fest überzeugt, die Einen, durch die Theil= nahme am heiligen Kriege ihre Sünden gebüßt und den Himmel verdient zu haben, die Anderen, als Märtyrer in das Paradies Muhammeds einzugehen. "Um Mitternacht — so schildert Roberich, Erzbischof

von Toledo, die Vorbereitungen zu einer großen Schlacht — erscholl im Lager ber Chriften durch De= roldruf die Aufforderung an Alle, sich zum heiligen Kriege zu waffnen. Nachdem die Mysterien der gött= lichen Paffion gefeiert worden waren, beichteten alle Krieger, nahmen die Sacramente und eilten gewaff= net zum Kampfe ins Feld. Die Schlachtreihen wurden geordnet, und, die Hande gen himmel erhebend, die Augen zu Gott gewendet, die Herzen nach dem Märtyrthume verlangend, stürzten sich Alle unter An= rufung des göttlichen Namens, indem die Fahnen des Glaubens ihnen voranflogen, den Gefahren der Schlacht entgegen." 1) — Ein Araber dagegen erzählt: Der Dichter Ibn al Faradi hatte einst als Pilger in Mekka, den Schleier der Raaba umfaffend, von dem allmäch= tigen Gotte die Gnade erfleht, daß er ihn als Märtyrer sterben lasse; beim Fortgehen jedoch waren ihm die Schrecken eines solchen gewaltsamen Todes lebhaft vor die Seele getreten, und, seinen Wunsch be= renend, war er schon im Begriff gewesen, zurückzukehren, um Gott zu bitten, daß er ihn als nicht ge= schehen ansehen möge; aber Scham hatte ihn davon abgehalten. Später wurde dem Dichter zu Theil, um was er gebetet hatte; er fiel als Glaubenszeuge bei der Eroberung von Cordova, und es wird erzählt, Jemand, der ihn unter der Masse der Erschla-

<sup>1)</sup> Rerum Hispan. Scriptores. Francof. 1579 p. 273, inea 20 u. 40.

nen liegend gefunden, habe gehört, wie er im Stersben mit schwacher Stimme die Worte der heiligen Tradition gemurmelt: "Ein Jeder, der im Glaubensstampfe verwundet wird (und Gott weiß die, welche für seine Sache Wunden empfangen, wohl zu erkensnen), wird am Auferstehungstage mit blutender Wunde erscheinen; ihre Farbe wird wie Blut, aber ihr Duft wie Moschus sein." Gleich, nachdem er diese Worte gesprochen, soll er gestorben sein.")

Bundererscheinungen entflammten auf beiden Gei= ten dem Glaubenseifer. Ein arabischer Geschichtschrei= ber berichtet: "Abu Juffuf, der Beherrscher der Gläu= bigen, brachte die ganze Nacht vor ber Schlacht von Marcos im Gebete zu, indem er Gott brünstig an= flehte, den Moslimen Sieg über ihre Feinde, die Ungläubigen, zu verleihen. Zuletzt, um die Morgen= dämmerung, verfiel er auf kurze Zeit in Schlaf. Bald aber erwachte er voll Freude, ließ die Scheichs und Gottesgelehrten rufen und sprach zu ihnen: Ich habe euch zu mir bescheiden lassen, um euch sogleich durch die Kunde von Gottes Beistand zu erfreuen, durch die ich in dieser gesegneten Stunde beglückt worden bin. Wisset, während ich knieend und der Schlaf mich auf einen Augenblick über= wältigte, sah ich im Traum sich ein Thor des Him= mels öffnen, durch das ein Reiter auf weißem Rosse

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Art. Ibn al Farabi.

zu mir herabstieg. Er war von hoher Schönheit und verbreitete süßen Duft; in der Hand hielt er eine grüne Fahne, welche, ausgebreitet, den Himmel zu bedecken schien. Nachdem er mich begrüßt, fragte ich ihn: wer bist du? daß Gott dich segne! — Ich bin ein Engel des siebenten Himmels, erwiderte er, und komme zu dir, um dir und den unter deinen Fahnen ziehenden, nach Märtyrthum und himmlischem Lohn begierigen Kriegern im Namen Allah's den Sieg zu verkünden. 1)

Wie den Arabern die Engel des siebenten him= mels oder der Prophet, so erschien den Christen der heilige Jakobus nicht nur als Siegverkünder, sondern auch als Vorkämpfer gegen die Ungläubigen. Robe= rich von Toledo erzählt von der Schlacht von Cla= vigo: "Dann rudten die Sarazenen in ungeheurer Menge vor; das Heer des Königs Ramiro aber zog sich nach dem Orte, welcher Clavigo genannt wird, zurück. In der Nacht nun, da der König zweifelte, ob er einen Kampf wagen jolle, erschien ihm der ge= benedeite St. Jago und ermuthigte ihn durch die Berficherung, er werde am folgenden Tage einen Sieg über die Araber davontragen. So erhob er sich denn am frühen Morgen und verkündete seine Vision den Bischöfen und Großen, worauf Alle, nachdem sie Gott gedankt, auf die Verheißung des Apostels bauend sich

<sup>1)</sup> Al Kartas, ed. Tornberg, pag. 147.

zum Kampfe rufteten. Auf der anderen Seite ruckten die Sarazenen, sich auf ihre Ueberzahl verlassend, zum Kampfe vor. Indem so die Schlacht auf beiden Seiten begann, geriethen die Sarazenen bald in Berwirrung und ergriffen vor den Christen die Flucht; dennoch wurden siebzigtausend von ihnen niederge= macht. Und in dieser Schlacht foll der gebenedeite St. Jago auf weißem Rosse mit einer Fahne in der Hand erschienen sein." 1) Der General-Chronist von Galicien fagt: "Achtunddreißig sichtbare Erscheinun= gen St. Jago's in eben so vielen Schlachten, in welchen er den Spaniern beigestanden, werden von dem gelehrten Don Miguel Erce Ximenez aufgezählt; allein ich halte es für ausgemacht, daß seiner Erschei= nungen noch viel mehr gewesen sind, und daß bei jedem Siege, den die Spanier über ihre Feinde da= vongetragen, dieser ihr großer Feldherr mit seiner bulfe zugegen gewesen ift."2) — "St. Jago — heißt es bei einem anderen spanischen Schriftsteller — ift hier in Spanien unser Hort und Schirm im Kriege, indem er gewaltiger als Donner und Blitz die groben Heere der Mauren erschreckt, in Verwirrung bringt und in die Flucht jagt." 3)

Auch im Liede fand dieser große Kampf, der alle herzen bewegte, seinen Wiederhall; durch Schlacht=

<sup>1)</sup> Roder. Tolet. de rebus hispanicis lib. IV. cap. 13.

<sup>2)</sup> Armas y triunfos del Reyno de Galicia pag. 648.

<sup>3)</sup> Morales Coronica general de Espana, l. IX, c. VII, sec. 4.

getümmel und Waffenklirren, Allahruf und Glockenton schallt uns die Stimme der Dichtkunst aus Dhr, und wir wollen ihr lauschen, wie sie hier für den Propheten, dort für das Kreuz Streiter wirbt, bald in Siegesjubel ausbricht, bald die Todtenklage anstimmt.

Als die Christen im Jahre 1238 Balencia aufsteußerste bedrängten, beauftragte Ibn Merdenisch, der Befehlshaber dieser Stadt, den Dichter Ibn ul Abbar, sich zu dem mächtigen Hafsiden-Fürsten Abu Zeferia nach Afrika zu begeben, um dessen Hülfe zu erflehen. Dort angelangt, recitirte der Gesandte vor versammeltem Hofe die solgende Kasside, welche einen solchen Eindruck hervorbrachte, daß Abu Zekeria die erbetene Hülfe sofort bewilligte und eine wohlausge-rüstete Flotte an die spanische Küste sandte.

Auf! — die Bahn ist dir gebrochen, führe deine Reiterei, Gottes Kämpfer führe zu uns; Andalusien mache frei! Du, von dem die Unterdrückten Beistand nie umsonst erfleht,

Sieh, wie Spanien hülfebittend, Großgesinnter, vor dir steht!

Schwer gedrückt von Leiden, windet dieses Land sich todeskrank,

Denn das Schicksal reicht von früh bis spät ihm bittern Schmerzenstrank.

Unglücksel'ge Insel! hin ift deine Blüthe von zuvor, Da das Mißgeschick zu Opfern deine Kinder sich erkor. Neues Elend führt mit jedem Morgenroth herauf der Oft, Dir ein neues Weh, den Feinden eine neue Freudenpost; Mit der Dämmrung jedes Abends naht sich dir ein neues Leid,

Das in Schmerz die Freude wandelt und in Angst die Sicherheit.

Was nicht droht vom Feind dir? Einen Eid geschworen hat der Christ,

Dir den Schatz zu rauben, der von allen dir der liebste ist;

Deine Schönen, die verschleiert weilen in dem Frau'ngemach,

Wollen unter sich durchs Loos die Sieger theilen — o der Schmach!

Brechen will das Herz uns, wenn wir denken was in Cordova

Sich begeben, was Valencia über sich ergehen sah.

Schon in manche unsrer Städte hielt die Gottesläugnung feck

Im Triumph den Einzug und der Glaube floh hinweg voll Schreck.

Ihre Straßen, einst so prächtig, nun verheert von Feindeswuth,

Bieten dem ein Trauerschauspiel, dessen Blick auf ihnen ruht.

Die Moscheen sind in Klöster nun verwandelt wie zum Hohn,

Wo die Gläub'gen sonst gebetet, hört man nun der Glocke Ton.

Bie foll Spanien wiederfinden, was es ehedem befaß?

Trümmer sind die Schulen, wo man Allah's heil'ges Buch einft las.

Ach, was ward aus jenen Villen, wo der Oft mit fanfter Hand

Blüthen raubte von der Fluren grünem, schimmerndem Gewand?

Gartenhaine, die das Auge und entzückten, waren dort, Doch gewelkt ist ihre Frische und ihr Laubwerk ist verdorrt.

Den Bewohnern dieser Stätten bleibt nichts andres als die Flucht,

Selbst der Fremdling, der solch Elend schaut, erliegt der Schmerzenswucht.

Gierig siel die Christenrotte, ähnlich dem Lokustenschwarm, Ueber unser Land und brachte rings Verödung, Noth und Harm;

In die Mark Valencia's, gleich dem Löwen, der nach Beute schnaubt,

Drang sie ein und hat der Holden ihren reichen Schmuck geraubt.

Wo ist nun das sel'ge Leben, dessen Früchte wir gepflückt? Wo ist nun die schlanke Schöne, die wir an die Brust gedrückt?

Ein Tyrann, der nichts verschonte, was auf seinem Zug er traf,

Der, um Spanien zu verderben, sich nicht Ruhe gonn noch Schlaf,

Drang in unser schreckenbleiches Land und hat mit Feu'r und Schwert

Die erhabnen Prachtgebäude ihm verftummelt und zerftort.

Seine Rechte streckt er, da im Kampfe Keiner Stand ihm hielt,

Nun nach einem Raub, nach dem er lang schon insgeheim geschielt,

Und den Irrwahn von drei Göttern trägt von Ort zu Ort er kühn —

Doch, wenn er die Einheitsfahne erst entrollt sieht, wird er fliehn.

hab' Erbarmen, Fürst! das Ende fasse du des Hakenseils, Welches Spaniens Schiff, das lecke, führe in den Port des Heils!

Wie durch dich dem wahren Glauben ehmals neues Leben ward,

So belebe dies verheerte Land nun, das in Trümmern ftarrt!

Damals warst du, Herr, der Erste, der die Wahrheit laut bekannt:

Jede Nacht, dir leuchtend, strahlte sie vor dir als Fackelbrand;

In dem Kampf für Gottes Sache warst du bald ein schneid's ges Schwert,

Bald die Wolke, die der Fülle ihres Segens sich entleert; Und, wie vor der Sonne Strahl die nächt'ge Finsterniß entweicht,

Floh der Murabiten finstre Ketzerei, von dir verscheucht. Du, der du Verzweiflungsvollen aufthun kannst die Rettungsbahn,

Diese Briefe sieh, die Boten, die dir hülfeslehend nahn! Wohlgesteuert durch die Meerfluth kam ein Schiff in deinen Port; Du, o güt'ger Herr, so hofft es, gönnst ihm einen Zufluchtsort.

hin und her vom Sturm getrieben, zwischen Felsenbank und Riff

Auf dem Ocean geschleudert, war dem Sinken nah dies Schiff:

Da, so wie ein Roß die letzten Kräfte noch zusammenrafft,

Um ans Ziel zu kommen, flog es hafenwärts mit letzter Kraft,

Und, wofern es ihm vergönnt ist, küßt es demuthsvoll den Thron,

Welchen Abu Zekeria heiligt, Abdul Wahids Sohn.

D, das ist ein Fürst, dem viele Königreiche dienstbar sind; In den Mantel seiner Gnade hüllt er sie und schirmt sie lind.

Jeder Wandrer drückt auf seine Hand mit Chrfurcht einen Kuß;

Unglücksel'ge, die ihn schauen, ahnen ihrer Leiden Schluß. Nicht verfehlt sein Pfeil die Sterne, wenn sein Bogen danach zielt;

Dienstbar tritt die Erdengränze vor ihn hin, wenn er befiehlt.

Seine Macht und Größe wirft zu Boden jeden Widerftand,

Und das Schicksal trägt die Fahne seiner Herrschaft in der Hand.

Seine Stirne leiht dem Tage allen Glanz, in dem er blinkt, Mit der Röthe seiner Wangen hat der Morgen sich geschminkt, Zwischen Lanzen, welche sterngleich blitzen, ist er wie der Mond,

Und ein Hof von Ruhm hängt funkelnd um den Sitz, auf dem er thront.

Vor ihm beugen sich die Berge, denn er ist der Erde Herr, Nur am Himmel die Plejaden sind erhaben, so wie er.

Ueber Spanien, hoher König, steig' im Glanz der Majestät

Als Gestirn empor, vor dem der Glaubensfeinde Macht vergeht!

Alle hoffen, daß du neues Leben diesem Lande schenkst und mit Blut der Christenkön'ge seinen dürren Boden tränkst.

Ja die Schmach, mit dem der Franken Fußtritt ihn geschändet jüngst,

Basche ab, indem mit Blut du seine Fluren reichlich bungst!

Wirf ein heer an seine Rusten, das die Feindeschaar bekriegt,

Bis jedwedes Christenfeldherrn Haupt vor dir im Staube liegt.

Deinen Dienern hilf, die thränenvollen Aug's, doch mit Vertrau'n,

In der Oftmark Andalusiens rastlos spähend nach dir schau'n.

Gänzlich dir ergeben, müssen sie erschöpft, durch Krankheit matt,

Doch erliegen, wenn nicht balb du Hülfe sendest ihrer Stadt.

Dich auch wird es freuen, wenn die Kunde, Herr, zu dir gelangt,

Daß mit edlen Rossen, blanken Wassen Andalusien prangt; Sag' uns, wann auf beines Heeres Ankunft Spanien hoffen mag,

Und wir wissen auch, nicht fern mehr ist des Feindes jüngster Lag. 1)

Diesem Gedichte, dem man Schwung, Glanz und feurige Beredsamkeit nicht absprechen wird, mag ein etwas älteres provenzalisches gegenübergestellt werden, in welchem der Troubadour Gavaudan die Christensheit zum Kreuzzuge gegen den Muwahiden Jakub Almansur aufrief:

Ihr Herrn! durch unfre Sünden wächst der Saracenen Uebermut;

Jerufalem nahm Saladin und hält es noch in seiner Hut; Mit seinen frechen Arabern und seiner Andalusierschaar Beut drum Marokko's König Krieg den Königen der Christen dar,

Um unfern Glauben auszurotten.

Die Kriegerstämme Afrika's, Mauren und Berbern alle gesammt

Und Masamuden rief er auf; sie alle nahen wutentflammt; Kein Regen fällt so dicht, wie sie in Schaaren strömen übers Meer;

Zum Fraß der Geier treibt er sie wie Schafe auf die Weide her,

Um Knosp' und Wurzel zu vertilgen.

- Cash

<sup>1)</sup> Ibn Chaldun I, 392.

Ihr eigen sei die ganze Welt, so prahlen sie voll Hoch= mut schon

Und lagern haufenweise sich auf unsre Felder hin mit Hohn;

Und rufen: "Franken, fort mit euch! denn Alles zwischen hier und Puy,

Toulouse ist unser und Provence." War Einer je so frech wie sie,

Die glaubenlosen hunde?

Hör, Kaiser, hört ihr Könige von Frankreich und von Engelland,

Hör, Graf von Poitiers! hülfbereit reicht Spaniens Ronigen die Hand,

Denn beffern Anlaß gab es nie, Gott zu gefallen; hört mich, hört!

Sieg über Alle leiht er euch, so viele Mahomet bethört, Die Heiden und die Renegaten.

Erschlossen ist uns nun ein Weg, auf dem sich büßen läßt die Schuld,

Die Adam auf uns Alle lud; vertraut auf Jesu Christi Huld!

Er, dem das wahre Heil entstammt, wißt! gab uns das Berheißungswort,

Die Seeligkeit uns zu verleihn und uns zu sein ein Schirm und Hort

Bor ungeschlachten Buben.

Wir, die den ächten Glauben wir bekennen, geben wir dies Pfand

Nicht jenen schwarzen Hunden Preis, die wüthend nah'n vom Jenseitstrand!



Drum eilt, eh euch das Unheil trifft! Wir ließen allzu Viele schon,

Castilien und Galizien schon und Portugal und Aragon In ihren Rachen stürzen.

Wenn sie das kreuzgeschmückte Heer von Deutschland und von Frankreich sehn,

Und England, Anjou und Bearn, die zu uns Provenzalen stehn,

Sie all in Einer mächt'gen Schaar: dann, glaubt, durchbrechen wir ihr Heer,

Hau'n ihnen Köpf' und Hände ab bis nichts von ihnen übrig mehr,

Und theilen uns die Beute.

Als Seher kündet Gavaudan: die Hunde wird das Würgerschwert

Vertilgen, und wo Mahomet geherrscht wird künftig Gott verehrt. 1)

Aber die Weissagung des Troubadour's bewährte sich schlecht, denn die Schlacht von Alarcos endete den Kreuzzug, zu dem er aufgefordert hatte, mit einer schweren Niederlage des christlichen Heeres; 2) der Araber, aus dessen Munde vorhin die Erzählung des Traumgesichtes mitgetheilt worden ist, welches dem

<sup>1)</sup> Raynouard IV, 85. Die sehr künstliche Strophenform ist in der leberfepung vereinfacht worden.

<sup>2)</sup> So nach Diez (L. u. W. d. T. 524) der das Gedicht in die Zeit des Kriegszuges von 1195 sest. Nach Fauriel (Histoire de la poésie provençale II, 156) wäre dasselbe im Jahre 1212 entstanden und dann hätte der Dichter richtig prophezeit gehabt, da die Schlacht von las Mavas de Tolosa die Kreuz-fahrt dieses Jahres durch einen glänzenden Sieg der Christen krönte.

muhammedanischen König in der Nacht vor dem Kampfe den Sieg verkündete, mag uns diefelbe berichten: "Der verfluchte Alfonso — sagt er — der Feind Gottes, ruckte mit seinem ganzen heere zum Angriff gegen die Moslimen vor. Auf einmal hörte er zur Rechten das Wirbeln der Trommeln, das die Erde erschütterte, und den Schall der Pauken, der Thäler und Höhen erfüllte; da emporblickend, gewahrte er die Fahnen der Muwahiden, wie sie heran= wallten, und unter ihnen als erfte ein weißes Sie= gesbanner mit der Inschrift: Es ist fein Gott außer Mah, Muhammed ift sein Prophet, Gott allein ist der Sieger! Als er nun auch die moslimischen Helden und ihre von Kampfbegierde brennenden Heer= schaaren herandringen sah und sie mit lauter Stimme das Glaubensbekenntniß hersagen hörte, fragte er, was das sei und erhielt die Antwort: "o Verfluchter! das ist der Beherrscher der Moslimen, der heran= zieht; Alle, mit denen du heute schon gekämpft hast, waren nur die Plänkler und Vorposten seines Hee= res." Da erfüllte der erhabene Gott das Herz der Ungläubigen mit Schrecken und sie wandten den Rücken und suchten zu fliehen; aber die tapfern Rei= ter der Moslimen setzten ihnen nach, drangen von allen Seiten auf sie ein, machten sie mit Schwertern und Lanzen nieder, fättigten ihre Klingen in Blut und ließen die Feinde den bitteren Trunk des Todes kosten. Sodann umzingelten die Moslimen die Fe=

ftung Alarcos, indem sie glaubten, Alfonso wolle sich dort vertheidigen. Aber der Feind Gottes, durch das eine Thor eingebrungen, war schon durch das entge= gengesetzte wieder entflohen. Nachdem die Thore der, mit Gewalt eingenommenen Festung verbrannt wor= den waren, fiel Alles, was sich dort und im Lager der Chriften fand, Geldsummen, Getreibe, Waffen, Kriegsgeräth, Laftthiere, Weiber und Kinder als Beute in die Hände der Moslimen. An diesem Tage wa= ren so viele Tausende der Ungläubigen gefallen, daß Keiner ihre Zahl anzugeben vermochte und Gott al= lein fie fennt. Vierundzwanzigtausend Rittern von den edelsten driftlichen Familien, die in der Festung gefangen genommen wurden, erwies fich der Beherr= scher der Gläubigen huldvoll und schenfte ihnen die Freiheit, damit er den Ruhm der Großmut erwürbe, aber alle Einheitsbekenner und Moslimen tadelten dies und nannten es den größten Fehler, in den je ein König verfallen sei." 1)

Hören wir nun ein arabisches Triumphlied, das zwar nicht diesen, aber einen fast eben so glänzenden Sieg der moslimischen Wassen feiert. Als Abu Iussufsuf nach der Schlacht von Ecija in Algesiras einzog, empfing er von dem Fürsten von Malaga, Ibn Aschliula, folgende Kasside, welche ihm zu dem Siege Glück wünschte:

<sup>1)</sup> Al Kartas I, 150.

- Die Winde gaben uns, die vier, Bericht von deinen Siegen,
- Die Sterne kunteten bein Gkuck, wie sie im Osten stiegen.
- Für all die Engelschaaren, die, o Herr, dir Hülfe brachten,
- War eng der Raum; nicht faßte sie das weite Feld der Schlachten,
- Und von den Sphären scholl Gefang, die droken freifend rollen:
- Daß dir der herr ein helfer ist in allem beinem Wollen. Dein Leben, das ein Jeder gern erkaufte mit dem Seinen,
- hast du dem Dienste ja geweiht des Höchsten, Ewig-Einen!
- Du zogst für seine Religion zu Felde, sie beschützend, Auf deines Geistes festen Muth, wie auf ein Schwert, dich stützend;
- Siegreich ward dann von deinem Heer vollendet bein Beginnen,
- Und nimmer wahrlich wird bein Werk fruchtlos in Nichts zerrinnen.
- Vor Fürsten, deren Waffen Gott mit Macht begabt und Schärfe,
- Ist das des Gegners einz'ger Schutz, daß er sich unterwerfe,
- Und ihre Krieger gürten froh, wenn sie den Morgen wittern,
- Sich für den Kampf; denn vor Gefahr, wie brauchten sie zu zittern?



Wie prächtig ist dein Heer, o Fürst, wenn durch das Schlachtenbrausen

Der Rosse Schwarm dahin sich wälzt und rings die Lanzen sausen!

Ein Stellvertreter Gottes, führst du seine heil'ge Sache, Und schützend waltet über dir sein Blick, der immer wache!

Mit neuem Glanz, der nicht erbleicht, hast du geschmückt den Glauben,

Und keine Zeit kann dir den Ruhm so hoher Thaten rauben.

Gott, dem als bester Fürst du giltst, beschloß in seinem Rathe,

Die Deinen zu belehnen, Herr, mit ew'gem Chalifate; Er, welcher seine Gaben gibt und weigert nach Belieben,

Hat im Voraus Euch dieses Loos in seinem Buch geschrieben.

Es deutet, wenn man fragt: wer ist der kühnste Feindbezwinger,

Der beste der Chalifen wer? auf dich jedweder Finger. Nicht untergehen wird dein Reich; laß sich die Zeit erfüllen,

Und zur bestimmten Stunde wird bas Schicksal sich enthüllen.

Mit Hoheit waltest du und Glanz in deinem Herrscherthume,

Am Himmel selbst die Sterne schau'n mit Neid nach beinem Ruhme. 1)

<sup>1)</sup> Im Arabischen "die vier Gische", womit mahrscheinlich Arctur, Spica

Du, der Moslimen Hort und Schutz, bewahre und erhalte

Dem Volke den Gebieter, der des Reiches pfleg' und walte!

Er, dessen Glauben mit dem Schwert du rettetest, be-

Vor allem Ungemache dich mit seiner Hulb und Büte, Und möge seinen Segen auf dein Haupt herniederschauern,

Damit es davon duften mag fo lang die Zeiten dauern.1)

Ein weiterer Aufruf zum heiligen Kriege, als schon die Christen den größeren Theil der Halbinsel unterworfen hatten, ertönte im folgenden Gedichte. Dasselbe ward im Auftrage des Ibn ul Ahmar, Kö=nigs von Granada, von dessen Geheimschreiber Abu Omar verfaßt, um den Sultan Abu Jussuf aus dem Herrscherhause der Meriniden, dem es 1275 in Alsgeciras vorgetragen wurde, mit neuem Eiser zum Kampse wider die Glaubensseinde zu erfüllen.

Hier liegt der Pfad des Heils. Ift Einer da, Sei es in Spanien, sei's in Afrika, Der ihn betreten will? der die entflammte Gehenna scheut, die Strafe für Verdammte, Und nach des Paradieses ew'gen Wonnen Sich sehnt, wo Schatten sind und kühle Bronnen?

und die gemini pisces gemeint sind. S. Ideler, Untersuchung über die Sternnamen S. 52 und 202.

<sup>1)</sup> Al Kartas I, 215.

Du, den nach Sieg im Glaubenskampf gelüstet, Dem innern Rufe folge! Geh' geruftet, Voll Hoffnung und Vertrau'n dem Heil entgegen; Wer wohl geleitet ist, dem folgt der Segen. Du aber, der du denkst: "Was soll ich heut Bu Gott mich wenden? morgen ist noch Zeit!" Bedenk', wie Keiner dir verbürgt, daß morgen Du noch am Leben bift! Dir ist verborgen, Wann dich der Tod ereilt; doch glaub' mit nichten, Die Schuld, die alle Sterblichen entrichten, Sei dir erspart. Wenn heute nicht, doch bald Mußt du verlaffen diesen Aufenthalt; Die Reise, welche vor dir liegt ist schwer Und von da drüben keine Wiederkehr; So nimm benn, um bich für die Fahrt zu stärken, Dir einen Vorrath mit von guten Werken! Der frommen Werke erstes aber ist Der Glaubenskrieg; benutze beine Frist Und zieh nach Andalus zum heil'gen Streit, Denn Gott liebt ben, ber foldem Rampf fich weiht. Von Sündenrost ward dein Gesicht geschwärzt; Drum forge, daß der Flecken ausgemerzt Und dein Gesicht durch Thränen, die du weinst, Gereinigt fei, eh' du vor Gott erscheinst! Wer folgt dem Beispiel des Propheten nach? Wer schüttelt von sich seine Sündenschmach Und flieht zu Gott, damit von jedem Fehle Im Kampf für ihn er läutre jeine Seele? Könnt ihr Gefallen finden an den Städten Der Feinde, wenn sie nicht zu Allah beten?

Wollt ihr die Chriften euch verhöhnen laffen, Die an brei Götter glauben und uns haffen, Beil fest wir hangen an bem Einen Gotte! Was trugen wir nicht ichon von dieser Rotte! Wie viel Moscheen sind in unserm Cande Bu Kirchen umgewandelt! D, ber Schande! Sterbt ihr vor Schmerzen nicht, wenn ihr es feht? Nun hängt die Glocke auf ber Minaret, Den Priefter sieht man steh'n auf ihrem Dach Und Wein fließt in dem Saufe Allah's - Ach, Nicht hört man bort ber Glaub'gen Stimme ichallen, Die betend vor bem herren niederfallen, Man fieht ftatt ihrer in ben beil'gen Bangen Sich freche, glaubenlofe Gunber brangen. Wie viele Manner unfres Volkes schmachten, Wie viele Frau'n in ihrer Haft und trachten Umfonst nach Lösung aus dem finstern Zwinger! Wie viele Jungfrau'n, die als Rettungsbringer In ihrem Leid ben Tod ersehnen, trauern Berlaffen in der Chriftenstädte Mauern! Bie viele Kinder, beren Eltern weinen, Daß sie zur Qual gezeugt bie armen Kleinen! Bie viele Fromme, die, in eh'rne Klammern Geschmiedet, doch sich selber nicht bejammern, Nein, ihren Nachbar nur, weil aus ben Retten, Worin er feufat, fie nicht ihn konnen retten. Wie viele Martyrer, von Schwerterstreichen Dahingestreckt, bebecken nicht als Leichen Mit Wunden sonder Zahl das Schlachtgefild! Den Engeln broben, die es schau'n, entquillt

Ein Thränenstrom und Menschen, deren Berg Wie Felsen hart ist, konnen all den Schmerz, Das Elend all nicht ohne Mitleid fehen. Ihr aber, Bruder, muß euch nicht in Wehen Die Seele schmelzen, wenn man euch berichtet, Wie Tod, wie Abfall unfre Reihen lichtet? Denkt ihr nicht an das alte Freundschaftsband, Das uns vereint? nicht daß wir blutsverwandt? Sind, den bedrängten Brüdern beizuspringen, Die Christen auch so träg, sie, deren Klingen, Wenn's Rache gilt, nie in ben Scheiden ruh'n? Erloschen ift der Stolz bes Islam nun, Ach! jener Stolz, der einst so hoch geglüht! Sagt! ihr, die ihr Entschlüsse sonst gesprüht, Was zaudert ihr nun zaghaft und gedrückt? Berwundet je ein Schwert, wenn nicht gezückt?

Ihr seid uns Nachbarn; sei, ihr Meriniben, Zuerst uns hülfe drum von euch beschieden! Der Glaubenstrieg ist eure höchste Pflicht, Die erste, heiligste; verfäumt sie nicht! Wählt Eines von den Beiden: Siegesruhm Am Ziel des Kampses, oder Märtyrthum; Dann wird der herr mit Lohn euch reich bedenken Und euch im himmel schöne Jungfrau'n schenken. Seht droben in dem Paradiesesgarten Die schwarzgeaugten huris euch erwarten! Wer bietet sich dem herrn als Streiter feil? Wer kauft von ihm des himmels ew'ges heil? Gott hat dem Glauben seinen Schutz versprochen Und niemals ward sein Wort von ihm gebrochen;

- Cash

Gilt benn, es zu erfüllen! Unfre Marken Erheben Rlage wiber euch, ihr Starken, Daß ihr sie ganz vergeßt; in seinem Harme Klagt so ben reichen Schwelger an der Arme. Warum sind die Moslimen benn gespalten, Indeß die Feinde fest zusammenhalten? Ihr seid die Heerschaar Gottes, stark genug, Benn ihr es wollt, zum Welterobrungszug; Und für die wahre Religion, o fagt, Anstatt zu handeln, seufzt ihr nur und klagt? Mit welcher Stirn wollt ihr vor den Propheten, Wenn morgen ihr geladen werdet, treten? habt ihr Entschuldigungen? Müßt ihr ftumm Nicht vor ihm steh'n, wenn er euch fragt: "Warum halft meinem Volk ihr nicht, als es so schlimm Mißhandelt wurde von der Feinde Grimm?" D Schmach, ber Strafen schwerste, wenn beschämt Thr das aus des Propheten Mund vernehmt! — Damit er euch für jegliche Bergehung Bermittler sei am Tag der Auferstehung, Fleht Gottes Segen auf sein Haupt hernieder — Und kampft für feinen Glauben! bann, ihr Brüder, Trankt er euch brüben mit den reinsten Wellen, Den füßesten, der Paradiesesquellen. 1)

Als christliches Gegenstück zu diesem Gedichte mag eine poetische Kreuzpredigt des Troubadour's Marcabrun hier stehen. Dieselbe scheint zu der Zeit, als Alfonso VII. sich zur Heerfahrt wider die andalusischen

<sup>1)</sup> Ihn Chaldun II, S. 288. Die zwei ersten Doppelverse find weggelaffen.



Araber rüftete, öffentlich und zwar in Spanien, dessen ganzer öftlicher Theil die provenzalische Sprache verstand, gesungen worden zu sein:

"Pax in nomine Domini! Marcabrun hat dies Lied verfaßt, Berse und Musik; vernehmt was er sagt: Der Herr, der König des Himmels, hat uns in seiner Barmherzigkeit ganz nahe ein Bad bereitet, wie es kein gleiches gibt, weder diesseits des Meeres, noch jenseits nach dem Thale Josaphat zu."

"Wir Alle müssen uns, so heischt die Vernunft, am Morgen wie am Abend reinigen. Eile denn der, der es zu vollbringen wünscht so lange er noch Le= ben und Kraft hat, in das geweihte Bad, in dem unsere Heilung ist! Weh uns, wenn der Tod uns früher hinwegnimmt! Im Abgrund drunten wird uns von Gott unsere ewige Wohnung angewiesen werden."

"Geiz und Treulosigkeit haben Heldensinn und Jugendmut aus der Welt verbannt. D welcher Schmerz, zu sehen wie Jeder nur nach Gütern trachtet, deren Gewinn für ihn doch allein die Hölle sein wird, wenn er, bevor er Auge und Mund für immer schließt, nicht in das heilige Bad eilt! Wie stolz und troßig er auch sein mag, Jeder sindet im Sterben Einen, der stärker ist, als er selbst."

"Der Herr, der Alles was ist und war und sein wird kennt, verheißt uns seinen Lohn durch die Stimme des Kaisers von Spanien! D, kennt ihr den Glanz, der die umstrahlen wird, die sich in dem Bade reinisgen und Gott an den arabischen Heiden rächen wersden? In hellerem Glanz werden sie leuchten, als der Stern, der die Schisse leitet."

"Der Hunde des falschen Propheten, der treulosen Anhänger des Betrügers sind da drüben so viele, daß Niemand mehr übrig bleibt, um Gott zu ehren. Verstreiben wir sie, gestärkt durch das heilige Bad! Gessührt von Tesus Christus, jagen wir sie fort diese Elenden, die an Zaubereien und Wahrsagungen glauben!"

"Mögen die Feigen, die Lüstlinge, der Trunken= heit und Schlemmerei hingegeben, in ihrer Unreinig= keit bleiben; Gott will in seinem Bade nur die Rit= terlichen und Tapfern."

"Schon tragen hier in Spanien der Markgraf und die Tempelritter tapfer die Wucht und den An= drang des heidnischen Uebermuths, und Jesus Chri= stus spendet ihnen durch sein Bad Güter, welche den Feiglingen versagt werden." 1)

Während die provenzalische Dichtkunst in lyrischem Schwunge einiger Maßen mit der arabischen wetteifern konnte, um zum Slaubenskriege zu begeistern, vermochte die castilianische, die erst seit dem zwölsten Sahrhundert ihre frühsten schückternen Laute wagte, noch nicht den Kampf aufzunehmen. Indessen auch

<sup>1)</sup> Fauriel II, 145.

sie, sobald sie nur in der, sich nach und nach aus dem Latein hervorringenden, Sprache ein Organ gefunden hatte, nahm die Kriegszüge wider die Feinde Christi zum Thema des Gesanges. Diese noch unbeholfenen und rohen, wenn auch fraftvollen, Anfänge einer in der Kindheit stehenden Poesie der fast überreifen Kunst der Araber gegenüber zu stellen, möchte mißlich sein; ihr unbeholfenes Stammeln würde von dem Fanfa= rengeschmetter der muhammedanischen Dichter über= tont werden, die strengen Umrisse ihrer Zeichnung müßten neben dem blendenden orientalischen Farben= schimmer matt erscheinen. Dagegen ist es hier der Platz, den Helden, den das älteste Lied der spanischen Zunge verherrlicht hat, im Spiegel arabischer Berichte vorzuführen, um so mehr, als der Rahmen dieser Berichte mehrere Gedichte umschließt, die erst aus ihnen ihr volles Licht erhalten. Wundere sich Niemand, wenn der gefeierte Cid Ruy Diaz el Campeador, den die Sage zum Mufterbild von Frommigkeit, Lehns= treue und jeder Rittertugend gestaltet hat, nach den Darftellungen seiner Feinde in minder glänzendem Lichte erscheint. Wird er dort als ein gütiger, streng redlicher, seinem ungerechten Könige dennoch stets treuer Ehrenmann geschildert, so ist er hier ein grau= samer, wortbrüchiger Wüthrich, der nicht für seinen König und Glauben, sondern im Dienste kleiner mu= hammedanischer Fürsten fämpft.

Die Situation, in welche uns der arabische Be-

richt versetzt, ift die, daß der Murabitenherrscher Jus= suf Ibn Taschsin Andalusien mit seinen afrikanischen Heeren überflutet und die Throne der kleinen spanisch= arabischen Fürsten mit Untergang bedroht. "Sobald — erzählt der arabische Bericht — Ahmed der Hu= dide, der nämliche, welcher noch heute die Mark von Saragossa beherrscht, die Krieger des Emirs der Gläu= bigen gewahrte, wie fie aus allen Schluchten hervor= brachen und von allen Thürmen herab seine Gränzen ausspähten, hetzte er einen von den galizischen Sun= den, der Rodrigo hieß und den Beinamen Campeador führte, wider sie. Es war dies ein Mensch, der ein Handwerk baraus machte, Gefangene in Retten zu werfen und als die Geißel des Landes galt; er hatte den kleinen Königen der Halbinsel verschiedene Schlach= ten geliefert und ihnen alle Arten von Weh bereitet. Die Hudiden hatten ihn aus dem Dunkel hervorge= zogen und sich seiner Gulfe zur Ausführung ihrer Ge= waltthaten und nichtswürdigen Absichten bedient; auch war ihm die Herrschaft über verschiedene Provinzen Spaniens übergeben worden, so daß er das Land siegreich hatte durchziehen und sein Banner in den ichönsten Städten aufpflanzen können. Da also dieser Ahmed der Hudide den Sturz seiner Familie fürch= tete und seine Aussichten dufter werden sah, verfiel er auf den Gedanken, den Campeador zwischen sich und die Vorhut der Heere des Emirs der Gläubigen zu stellen. Er ließ ihn einen Einfall in das Gebiet

von Valencia machen und versah ihn mit Geld und Truppen. Der Campeador belagerte daher die Stadt Valencia, in welcher Zwietracht ausgebrochen war und der Kadi Abu Dichahaf sich der Gewalt bemächtigt hatte. Während Parteiungen im Innern wütheten, betrieb Rodrigo die Belagerung mit allem Eifer; er klammerte sich an die Stadt, wie der Gläubiger an den Schuldner; er liebte sie, wie Liebende den Platz, wo sie die Freuden der Liebe genossen haben. schnitt ihr daher die Lebensmittel ab, tödtete die, welche sie vertheidigten, fügte ihr jedes mögliche Unheil zu und setzte alle Mittel des Verderbens gegen sie in Bewegung. Wie vieler herrlichen Orte, die selbst der Wunsch nicht erreichen konnte, mit denen Monde und Sonnen an Schönheit nicht zu wettei= fern wagten, bemächtigte sich der Tyrann und entweihte ihr Heiligthum! Wie viele schöne Jungfrauen, auf deren Reize Perlen und Korallen eifersüchtig wa= ren, mußten sich mit den Spitzen seiner Lanzen vermählen und wurden unter den Füßen seiner frechen Söldlinge zertreten!"

"Der Hunger zwang die Balencianer, unreine Thiere zu verzehren. Ihr Gewalthaber, Ibn Dichahaf, wußte nicht was beginnen. Er flehte die Hülfe des Emirs der Gläubigen an, obgleich dieser weit entfernt war; bisweilen vermochte er, seine Ruse um Beistand zu ihm gelangen zu lassen, andere Male ward er daran verhindert. Der Emir der Gläubigen nahm Theil an seinem Schicksal; aber da er fern von Valencia war und das Schicksal es anders bestimmt hatte, konnte er ihm nicht rasch genug helsen. Wenn Gott ein Ding beschlossen hat, öffnet er ihm die Pforte und beseitigt die Hindernisse." 1)

"Während Valencia so in äußerster Bedrängniß war, stieg, so sagt man, ein Araber auf den höchsten Thurm der Stadtmauer; dieser Araber war sehr gelehrt und einsichtsvoll und hielt folgende Rede:

Valencia! Valencia! Schwer ift dein Unglück und der Deinen!

Entrinnst du noch dem Untergang, ein Wunder muß es Allen scheinen.

Wenn irgend Gott sich huldvoll zeigt, o daß er beiner sich erbarme!

Denn unfres Volkes Lust warst du und wußtest nichts von Leid und Harme.

Doch wenn der Herr beschlossen hat, dich diesmal gänzlich zu verderben,

So trifft für beiner Sünden Zahl und deinen Hochmut dich das Sterben.

Die Pfeiler, drauf du ruhst, die vier, sie möchten gerne sich vereinen,

Wie Trauerweiber um den Sarg, dein Jammerschicksal zu beweinen.

Und deine edle Mauer ach! stark von den Pfeilern sonst getragen,

<sup>1)</sup> Dozy, recherches, 2. Auflage, II. Anhang S. X, und 17. Malo de Molina, Rodrigo el Campeador, pag. 120.

Nun wankt sie zitternd; nicht mehr Kraft blieb ihr, wie in vergangnen Tagen.

Von deinen Thürmen, hoch und stolz, die, weithin sichtbar durch ihr Blinken,

Die Herzen aller Welt erfreut, seh' ich die Steine langjam sinken.

Auf beinen weißen Zinnen, einft hell leuchtend und der Augen Wonne,

Erblich der Glanz; nicht leuchten sie wie ehedem im Strahl der Sonne.

Dein Strom, der Guadalaviar, und alle beine Rieselquellen

Entflohen ihrer Mutter nun; dem Fremdling dienen ihre Wellen. 1)

In den Kanälen, drin so rein, so silberklar die Wässer rannen,

Ist finster nun die Flut und trüb; nicht Einer schafft ben Schlamm von dannen.

Der üpp'ge Garten um dich her, trägt ferner Früchte nicht noch Blüthen,

Die Wurzeln alle wurden ihm zerftört durch grimmer Wölfe Wüthen.

All beine Schattengänge, wo Lustwandelnte Gesang begrüßte

Und Blumenflor und Vögellied, sind nun vertrocknet, eine Wüste.

Dein Hafen, drauf so stolz du warst, liegt öbe da; die reichen Frachten

<sup>1)</sup> Beil ber Cib bas Baffer abgeleitet hatte.

Suchst du umsonst, die ehedem an seinen Strand die Schiffe brachten.

Verheert von lohem Flammenbrand ward das Gebiet, das dir so theuer,

Und qualmend steigt zu dir der Rauch heran von dem Zerstörungsfeuer.

Schwer ist das Leiden, dran du frankst; kein Mittel wird dir Heilung bringen;

Die Aerzte zweifeln, daß du je vermagit, dich neu empor-

Valencia! Valencia! Indeß ich alles dies gesprochen, Ist, glaub' es, in der Brust das Herz mir fast vor tiesem Weh gebrochen.

Nur meiner Seele will ich es und keinem Andern offenbaren,

Damit, bevor die Noth es heischt, die Menschen nichts davon erfahren. 1)

"Zulett erlangte der Tyrann Rodrigo die Erfülslung seiner schändlichen Wünsche. Durch Betrug, wie seine Gewohnheit war, bekam er im Jahre 488 Baslencia in seine Gewalt. Der Kadi hatte sich ihm unsterworfen und einen Vertrag mit ihm abgeschlossen; aber dieser Vertrag ward nicht lange gehalten. Ihn Dschahaf blieb kurze Zeit bei Rodrigo, dieser aber fand seine Gegenwart lästig und beschloß, ihn zu stürzen. Das Mittel dazu bot ihm, wie man sagt, ein sehr kostbarer Schatz dar, den früher Ihn Osis

<sup>1)</sup> Cronica general, fol. 329. Dozy, recherches, pag. 173. — Malo de Molina 150.

Mun 1) beseffen. Rodrigo hatte gleich bei seinem Einzuge in Valencia den Kadi hierüber befragt und ihn in Gegenwart einer großen Menge von Menschen beider Religionen schwören laffen, er besitze diesen Schatz nicht. Wäre dem Kadi bei Ablegung des Eides befannt gewesen, welches Unglück und welche Schmerzen ihm bevorstanden! Rodrigo hatte mit ihm einen, von den angesehensten Männern muhammeda= nischen sowohl als christlichen Glaubens unterzeich= neten Vertrag abgeschlossen, in welchem ausgemacht worden war, daß der Kadi, wenn der Schatz in der Folge doch bei ihm gefunden werden sollte, des Rech= tes auf Schutz, ja des Lebens verlustig gehen solle. Bald darauf entdeckte Rodrigo, daß der Kadi den Schatz besaß, oder behauptete es wenigstens, was vielleicht nur ein falscher Vorwand war. Wie dem auch sei, er nahm ihm alle seine Habe und ließ ihn sowohl als seine Söhne foltern, bis der unglückliche gepeinigte Kadi alle Hoffnung aufgab; zulett ließ er ihn lebendig verbrennen. Ein Augenzeuge hat mir erzählt, der Radi sei bis an die Schultern in die Erde eingegraben worden und habe, als das Feuer rings um ihn her aufgelodert, jelbst mit den Händen die Flammenbrände näher herangeholt, um seinen Tod zu beschleunigen und seine Marter zu verkürzen. Möge Gott dies sein Leiden auf die Seite schreiben,

<sup>1)</sup> König von Tolebo, der nach Eroberung seiner Hauptstadt durch die Christen eine Zeit lang in Balencia Fuß gefaßt hatte.

auf welcher er die guten Handlungen des Kadi verzeichnet hat; möge er es als hinreichend betrachten, um die Sünden, die er begangen, aufzuwiegen; möge er im künftigen Leben uns schmerzhafte Strafen ersparen und uns zu guten Werken, die seinen Beifall verdienen, behülflich sein!"

"Der Tyrann Rodrigo, den Gott verfluche, wollte dann auch die Frau und die Töchter des Kadi versbrennen, aber Einer der Seinen bat ihn, ihres Lesbens zu schonen und brachte ihn zuletzt dahin, daß er seine Absicht aufgab. So blieben diese Frauen vor dem Märtyrertode bewahrt, den ihnen Rodrigo zugedacht hatte."

"Dieses furchtbare Unglück war ein Donnerschlag für alle Bewohner der Halbinsel und erfüllte alle Klassen der Gesellschaft mit Schmerz und Scham."

"Die Macht dieses Tyrannen nahm beständig zu, so daß er schwer auf Bergen wie Thälern lastete und die Vornehmen sowohl als die Geringen mit Furcht erfüllte. Temand hat mir erzählt, er habe ihn in einer Auswallung von Dünkel und Herrschbegier sagen hören: Unter einem Rodrigo ist diese Halbinsel erobert worden, aber ein anderer Rodrigo wird sie befreien; Worte, welche die Herzen mit Schrecken ersüllten und sie glauben ließen, das, was sie fürchteten, werde bald eintressen. Trotz allem dem war dieser Mensch, die Geißel seiner Zeit, durch seine Ruhmliebe, durch die stuge Festigkeit seines Charak-

ters eines der Wunder Gottes. Kurze Zeit darauf starb er in Valencia eines natürlichen Todes."

"Der Sieg folgte beständig den Fahnen des gottverfluchten Rodrigo; er triumphirte über die Stämme
der Barbaren; verschiedene Male bekämpste er ihre Herrscher, wie Garcia, welcher den Beinamen "der mit dem frummen Munde" führte, den Fürsten der Franken und den Sohn Ramiro's; er jagte ihre Heere in die Flucht und tödtete mit seinem kleinen Häuflein ihre zahlreichen Krieger. Wie behauptet wird, wurden in seiner Gegenwart Bücher gelesen; man trug ihm die Heldenthaten der alten Araber vor und als er die Geschichte des Mohallab hörte, wurde er zur Begeisterung fortgerissen und drückte aus, wie sehr er diesen Helden bewunderte."

"Ibn Chafadicha verfaßte um diese Zeit folgende Verse auf das Schicksal Valencia's:

Wie wüthete in deinem Hof, o Schloß Valencia's, tas Schwert!

Durch Elend und durch Feuersbrunft ward deine Schonheit ganz zerstört!

Wer jetzt auf dich die Blicke wirft, versinft in langes, tiefes Sinnen,

Denkt trauernd beinem Schicksal nach und fühlt, wie seine Thränen rinnen.

Das Unglück spielte, Stadt des Weh's! mit beinen Bürgern wie mit Bällen!

Wo ist ein Elend, eine Qual, die nicht gehaus't in beinen Wällen?

---

An deiner Höfe Thore hat die Hand des Mißgeschicks geschrieben: Kein Haus in dir ist mehr ein Haus, du selbst bist nicht mehr du geblieben. 1)

<sup>3)</sup> Dozy, recherches, Unhang. S. XIV ff. 22 ff. — Malo de Molina 127.

# VI.

Dhne Gesang kein Fest. "D Fürstin der Schönen! trinken ohne zu singen, heißt nicht fröhlich sein"
sagt in der Perle der tausend und einen Nacht, der Erzählung von Nureddin und der schönen Perserin,
der alte Gärtner, der die Flüchtlinge heimlich im
Pavillon des Chalisen bewirthet, zu seinem reizenden
Gast, und dieser Grundsatz galt in Spanien wie im
Morgenland. Groß ist daher die Zahl der Lieder,
welche Wein und Zechgelage zu allen Tages= und
Tahreszeiten seiern. Schon am frühen Morgen den
Becher im dustenden Frühlingsgarten kreisen zu lassen,
ermahnt das folgende:

Nun gebt im thauigen Garten Die Gläser umher in der Runde! Schon sprach der Morgen zum Dunkel: Auf! fliehe von hinnen zur Stunde! Anstatt der Augen der Schönen Mit ihren schmachtenden Blicken Nun sollen die Perlen Schaums Im Becher voll Weins uns erquicken. Nicht sind die leuchtenden Sterne Am himmel untergegangen; Hernieder sind sie gestiegen, Um hier im Garten zu prangen. 1)

Die Religionsvorschriften verspottend, welche den Gläubigen das Frühgebet in der Moschee vorschreiben, fingirt Al Motadid von Sevilla eine Glaubenssatzung, welche den Gläubigen gebiete, am Morgen zu trinken:

Sieh hin! hell leuchtet der Jasmin! Beim Frühtrunk nun vergiß das Härmen! Nie bricht der Gläub'ge das Gesetz, Das Morgens ihm gebeut zu schwärmen. Die Zeit ist frostig und ist kalt; Mit Weine muß man sie erwärmen.

Aehnlich ist ein anderes Lied:

Beim Glühn der Morgenröthe Komm, Freund, zum Trinkgelage, Denn Freude winkt dem Jüngling Nur frühe, früh vor Tage, Bevor die Hand des Windes Noch von der Blumen Wangen Die Tropfen Thau's getrocknet, Die blißend daran hangen.3)

Im Taumel der Lust verhöhnt Ibn Hazmun die Heuchelei der Anachoreten und Derwische:

Kein Frevel ist der Weingenuß; Die Furcht nur macht's vor den Gesetzen,

<sup>1)</sup> Maffari II, 135.

<sup>2)</sup> Hist. Abbad. I, 246.

<sup>3)</sup> Dozy, Recherches, 112.

Sonst würden selbst die Derwische Mit Wein die trocknen Gaumen negen.

Wenn sie des Nachts Gebete murmeln, Bis ihnen heiser wird die Kehle, Sagt, taumeln sie nicht selber bann Wie ausgelassene Kameele?

Gleich ihren Klausen ist mein Haus; Doch Mädchen, schlank wie die Gazellen, Sind meine Muezzins, und Becher, Nicht Lampen, mussen es erhellen. 1)

Selbst der berühmte Gelehrte al Bekri stimmt in diese Ausgelassenheit ein:

Erwarten kann ich's kaum, daß mir Der Becher in der Rechten blinke, Erwarten kaum, daß ich den Duft Von Rosen und von Beilchen trinke. Ihr Freunde, auf, daß wir beim Fest Um Klang der Lieder uns erlaben Und zu geheimen Freuden heut Uns vor der Menschen Blick begraben! Kein Vorwand ist, auf späterhin Noch zu verschieben unser Zechen, Denn wenn der Fastenmond begann,

Abul Hassan Al Merini erzählt: Als ich einst der Rußafa gegenüber mit meinen Genossen zechte, trat ein schlecht gekleideter Mensch heran und setzte

Mennt man bas Frohsein ein Berbrechen. 2)

<sup>1</sup> Abdul Wahid 218.

<sup>3)</sup> Dozy, recherches 289.

sich zu uns. Wir fragten ihn, was es bedeuten solle, daß er sich so ohne vorhergegangene Bekanntschaft bei uns eindränge. Da sagte er: seid nicht voreilig gegen mich! sann einen Augenblick nach, erhob sein Haupt und sprach:

hier bei'm Palast Rußafa froh getrunken! Erwägt, wie nun das Chalifat gesunken Und wie die Welt in stetem Wechsel kreist! Lang sinne drüber nach des Weisen Geist Und er wird sehn, wie Ruhm und Macht und Wonnen Der Herrschaft eitel sind und schnell zerronnen! Nehmt was ihr wollt; ein Nichts ist alles Sein Und werthvoll nur die Liebe und der Wein.

Als er so gesprochen, küßte ich ihm die Stirn und fragte ihn, wer er sei. Da nannte er seinen Namen und sagte, die Menschen behaupteten, er sei närrisch; ich aber rief aus: "Fürwahr, dies ist nicht das Gesticht eines Närrischen, vielmehr sind selbst die Weisen nicht im Stande, ein solches hervorzubringen. Bei Allah, geselle dich doch zu uns und sage uns von deinen geistvollen Versen her, damit unsere Lust vollstommen sei!" Hierauf blieb er bei uns und recitirte uns Gedichte, und wir waren lange mit ihm froh; endlich aber verließen wir ihn, während er an den Wänden umhertaumelte und ausries: D Gott, Versgebung! 1)

<sup>1)</sup> Maffart I, 306.

Der Prinz Rafi ud Daula jubelt:

Die Becher, Abul Ala,
Sind angefüllt mit Wein
Und gehn von Hand zu Hand schon
In muntrer Gäste Reih'n.
Der Bögel Lieder schallen,
Das Laub bewegt der West
Und Turteltauben girren
Auf schwankendem Geäst.
Trink hier mit uns am Bache!
Im Glas laß keinen Rest!
Sieh! aus des Schenken Wangen,
Der uns bedient bei'm Fest,
Scheint dieser rothe, klare,
Arystallne Wein gepreßt!')

Frohen Genuß des Lebens preis't Said Ibn Dschudi:

> Auf Erden ist nicht höh're Lust, Als weiche Nacken zu umschlingen, Als wenn in muntrer Freunde Kreis Die Becher in der Runde klingen; Nichts süßres gibts, als nach dem Zwist Sich mit dem Liebchen zu versöhnen, Als wenn verstohlen Blick auf Blick Der Jüngling wechselt mit der Schönen. Hin eil' ich durch der Freuden Bahn, So wie ein Renner ohne Zügel;

<sup>1)</sup> Dozy, recherches 111.

Rein Hemmniß achtend, stürm' ich kühn -Zu meinem Ziel, als hätt' ich Flügel. Nie in der Schlacht, wenn mir der Ruf Des Todes scholl, hab ich gezittert, Doch werd' ich von dem süßen Laut Der Liebe fort und fort erschüttert. 1)

Ibn Said dichtete eines Abends, als er sich um Sonnenuntergang mit Freunden an dem Lustorte Sultanijah bei Sevilla befand:

Schon ichwindet der Abend babin, Drum her die Becher gebracht! Um Wein erlabe bich nun Bis wieder der Morgen lacht, Und schaue ber Sonne zu, Wie, eh fie von hinnen fliegt, Ihr Flügel über bie Flut Des Stromes gebreitet liegt! Der leuchtenden himmelstlarheit Erfreu dich, bevor sie fant! Ertonen bie Saiten laß Und labe dich an dem Trank, Und hefte bein Aug' auf die Reize Des Gartens unverwandt, Bevor das Dunkel fie hüllt In fein harenes Bügergewand!2)

<sup>1)</sup> Al Hollat 86.

<sup>2)</sup> Maffari I, 663.

In Erinnerung an frohe abendliche Zechgelage sagt Ibn Chafadsche:

Wie oft, daß ich zur Abendzeit mit meinen Freunden trank,

Bis auf das weiche Rasenbett ich trunken niedersank; Ein schattendes Trakgesträuch bot seinen Schirm mir dar,

Im schwankenden Gezweige hielt Gespräch ein Taubenpaar,

Der Donner rollte und es schwand im Westen sanft ber Tag,

Indessen kühle Abendluft aus dem Gewölke brach. 1)

Steigt nach so durchschwärmtem Tage die tiefsblaue Nacht mit ihren leuchtenden Gestirnen empor, so beginnen neue Freuden. Auf schaukelndem Kahne wiegt sich der Dichter in Gesellschaft schöner Jüngslinge auf den Wellen des Guadalquivir:

Wenn auf dem Wasser wir die Freuden haschen? Der Nachen prangt mit einem Holden, Schlanken, Der in der feingebauten Glieder Schwanken Dem Weidenzweige gleicht, vom Wind bewegt. Inmitten zweier Kerzen, die er trägt, Erglänzt sein Antlit wie der volle Mond, Der zwischen Adler und Drion thront, Indeß, dem Blitz gleich, der durch Wolken blinkt, Der Schimmer in das Wasser niedersinkt.2)

<sup>1) 3</sup>bu Challitan, Art. 3bn Chafadiche.

<sup>2)</sup> Maffari I, 435.

Bielfach ergeht sich die Muse der spanischen Araber in Betrachtung der Natur ihres schönen Vaterlandes, Blumen und Sternen, Hainen und Duellen Seele verleihend. Tausend Grüße von Lebendem wie Unbelebtem empfangen sie, wenn sie die Zaubergärten Andalusien's betritt:

Das Blumenkleid ward diesem Garteneben Vom Lenz gewebt aus bunten Seidenfäden. Der Wind naht schmachtend ihm, in seine Schöne Verliebt und in des Baches Murmeltöne. Tritt ein und sieh entzückt die Perlen, welche Der Thau auf Myrthen streut und Rosenkelche! Das Bächlein streckt die Arme nach dir aus Und beut dir einen Anemonenstrauß, Und Vögel zwitschern in der Bäume Zweigen, Die dicht der eine sich zum andern neigen. Betritt dies Gartenparadies mein Fuß, So trifft mich aus des Veilchens Blick ein Gruß, So wirft die Lilie an des Beetes Rand Mir Grüße zu mit ihrer Blätterhand. 1)

Trunken schwärmt sie in den Drangengärten von Sevilla:

Sieh die Drangen! könnten sie zerschmelzen, o! ich meine, So würden sie zu lauterem, zu klarem, goldnem Weine. Un den smaragdnen Zweigen sind sie Kugeln von Rubinen, Und auf und nieder spielt die Hand des Windes Ball mit ihnen.

<sup>1)</sup> Humbert, Anthologie 74.

Laßt, wie auf schöne Wangen, bald uns Küsse auf sie drücken,

Bald, wie am Moschusblasen-Duft, an ihrem uns erquicken! 1)

Die Rose wird als Prophetin ewiger Frühlings= herrlichkeit begrüßt:

Schön'res, als die Rose, wahrlich! hat mein Auge nie geschaut,

Süßer Duftendes der Wolken Frühlingsregen nie bethaut, Siehe, wie im Garten jede Blüthe sich vor ihr verneigt, Wie voll Demut ihrer Schönheit jede Huldigung bezeigt! Wenn, auf ihrem Stamme prangend, sie erscheint in Herrlichkeit,

Stirbt dahin die eine Blume und die andre welft vor Reid.

Heil dir, Frühling! jede Rose, die aus ihrer Anospe dringt,

Ist uns eine Freudenbotschaft, welche beine Huld uns bringt.

Nicht wie andre Boten bist du, nein dich schmückt ein höh'rer Ruhm,

Denn die Kunden, die du bringest, zeugen vom Pro-

Und es währt, wenn auch die Rose hinwelkt und ihr Stamm verdorrt,

Doch die Wohlthat, die auf Erden sie gespendet, ewig fort.2)

<sup>1)</sup> Chrestomat. Arab. ed. Kosegarten, 175.

<sup>2)</sup> Maffari I, 193.

Besonders häufig kehren die Schilderungen von Wasserfahrten wieder:

> Wir schifften auf des Flusses Himmel, Vom Aetherglanz bestrahlt, dem hellen, Und seuchteten, anstatt der Sterne, Allein die Blasen auf den Wellen. Das Dickicht breitete aufs Wasser Den dunkeln Mantel seiner Schatten, Den zart mit ihrer Stickerei Geschmückt die Sonnenstrahlen hatten. 1)

Die Erinnerung an die Reize solcher Fahrten auf dem Guadalquivir macht auch den Mittelpunkt in dem Gemälde aus, welches ein spanischer Araber, Ibn Said, während eines Anfenthalts in Aegypten von den Wonnen seines früheren Lebens in der andalusischen Heimat entworfen hat:

Dieses ist Aegypten; aber ach! wo blieb mein Abendland?

Rastlos fließen meine Thränen, seit das theure mir verschwand.

Meine Thorheit schelt' ich, daß ich je den Rücken ihm gekehrt;

Erst was wir verloren haben, schätzen wir nach ganzem Werth.

Wo nun, wo ist mein Sevilla? Seit den Tagen voll von Lust,

<sup>1)</sup> Maffari I, 431.

- Die ich einst in ihm verlebte, hab' ich nichts von Glück gewußt.
- Wie viel Freuden dort genoß ich, des Entzückens, o wie viel,
- Wenn des Flusses Wellen rauschten zu des Sängers Lautenspiel,
- Wenn am Ufer im Gesträuche um uns her die Tauben sangen
- Und, ihr Lied begleitend, auf den Hügeln rings die Saiten klangen.
- Nur zu denken, wie so wonnig mir das Leben dort verfloß,
- Labt mich mehr, als jede Freude, die ich anderswo genoß.
- D und all die frohen Stunden auf der grünen Wiefenflur!
- Seit ich fern von ihr, erscheint mir traurig rings die Erbe nur;
- Ihrer denk' ich stets; der Räder Tönen, die das Wasser dort
- Aus den Brunnen schöpfen, hallt mir vor den Ohren fort und fort.
- D wie viele Wonnen wurden uns zu Theil in Schantibus,
- Und kein Tadler mochte wagen, uns zu stören im Genuß;
- Schon die Stadt, und Gott bereit stets, meine Sunden zu verzeihn;
- Dürft' ich bis zum Schluß der Zeiten nur in ihr ein Sünder sein!

- Wie doch neben ihrem Flusse aller Reiz des Nil erbleicht!
- Jeder Klang an ihm bringt Freude, der sich keine sonst vergleicht;
- D wie viele Nachen trägt er, und des Lautenspiels Geton
- Hallt aus jedem, und in jedem prangen Schenken, mondenschön;
- Augen so wie Ohren finden dort Entzücken fort und fort, Wonnen schafft der Duft der Blüthen und der Klang der Becher dort.
- Wie so oft auf seinen Fluten glitten wir im leichten Rahn,
- Und gehorsam, nimmer müde trug er uns dahin die Bahn;
- Hinter uns im Weitergleiten ließ er eine leichte Spur, Wie auf wallendem Teppich eine hingestreute Perlenschnur,
- Und so oft wir ihm die Schwinge eines weißen Segels liehn,
- War's ein Wunder, daß der Nachen wie beflügelt uns erschien;
- Einem Vogel glich er, welcher dürstend ob dem Wasser schweift,
- Wohl das Naß gewahrt, doch mit dem Fittich nur die Wellen streift.
  - Stets um Algeciras ist von Trennungspein mein Herz entbrannt,
- Immerdar verhauch' ich Seufzer nach dem vielgeliebten Strand,

Wo das Meer in wilder Brandung um die Ufer schäumt und brüllt

Und der Bäume Zweige zittern, wie von Angst vor ihm erfüllt.

Wie viel Nächte dort verbracht' ich bis zum frühen Morgenschein

In den Armen die Geliebte und am Mund den Becher Wein,

Während weit das Meer sich dehnte wie ein bläuliches Gewand,

Das der Mond mit goldnem Saume stickte, wie er drüber stand. —

D und immer ist Granada's Thal noch meiner Sehnsucht Ziel,

Immer fließen meine Thränen um den lieblichen Jenil, Wo der Strom sein helles Schwert zückt, sanft das Schilf, das ihn umringt,

Hin= und herschwankt, die Gazelle anmutvoll am Ufer springt

Und das Auge des Verliebten kaum ertragen kann das Glühn

Wimperndolch-umgebner Blicke, welche Pfeile nach ihm sprüh'n.

Dort war meiner Wonnen Spielplatz, und seitdem ich schied von dort

Lockt zu Spielen und Ergößen nirgend mich ein andrer Ort. —

Auch nach Malaga noch schweift mir liebend der Gedanke gerne, Denn die Liebe läßt im Herzen nicht sich rilgen durch die Ferne.

Wo nun, wo sind seine Thürme? und wie schwand die Zeit so lang,

Als auf seinen Zinnen ich den Becher zu den Sternen schwang,

Und der Bäume grüne Zweige kosend um das Haupt mir schwankten,

Bitternd bald zurück sich bogen, bald uns wieder fest umrankten,

Und im Kommen und im Gehen durchs Geast die Winde rauschten,

Gleich als wollten sie uns warnen, daß verborgen Späher lauschten.

Um mein Murcia fühl' ich auch mir Thränen auf die Wange thauen,

Tenen freudenreichen Wohnsitz zwischen fruchtbar grünen Auen,

Wo vor meinen Augen leuchtend eine Sonne sich er-

Die ich dann in meinem Herzen, wo sie unterging, begrub. —

Das war ehedem; und, bring' ich mit dem damals in Vergleich

Was mir hier Aegypten bietet, wird mein Herz vor Kummer weich. 1)

<sup>1)</sup> Mattari I, 648.

Gleich der Natur wurden auch Werke der Mensschenhand, namentlich die Prachtbauten der Fürsten vielsach besungen. Fand ein Gedicht der Art vorzüglichen Beisall, so widersuhr ihm die Ehre, in zierlichen goldenen Buchstaben an die Wände des Schlosses, das es feierte, geschrieben zu werden. Verschiedene solche, welche die Villen und Lusthäuser Sicilien's preisen, so wie diejenigen, die noch heute von den Mauern der Alhambra herableuchten, wers den später mitgetheilt werden, hier einige Veröstücke, die sich auf Andalusien oder einzelne Localitäten dessselben beziehen:

Ihr Andalusier, wie schön
Sind eure Duellen, eure Schatten,
Wie schön, bei Allah, eure Flüsse
Und eure bäumereichen Matten!
In eurem Lande wahrlich liegt
Das Eden der erkornen Seelen,
Und, wenn die Wahl vergönnt mir wäre,
Ich würde mir kein andres wählen.
Befürchtet nicht, euch könnte je
Verhängt die Höllenstrafe sein,
Denn aus dem Paradiese geht
Man nicht mehr in die Hölle ein. 1)

<sup>1)</sup> Maffari I, 451.

#### Sob Andalusiens.

In Andalusien einzig wird Wahrhaft bes Daseins Glud genoffen, Dort einzig sind ber Freudigkeit Die Bergen immerbar erichloffen. In keinem andern Land als ihm Verlohnt der Mühe sich bas Leben, In keinem find, so wie in ihm, Die Freunde froh beim Saft ber Reben. Für welches sonft vertauschte man Dies Land mit grünenden Geftaben, Wo Murmelquellen, dicte Schatten Bu frohem Beingenuffe laben? Wer wird bei feinem Unblick nicht Boll Staunens fein, bem munberreichen, Da feine Garten all an Glanz Dem Eben Jemen's, Sana, gleichen? Von Silber ift ein jeber Bach, Das Grün ber Garten lauter Seibe. Die Erbe Moschus, und bie Riesel Sind achte Perlen und Beschmeibe. In Andalufiens milber Luft Muß harter Bergen Rauheit schwinden, Sie macht, daß folche felbst, die nie Die Liebe kannten, sie empfinden. Nicht Regentropfen sind die Perlen, Die auf bies Land herniederthauen, Nicht Winde weh'n mit fanftem Fächeln Beim Frühroth über feine Auen,

Nein duft'ge Ambrahauche sinds, Die sich mit Rosenwasser mischen Und auf die Hügelhänge lind Berniedersinkend sie erfrischen. D alle Reize dieses Landes, Wie nur vermöcht' ich sie zu schildern? Wie auszubrücken was bavon In meiner Seele lebt an Bilbern? Als es zuerst emporgetaucht Ward es vom Meer an seinen Randern Bur Ebelperle ausgewählt Vor allen andern Erdenlandern; Die Wogen, die als Halsband es Umschlangen, bebten vor Entzücken, Als es emporstieg und jo schön So herrlich lag vor ihren Blicken; Drum lächeln noch in ihm die Bluthen, Gleichwie in steten Wonnerauschen, Drum schmettern so in ihm die Bogel, Indeß die Zweige ihnen lauschen. In ihm gab ich ber Luft mich hin; Weh, wenn ich es verlaffen müßte, Denn tiefes Land nur ift ein Garten Und sonst die Welt rings eine Bufte. 1)

<sup>1)</sup> Maffari I, 129.

### Auf Guadir.

D Guadir, fröhlich wird mein Herz, so oft ich bein gedenke;

Wie viele Wonnen gab dir nicht das Schicksal zum Geschenke!

Bei Gott! wenn heiß der Mittag glüht im dunkeln himmelsblaue,

Kühlt er den lohen Flammenbrand in deinem frischen Thaue;

Die Sonne würfe gern den Blick auf beine grünen Matten,

Doch durch das Dickicht dringt er nicht, gehemmt vom dichten Schatten.

Mit seinen Blasen lacht bein Strom und seinem Schaum, dem hellen;

Wie einer Silberschlange Haut, so glitzern seine Wellen, Drum beben alle Zweige rings, die zu ihm niederhangen Und zittern fort und fort erschreckt; sie fürchten sich vor Schlangen. 1)

Auf einen verödeten Palast in Cordova.

Bu dem Schlosse sprach ich, dessen Räume öde vor mir lagen:

Bo sind nun die Edlen, welche dich bewohnt in frühern Tagen?

"Kurze Zeit — so ward mir Antwort — haben sie allhier geweilt

Und sind dann hinweggezogen, doch wohin? ich kann's nicht sagen."2)

-

<sup>1)</sup> Maffari I, 94.

<sup>2)</sup> Derf. I, 345.

# Auf den Selfen von Gibraltar.

himmelan die Stirn erhebt er, während, aus Gewölk geballt,

Weit herab ein schwarzer Mantel über seine Schultern wallt.

Wie mit einer Krone schmücken die Gestirne Abends ihn, Wenn sie, hell gleich goldnen Münzen, droben ihre Kreise zieh'n.

Ihrer Locken Spiten lassen sie um seine Schläfe sacht Niederhangen, und so kosen, schmeicheln sie ihm oft bei Nacht.

Ihm zerbröckelten die Zähne, denn, feitdem er aufwärts ragt,

Hat er rastlos an dem Blocke der Jahrhunderte genagt. Er erlebte alle jähen Wechsel des Geschickes schon; Wie ein Treiber die Kameele vorwärts treibt bei Lie-

derton,

Trieb er vor sich her sie alle; sein Gedankenflug durchirrt Das Vergangne, Gegenwärt'ge und was künftig kommen wird;

So Geheimnisse bewahrend, blickt er schweigend, rathfelhaft,

In den düstern Abgrund nieder, der zu feinen Füßen klafft. 1)

<sup>1)</sup> Ibn Batuta IV, 361.

# VII.

Bei den Liedern zur Verherrlichung der Chalifen und Fürsten schwebten den Arabern aller Zeiten die Muallakat als flassische Muster vor. Daher traten in ihnen Reminiscenzen aus der alten Poesie in den Vordergrund; Liebesklagen und Schilderungen des Beduinenlebens durften nicht fehlen und es macht einen seltsamen Eindruck, die Augen der Dichter von der sie umgebenden Herrlichkeit, den üppigen Fluren Andalusiens und der überschwänglichen Pracht seiner Fürstenhöse hinweg nach den Einöden Arabiens, wie nach einer älteren besseren Heimat, gerichtet zu sehen. So beginnt Ihn ul Haddad eine Kasside zum Lobe Al Motasim's, Königs von Almeria, als ob er ein Wanderhirte aus der Zeit des Amr ul Kais wäre:

Ist's, weil Lubna dieses seel'gen Thales Grund durchwandelt hat,

Daß so süß wie Indiens Ambra duftet unter mir der Pfad?

Meiner Freunde Nähe kündet mir ber Lüfte würz'ger Hauch

Und alsbald in meinem Herzen regt die Leidenschaft sich auch.

Oftmals sonst auf nächt'ger Reise war ihr Feuer das Signal,

Das mich führte, wenn erloschen war der Nachtgestirne Strahl:

Froh dann scholl der Rosse Wiehern, die das Flammenmal gewahrt,

Und die Karawane eilte an das Ziel der nächt'gen Fahrt.

Macht nun Halt im Thale Lubna's, beren stets mein Herz gebenkt;

Einzig sprudelt hier der Duell, der meine durst'ge Seele tränkt.

Lieblich ist der Thalgrund, welchen Lubna's Stamm zum Aufenthalt

Sich erkoren, fanft der Boden, wo der Theuren Fuß gewallt.

Ja dies Land, das sie bewahrte, meines Lebens theuern Schatz,

War einst meiner Wünsche, meiner Leidenschaften Tummelplatz;

Raum, in welchem meine Träume schwärmen konnten, bot es mir,

Ihr Entstehn fand meine Liebe und ihr Ende fand sie hier. 1)

Die Könige, welche doch prächtige Paläste inmitten üppiger Gärten bewohnten, werden noch immer als Nomadenfürsten dargestellt, in deren Lager die

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Art. M Motagim.

nächtlichen Wüstenwanderer eine Zuflucht finden. In einer Kassibe des Ibn Billita z. B. heißt es:

Stromweis fällt der Regen, gleich als ob die Huld des Motaßim

Ihn ergösse; die Gewölke lernten Großmut erst von ihm.

Seinen Stammbaum, der von Perlen blitzend in das Alterthum

Weit hinaufreicht, trägt als Halsband, um zu schmücken sich, der Ruhm,

Ja, der Ruhm, der des Erhabnen Lager sich zum Aufenthalt

Auserkoren und beim Kriegszug unter seinen Fahnen wallt.

Nachts entflammst du, Fürst, ein Feuer als Signal, das ohne Fehl

Den verirrten Wandrer leitet und das strauchelnde Kameel.

Bu den Wüstenkarawanen, die mich nach dem Ort gefragt,

Wo die Schauer deiner Großmut rinnen, hab' ich oft gesagt:

"Sucht bei andern Fürsten Ruhm nicht; dieser überstrahlt sie ganz,

Denn die Fackel kann nicht leuchten in der Sonne Mittagsglanz." 1)

<sup>1)</sup> Ibn Challitan.

Auch die Beschreibung des Abschiedes von der Geliebten oder des Ausbruchs zur Fahrt, welche den Dichter an den Hof seines Gönners führen soll, sehlt selten; doch sinden sich hier schon Schilderungen, in denen sich die reiche Natur Andalusiens spiegelt und wie sie ein Wüsten-Araber nicht hätte hervorbringen können; z. B. wenn Ihn Scharaf singt:

Lang war die Nacht und träg der Tag, zum Aufbruch sich zu rüften;

Die Sterne klagten, daß so lang sie diesmal wachen müßten;

Doch endlich blies der Morgenwind hinweg die dunkle Hülle,

Und aus den Gärten ringsum stieg der Wohlgerüche Fülle.

Im Dsten wies, vor Scham erglüht, von Schüchternheit befangen,

Die Morgenröthe nach und nach die thaugenäßten Wangen.

Im Fliehen schritt von Stern zu Stern die Nacht im himmelsraume,

Und einer nach dem andern fank wie Blätter von dem Baume:

Zuletzt erschien die Sonne selbst in strahlendem Gefunkel

Und bei des Tages Nahen schwand dahin das nächt'ge Dunkel.

Lang hatt' ich, auf dem Lager wach, umsonst nach Schlaf gerungen, Bis endlich um die Frührothzeit der Schlummer mich bezwungen:

Als so ich lag und um mich her auf Blumen, frisch erschlossen,

Vom Wind der Frühe rings versprengt, des Thaues Thränen flossen,

Da trat als Traumbild Iene, die so oft ich unter Thränen

Herbeigewünscht, zu mir heran, und stillte so mein Sehnen.

Wie schön die Vielgeliebte war mit ihren vollen Hüften! Wie schwankte, hin und her gewiegt, ihr die Gestalt in Lüften!

Als sie zurück das schwarze Haar sich schlug vom Angesichte,

Dacht' ich des Morgens, der die Nacht verscheucht mit seinem Lichte,

Denn schwärzer ist das Nachtgrau'n nicht, als ihre Lockenhaare

Und aller Glanz des Frühroths strahlt von ihrem Wangenpaare. 1)

In einem Lobliede des Ibn Darradsch auf den mächtigen Almansur ist für die Beduinenstätte, die sonst am Eingang vorgeführt zu werden pflegt, die wirkliche Wohnung des Dichters, welche man sich auch als eine städtische denken kann, substituirt. Zuerst redet er seine Gattin an:

<sup>1)</sup> Dozy, recherches 91.

Weib, weißt du nicht, daß längre Rast allhier für mich der Tod ist?

Ein Grab, bedenk, ist bessen Haus, der dürftig und in Noth ist,

Drum sprich nicht von den Reisemüh'n, die ich ertragen musse —

Genug, daß ich an ihrem Ziel Almansur's Hände kusse! Laß auf der Wüstenfahrt getrost mich bittre Wässer schlürfen,

Nachher werd' ich vom klaren Quell der Großmut trinken dürfen.

Weiter schildert der Dichter seinen Abschied von Weib und Kind:

Schon wankte meine Festigkeit, erschüttert durch ihr Klagen,

Als sie am Morgen zu mir trat, mir Lebewohl zu sagen Und mich beschwor, die Liebe zu bewahren ihr, die alte. Daneben in der Wiege lag ein Kind, das nur erst laste;

Noch gab es Antwort nicht, wenn man es fragte, doch mit Blicken

Und holdem Lächeln wußt' es wohl die Seele zu umstricken.

In seiner Eltern Herzen war des Kleinen Wohnungsstätte,

Ihm dienten feiner Mutter Arm und weiche Bruft zum Bette;

Gestorben wär' ich gern für die, die ihm den Busen reichte —

Allein wie sehr ter Abschied auch die Seele mir erwelchte,

Doch hielt des Kindes Lächeln nicht und nicht der Gattin Flehen

Mich ab, die Fahrt bei Tag und Nacht, die weite, zu bestehen;

Der Trennung Flügel trug mich fort und vor der Wucht bes Leidens

Sank sinnberaubt mein Weib dahin im Augenblick bes Scheidens.

Dies Alles, wie man sieht, konnte sich auch in einer spanischen Stadt begeben. Nun aber darf die unvermeidliche Wüstenreise nicht fehlen, obgleich Ibn Darradsch, der als Hofpoet Almansur's in Cordova lebte, keineswegs einer solchen Fahrt bedurfte, um zu seinem Protector zu gelangen. Uebrigens zeichnet sich seine Schilderung durch große Lebendigkeit aus:

D hätte sie mich drauf gesehn, wenn bei des Mittags Brüten

Der Sonne Strahlen flammenheiß auf mich herniederglühten,

Wenn zitternd mich manch Luftgebild, im Wüstenbunst gespiegelt,

Umschwebte und ich ungeschreckt voranschritt, hastbeflügelt,

Wenn in den Sand, den brennenden, der Wandrer Füße sanken

Und jedes kühle Lüftchen wir mit durst'gen Zügen tranken —

Ja, hatte sie mich da gesehn, sie hatte mir gestanden, Für den, der dem Geschicke trotht, sei nicht Gefahr vorhanden;

Wer Feigling ist, sieht wohl den Tod in vielerlei Gestalten,

Doch von dem Tapfern wird die Angst nur für ein Wort gehalten;

Gleich wie ein König auf sein Reich, so blickt er auf die Schrecken

Der Wüste hin; sein Schwert genügt, ihn vor Gefahr zu becken. —

Wenn mit dem Schallen meines Tritts, indeß wir vorwärts zogen,

Die Dichinnen in der Einsamkeit bei Nacht Gespräche pflogen;

Wenn tief mit ihren Schatten mich die Finsterniß umhüllte

Und aus dem Lagerplat im Schilf der grimme Löwe brüllte;

Wenn, Mädchen ähnlich, die im Wald den Reigen schlingen, droben

Die strahlenden Plejaden sich am himmelsdach erhoben, Und um den Pol der Sterne Chor sich schwang in steten Gleisen

Gleich Bechern, die, von schöner Hand gefüllt, beim Mahle kreisen;

Wenn sich um's Haupt der dunklen Nacht die schimmernde, die klare

Milchstraße wand, wie um die Stirn des Greises weiße Haare;

Wenn bei dem Leuchten des Saturn ich vorschritt unverdrossen,

Bis endlich sich vor Müdigkeit der Sterne Augen schlossen: O hätte alles das mein Weib gesehen, sie gestände: "Wer so dem Schicksal troßt, verdient Almansur's Inadenspende!" 1)

Was den enkomiastischen Theil dieser Gattung von Gedichten betrisst, so lag die Gefahr des Schwulstes sehr nahe. Bei der steten Wiederholung des Lobes auf Tapferkeit, Freigebigkeit und fürstliche Herrlichkeit mußten die Dichter sich versucht sehen, durch Seltsamkeit des Ausdrucks, Bilderschwall und gesuchte Gleichnisse Neuheit zu gewinnen; und allerdings sind Viele in diesen Fehler verfallen, noch dazu ohne den der Monotonie, den sie umgehen wollten, zu vermeis den. Allein inmitten des Bombasts stößt man auch nicht selten auf Stellen, die durch Energie der Darstellung oder Kühnheit der Bilder überraschen. Sin Paar Beispiele mögen sowohl diese Lichts als jene Schattenseite zeigen. — Abu Aamir sagt in dem Lobsliede auf einen berühmten Feldherrn:

Die Geier wissen wohl, daß seine Treuen Auf ihre Beute stürzen so wie Leuen; Sie schweben hungernd über ihm und frächzen, Bis ihnen Fütterung, wonach sie lechzen, Zu Theile wird von seinen scharfen Speeren Und sie zum Nest gesättigt wiederkehren.2)

<sup>1)</sup> u. 2) Ibn Challifan.

Ibn Hani singt:

Für beine Rosse sind, o Herr, wenn sie zum Angriff stürmen,

Nicht hügel und nicht Berge da, wie hoch sie sich auch thürmen;

Daran, daß sie bie ersten stets im Lauf, sind sie zu kennen,

Allein verfolgen kann kein Blick sie wie sie vorwärts rennen.

Von ihnen weiß der Blitz, daß sie auf seinen Schwingen fliegen,

Und daß sie die Gedanken selbst an Schnelligkeit besiegen.

Dem Wolkennaß, das nordwärts sich ergießt in vollster Strömung,

Dient beine Großmut, hoher Fürst, an Fülle zur Beschämung.

Die himmelssterne, die herauf uns Regenwolken führen, Scheinst du mit beiner rechten hand, sie lenkend, zu berühren. 1)

Ibn Abd Rebbihi richtete an Abdurrahman III., bevor er den Chalifentitel angenommen hatte, fol= gende Verfe:

Nun öffnete voll huld ber Herr dem Islam breite Pfade,

Die Menschen drängen Schaar an Schaar sich auf den Weg der Gnade,

<sup>1) 3</sup>bn Challifan.

Für sie zu schönerm Wohnsitz schmückt die Erde ihre Länder

Und schimmert, als bekleiteten sie seitene Gewänder. Nicht würde, o Chalifensohn, die Wolke ferner regnen, Erblickte sie die größre Huld, mit der du weißt zu segnen;

Und fah' ber Krieg bie Deinen dich zum Schlachtenangriff führen,

Verzagen würd' er, gleichen Muth in Andrer Bruft zu schüren.

Die Reperei wirft sich vor dir schutzslehend auf die Erde, Dem Zügel fügen willig sich, seit du regierst, die Pferde; Gebunden ist der Sieg, o Herr, an deines Reiches Fahnen,

Wenn Nachts wie Mittags vor dir her sie weh'n auf deinen Bahnen,

Und grollen wird das Chalifat mit dir, dem Herrscherjohne,

So lang du als Chalife nicht auf's Haupt dir drückst die Krone. 1)

Fast mit gleichem Eifer, wie das panegyrische, ward das Hohn= oder Strafgedicht cultivirt und man muß sich wundern, welche scharfen Pfeile die Dichter auf die Mächtigen zu schleudern wagten. Einer z. B. schrieb, während Almansur, der allmächtige Minister des ohnmächtigen Omajjaden Hischam, das Neich lenkte:

<sup>1)</sup> Al Bayan 240.

Ich staune, wenn ich alles dies erblicke; Nicht Heilung ist für unsre Mißgeschicke, Wosern es wahr, was meine Augen schauen; Raum aber kann ich meinen Sinnen trauen. Wie? während noch Omajja's Söhne leben, Wagt nach dem Thron ein Buckliger zu streben, Und Krieger reih'n im vollen Schmuck der Waffen Sich um den prächt'gen Palankin des Affen? Die einst ihr strahltet, hell wie die Plejaden, Was bergt ihr eu'r Gesicht, ihr Omajjaden? Nicht mehr seid ihr die Löwen wie zuvor, Drum klomm der Fuchs zum Sitz der Macht empor.1)

Bisweilen erscheint die Satire als Parodie der Lob-Kasside und beginnt gleich dieser mit Beziehungen auf das Wüstenleben. So hebt ein Schmähegedicht, das Ihn-Ammar auf Al Motamid von Sewilla schleuderte, mit dem Gruße an einen Beduinensstamm des Westens an, in dessen Lager sich Zelt an Zelt dränge; statt aber nun mit zärtlichen Erinnerungen an die Geliebte fortzusahren, nennt der Dicheter spöttisch das Dorf, aus dem die Familie des Kösnigs stammte, die Hauptstadt der Welt, ergießt sich in Schmähungen auf dessen Gemahlin, die nicht so viel werth sei, wie die Halfter eines Kameels 2c. 2)

Auch die Dichter verfolgten sich gegenseitig mit literarischen Satiren. So verhöhnte Ibn Ocht Ga=

<sup>1)</sup> Al Bayan II, 301. Dozy, histoire III, 203.

<sup>2)</sup> Dozy, histoire IV, 179.

nim seinen Nebenbuhler Ibn Scharaf aus Berja mit den Versen:

> Glaubt dieser Dichter von Berja benn, Er sei in Irak geboren Und durch sein Talent, wie Bothori, Jur Dichtkunst auserkoren? Bei seinen Versen, noch eh' er sie lies't, Stirbt man vor langer Weile Und denkt: weh mir, wenn der Stümper mir Vorlies't nur Eine Zeile! O Dschafer, leih mir dein Ohr! laß ab

Von deinen Gedichten, den lahmen!
Such nicht, die Meister der Poesie,
Die großen, nachzuahmen!
Vom Tranke, dessen du werth nicht bist,
Vermiß dich nicht zu nippen;
Beslecke die edle Dichtkunst nicht
Mit Küssen von deinen Lippen!

Da die meisten Gedichte dieser Art weniger die Schwächen der Menschen überhaupt angreisen, als persönlicher Natur sind und sich auf ganz specielle Verhältnisse beziehen, so kann ihr Interesse für die Nachwelt nur gering sein. Ich begnüge mich daher mit der Hinzufügung einiger epigrammatischer Verse.

Der, vom König Al Motaßim von Almeria be= günstigte Dichter An Nihli war auf einem seiner Wan=

<sup>1)</sup> Dozy, Recherches 98.

derzüge nach Sevilla an den Hof des Motadid geslangt und hatte in ein Lobgedicht auf letzteren die folgenden Verse einfließen lassen:

Ausgerottet ward das Volk der Berbern Durch des Motadid berühmten Sieg, Ausgerottet das Geschlecht der Hühner Durch des Motaßim Vertilgungskrieg.

Nicht ahnend, daß diese Zeilen seinem früheren Wohlsthäter bekannt geworden seien, hatte er sich wieder nach Almeria begeben und empfing hier alsbald eine Einladung des Königs zum Nachtessen. Als er in den Speisesaal getreten, nahm Al Motasim ihn huldvoll auf, führte ihn an eine ganz mit Hühnern besetzte Tafel und sagte: "Ich wollte dir doch zeigen, daß das Hühnergeschlecht noch nicht ganz von mir ausgerottet worden ist." 1)

Der Dichter al Husri ward, als er sich in Afrika befand, von Al Motamid an seinen Hof eingeladen, lehnte es aber ab, zu kommen, indem er die Verse schrieb:

Du lädst mich ein, zu Schiff die Meerflut zu durchftreifen,

Doch mach — Gott segne bich! — den Vorschlag einem Andern!

Kein Noah bist du, der mir eine Arche bote, Noch als Messias kann ich auf den Fluten wandern.')

- Cash

<sup>1)</sup> Dozy, Recherches 88.

<sup>2)</sup> Ibn Challifan.

# VIII.

Das Schönste, was die Literatur der Araber im elegischen Fache hervorgebracht, sind unstreitig die Kerkergedichte des unglücklichen Königs Al Motamid von Sevilla, die wir später kennen lernen werden. Ihnen nahe an Werth dürfte die, vom tiefsten Herzsschlag der Empfindung durchbebte und wahrhaft ershabene Stellen enthaltende Elegie zu stellen sein, in welcher Abul Beka Salih aus Ronda nach der Einsnahme von Cordova und Sevilla durch den heiligen Ferdinand den bevorstehenden Untergang des Islam in Spanien beklagte. Sie lautet:

Alles, was zum Gipfel aufklomm, muß zum Untergang sich wenden;

Laß, o Mensch, dich von des Lebens flücht'gen Reizen nicht verblenden!

Steter Wechsel, steter Wandel ist in allen Erdendingen; Wenn das Glück dich heut erfreute, wird es morgen Leid dir bringen.

Nur bestandlos und nur flüchtig ist hienieden unser Bleiben,

Kurze Frist nur ward beschieden Allem was wir sind und treiben.

- Panzer selbst, die lange allen Lanzenstößen, Schwerterhieben
- Widerstanden, werden endlich dennoch vom Geschick zerrieben.
- Wo sind nun sie hin mit ihren Kronen, ihren Diademen, Die gewalt'gen Kön'ge, welche ehedem geherrscht im Jemen?
- Wo ist nun die Macht, die ehmals übten Persiens Sassaniden?
- Wo die Größe, die in Irem dem Schedad einst war beschieden?
- Was ward aus den hochgehäuften Schätzen des Karun, des stolzen?
- D wie ist von Ab und Kahtan nun die Macht dahingeschmolzen!
- Ein Geschick, vor dem nicht Abwehr ist, betraf sie und nach ihnen
- Schwanden ihre Völker, ihre Reiche sanken in Ruinen. Mit den Herrschern ists und ihren Königthümern so ergangen,
- Wie mit jenen Traumgebilden, die im Schlummer uns umfangen.
- Vom Verhängniß hingeschmettert, sank Darius zu den Todten;
- Kein Palast hat den Chosroen ein Afyl vor ihm geboten.
- Kannst du irgend was mir nennen, was dem Zeitlauf widerstände?
- Fand zuletzt das Reich des hohen Salomo nicht auch ein Ende?

- Mannichfache Kümmernisse, kleine Schmerzen so wie große,
- Neben Freuden schwere Leiden ruhen in des Schickfals Schooke.
- Unglücksfälle giebt's, für die noch Tröstung möglich ist und Hoffen,
- Doch kein Trost ist für das Unglück, das den Islam jest betroffen.
- Denn ein Schlag, ein ungeheurer, hat ganz Spanien fo erschüttert,
- Daß Arabien davon nachdröhnt und des Dhod Gipfel zittert.
- Tief gebeugt ist unser Land, wie des Propheten heil'ger Glaube,
- Wüft liegt sein Gebiet, verödet seiner Städte Pracht im Staube.
- Frag Valencia nun, das schöne, was aus Murcia geworden,
- Was aus Jaen und Jativa unterm Schwert der Christenhorden?
- Wo nun Cordova zu finden sei, der Sitz von Kunst und Wissen?
- Wo die Männer all, die emfig sich der Weisheit dort beflissen?
- Frage, was nun aus Sevilla ward und seinem wogenreichen,
- Klaren Strome mit den Wonnen seiner Ufer sondergleichen?
- Ihr war't diesem Land die Säulen, drauf es ruhte, prächt'ge Städte!

Kann das Land nun noch bestehen, da der Sturm Euch niederwehte?

Wie um das entfernte Liebchen Liebente voll Sehnsucht weinen,

Also weheklagt der Islam um sein Leid und das der Seinen,

Rlagt um was er einst besessen, um die Aecker, nun vom schnöden

Glaubensfeind geschändet, um die Felder, welche nun veröden.

Unsere Moscheen — o wem sollt' es Thränen nicht ent-

Sind zu Kirchen umgewandelt, Kreuze sieht man drin und Glocken.

Selbst aus unsern Kanzeln, ob von Holz auch, strömen Thränenquellen,

Seufzer über unser Unglück schallen aus den Betkapellen. Alle, die ihr sorglos lebet, denen fern das Ungemach ist, Denkt, eh ihr zum Schlaf euch hinstreckt, daß das Schicksal immer wach ist!

Freu'n mag der sich, der die Erbe sein noch nennt, die ihn geboren;

Aber bleibt uns eine Heimath, da Sevilla wir verloren?

Dieses lette, schwerste Ungluck läßt die frühern all vergessen;

Für ben Gram darum ist Ende nicht und Ziel nicht zu ermessen.

Hört, ihr Reiter, die gleich Adlern zwischen blinkenden Geschossen

- Cash

Uebers Schlachtgefild ihr hinfliegt auf den schlanken, muth'gen Rossen;

Krieger ihr, in beren Händen Indiens Schwerter, Lan-

Durch das dunkle Staubgewölk wie feur'ge Meteore bligen;

Alle ihr, die hinterm Meere ihr in Ruhe lebt und Freuden,

Denen Ruhm nicht fehlt, noch Herrschaft, noch ein Schat, ihn zu vergeuben,

Ward es euch nicht kund, das Schicksal, das in Spanien trüb' und trüber

Auf uns lastet? Manche Boten sandten wir euch doch hinüber!

Fort und fort um Hülfe flehn euch eure Brüder an; in Ketten

Wirft der Feind sie, würgt sie nieder; und ihr kommt nicht, sie zu retten?

Will für die, die Einem Gotte dienen, solche Spaltung ziemen?

Seid ihr Alle nicht die Kinder Eines Vaters, ihr Moslimen?

Werden ein'ge edle, stolze Seelen nicht den Schlummer brechen

Und zu uns herübereilen, um des Glaubens Schmach zu rächen?

Den Bewohnern Spaniens beugt das Haupt sich unterm Druck der Schande,

Ihnen, die so stolz, so mächtig sonst gelebt in diesem Lande.

Gestern waren sie wie Kön'ge hoch geehrt in ihrer Wohnung,

Heute zwingt der Christ zu niederm Sklavendienst sie ohne Schonung.

Hättet ihr gesehen, wie unter Thränen, unter lautem Jammern

Auf dem Markt verkauft sie wurden, schwer gedrückt von Eisenklammern,

D, ihr hättet mitgeweint! Ihr weintet, wenn ihr sie geknechtet,

Ohne Führer irrend und im Lumpenkleid zu seh'n vermöchtet!

Sollen Berge benn — o Gott! — die Kinder von der Mutter scheiben?

Muß die Seele nicht beim Leib sein? und nun trennt man diese beiden!

Mädchen, schön so wie die Sonne, wenn beim Aufgehn sie Rubinen

Ausstrent, mussen den Barbaren nun in nied'rer Frohne dienen;

Fern hinweggeschleppt, bei schwerer Arbeit und bei Kettenklirren,

Tragen sie ein Weh, vor dem sich ihnen Geist und Sinn verwirren;

Wer dem Islam treu geblieben, o! dem muß zu Thränenbächen

Solch Geschick die Seele schmelzen und das Herz vor Jammer brechen.')

- Cash

<sup>1)</sup> Maffari II, 780.

Besonderen Ruhmes genoß eine andere, von Ibn Abdun auf den Sturz des Königshauses von Badajoz verfaßte Elegie; indessen wird man den arabischen Kritikern, welche sie als ein Meisterstück preisen, kaum beistimmen können; sie ist mit historischer Gelehrsam=keit überladen und der antithesenreiche Styl, die viel=sachen, ohne Commentar gar nicht verständlichen Anspielungen lassen schwer glauben, daß das Gedicht von ächter Theilnahme für das Schicksal der unsglücklichen Herrscherfamilie eingegeben sei.

Von wahrem Gefühl zeugen dagegen die elegischen Berse, die Abul Abbas aus Verez, der längere Zeit in Damascus zugebracht hatte, in sehnsuchtvoller Rückerinnerung an die dort verlebten Tage schrieb:

Ach! nach euch, ihr meine Freunde von Damascus, sehnt das wunde

Herz sich mir! so wird von eurer Gegend mir benn keine Kunde?

Ferne weil' ich, und beim himmel! seit ich euch verließ mit Kummer,

Bot nicht Labung das Erwachen mir und Labung nicht ber Schlummer.

Denk' ich jener schönen Tage, die in eurer lieben Nähe Mir im Flug dahingegangen, o so bricht mein Herz vor Wehe.

Welch ein Anderer als jeto war ich Morgens nicht in jenen

Thälern Nairabs, wo die Blumen lachten, feucht von Wolkenthränen,

Während sich ber Zweige Rauschen und das Säuseln in dem Laube

Mit der Bäche Murmeln mischte und mit dem Gegirt der Taube.

Und, o Rain des Berges, wo ich Abende genossen habe, Die mehr werth mir sind, als all mein weitres Leben bis zum Grabe:

Reichlich, theurer Berghang, mögen, wenn sie gleich so reich nicht fließen,

Wie dir Regenschauer noth sind, meine Thränen dich begießen. 1)

Der Dichter Abul Makschi, der zur Zeit Abdurrahman's I. sebte, war auf Geheiß des Prinzen Suleiman geblendet worden, weil er in einem an denselben gerichteten Gedichte sich beleidigende Anspielungen auf dessen Bruder Hischam erlaubt hatte, welche dieser rächen zu müssen glaubte. Aus Beranlassung seiner Blindheit dichtete der Unglückliche die Zeisen:

Gebeugt von Schmach und Jammer ist die Mutter meiner Kinder,

Seit Allah mich mit Unglück traf; denn ach! ein armer Blinder

Steht vor ihr, bessen Wanderung auf Erden bis zum Grabe

Ein kummervolles Schleichen ist, ein Tasten mit dem Stabe.

<sup>1)</sup> Mattari I, 536.

Am Boden liegt sie da und ruft: nichts kannst du ferner üben,

D Schicksal, um noch mehr mich, als du thatest, zu betrüben!

Mit solchen Worten schlägt sie mir im Herzen tiefe Wunden;

Ach! schlimmres Leid, als Blindheit, wird bei Menschen nicht gefunden!

Als sich der Dichter vor den Chalisen führen ließ und ihm diese Verse recitirte, ward Abdurrahman zu Thränen gerührt und gab ihm zweitausend Di=nare, tausend für jedes Auge. Auch Hischam erin=nerte sich nach seiner Thronbesteigung mitleidsvoll an das Unglück, welches Abul Makschi um seinetwillen erlitten hatte und gab ihm nach dem Beispiel seines Vaters tausend Dinare für den Verlust jedes seiner Augen. 1)

Die nachstehende religiöse Elegie feiert die Erin= nerung des Königs von Granada Ab ul Hadschadsch Insignf, welcher beim Gebet in der Moschee meuch= lerisch ermordet wurde. Sie schmückt als Epitaph seinen Grabstein:

Schaure Gottes Huld für Jenen, welcher dich bewohnt, o Grab,

Segensfülle über dich, so lang der Zeitlauf währt, herab!

<sup>1</sup> Jonrn. asiatique, 1856, II, 476.

- Sei gesegnet bis zum großen Tage bes Gerichts ber Welt,
- Wenn der Mensch aufs Antlit nieder vor dem Todtenwecker fällt!
- Doch du bist kein Grab; ein Garten bist du voll von Blüthenduft,
- Wo die Myrthe Wohlgerüche ringshin aushaucht in die Luft,
- Bist der Kelch der schönsten Blume, die im Feld der Schönheit sprießt,
- Bist die Muschel, welche aller Perlen köstlichste verschließt.
- D du Westen, drin der Vollmond jeder Tugend unterging, Du Assalle Größe, alle Frömmigkeit empfing: Welch ein Fürst ist der, den jest du birgst in deinem Heiligthum!
- Er, der Erbe jeder Hoheit, der Nagriden Stolz und Ruhm!
- Ja, der Wohnsitz bist du nun von Ehre, Kraft und Manneswerth;
- Den umfängst du, der die Schwachen schützte mit dem starken Schwert,
- Den Vertheid'ger unfres Glaubens, ber, ein Meister des Gefechts.
- Todfeind jedem Ketzerirrwahn war und Schirmer jedes Rechts.
- Ihm, dem Sprößling des Ubada, war sein hohes Herrscheramt,
- So durch eignen Werth erworben, wie vom Ahnherrn angestammt.

Eher schildert man den weiten, unermeßnen Ocean, Als wie fromm er war und welche hohe Thaten er gethan.

Durch Verrath der wechselvollen Zeit ward er hinweggerafft;

Aber wer ist denn unsterblich? wer hat stete Lebenskraft? Hat die Zeit ein doppelt Antlitz, Tag und Nacht, nicht von Natur?

Daß die Zweigesicht'ge Trug übt, wie darüber staunst du nur?

Als ein Märtyrer, die Zunge vom Gebet noch träufend, schied

Er von hinnen, da er eben andachtsvoll vor Gott gekniet.

Auf des heil'gen Fastenmondes Pflichten streng sein Augenmerk

Richtend, hatt' er seiner Tugend Maaß erfüllt im frommen Werk;

Und beim Fest des Fastenbruches nun, durchbohrt vom Mörderstahl,

Sank er hin: des Märtyrthumes Becher war sein erstes Mahl.

In der Blüthe seines Lebens, auf dem Gipfel seiner Macht,

Hat des himmels Rathschluß so, wie Omar, ihn zum Fall gebracht. 1)

Reine Klinge, keine Lanze gibt es, ob auch noch so scharf, Drauf man, als auf einen Schutz vor Gottes Willen, zählen barf.

<sup>1)</sup> hier folgen im Original noch einige andere Berfe.

Und ein Jeder, der auf diese Welt, die eitle, flücht'ge, baut,

Wird enttäuscht zuletzt gewahren, daß er nur auf Sand gebaut.

Drum, o Herrscher jenes Königreiches, das kein Ende nimmt,

Du, der Jedem du gebietest und sein Loos vorherbestimmt:

Breite über unfre Fehler mild den Schleier deiner Huld! Ohne dein Erbarmen zittern Alle wir für unfre Schuld. Den Beherrscher der Moslimen führe, eingehüllt in's Kleid

Deiner Gnade, in das Haus der ew'gen Lust und Se-ligkeit!

Nur bei dir, Gott, wohnt das wahre Heil, das bis an's Ende währt;

Sinnentrug nur ist die Welt, die in sich selber sich verzehrt.

Da wir mit dieser Elegie schon auf das Gebiet der geistlichen Poesie hinübergetreten sind, so schliesen sich füglich hier sogleich noch einige andere Prosben der letzteren an. Auch in Spanien fand die Mystif und Ascetif, welche sich schon in den ersten Jahrhunderten des Islam entwickelte und im Susismus ihre höchste Ausbildung erhielt, zahlreiche Bestenner; außerhalb der Städte, zum Theil in Gebirgswildnissen, erhoben sich die Klausen und Einsiedesleien der frommen Scheichs, die abgeschieden von der

Welt, sich ganz der Betrachtung des Unendlichen weihsten. 1) In den, auf spanischem Boden entstandenen, religiösen Gedichten jedoch, so weit uns dieselben bestannt geworden, haben wir die mystische Tiese, welche die Werke der orientalischen Susis auszeichnet, verzehens gesucht. Nicht die gotttrunkenen Entzückunzen einer, in überschwänglichen Gefühlen schwelgenzen Seele, die sich mit Vernichtung des eigenen Selbst in die Abgründe der göttlichen Liebe stürzt, sondern ernste Erwägung der Vergänglichkeit des Lezbens, Rene über begangene Vergehen und Hossung auf Gottes Erbarmen bilden den Kreis, in dem sie sich vorzugsweise bewegen.

Von den folgenden Versen behauptete ihr Dichter A8=Suhaili, Jedem, der sie gebetet habe, um eine Gnade von Gott zu erflehen, sei die Erfüllung sei= nes Wunsches zu Theil geworden:

D du, der das Geheimste kennt, was in der Menschen Seelen

Berborgen ruht! Ihr Stützer du wenn Sorg' und Leid sie qualen!

D du, auf den sie hoffend schau'n, vor dem sie klagend jammern,

An den sie hülfebittend sich, Erlösung suchend, klammern!

Du, dessen ganzen Gnadenschatz die Worte: es geschehe! Umfassen, höre, Gütiger, erhöre was ich flehe!

<sup>1)</sup> Ibn Batuta IV, 372. — Maffari, Buch V.

Vermittler ist bei dir mir nur die Noth, die allergrößte, Dein Beistaud mir das Einz'ge, deß ich hoffend mich getröste!

Nicht andre Zuflucht hab' ich, als an deine Thur zu pochen,

Und öffnest du sie nicht, so steh' ich machtlos, wehgebrochen.

Herr, bessen Namen ich mit Preis anrufe im Gebete, Willst du nicht schenken beinem Anecht um was er zu dir flehte,

So stürze in Verzweiflung boch den Sünder nicht, den armen,

Denn unbegränzt ist beine Huld, unendlich bein Erbarmen! 1)

Von Ihn Al Faradi ift das Gebet:

Ein Gefangner voll von Sünden steht, o Herr, vor deiner Thur,

Fürchtend, daß du hart ihn strafest — wohl ist dir bewußt, wofür!

Um Verbrechen, deren Knäuel mit dem Blicke du durchdrangst,

Muß ich zittern — du allein bist meine Hoffnung, meine Angst,

Denn wer ist das Ziel des Hoffens und des Zagens Quelle wer,

Außer dir, da unabwendbar Allen dein Gericht ist, Herr? Laß mich an dem Tage, wenn das Schuldbuch aufgeschlagen wird,

1-4-71 mile

<sup>1)</sup> Ibn Challitan, Art. As-Suhaili.

Nicht vor meiner Sündenliste schamvoll dastehn und verwirrt!

Sei mein Tröster in des Grabes Finsterniß, wenn ich getrennt

Von den Meinen ruhen werde und kein Freund mich ferner kennt!

Nur von deiner Gnade hoff' ich, daß sie meine Schuld verzeiht,

Aber fehlt sie mir, verloren bin ich dann in Ewigkeit! 1)

Abu Salt Omaija dichtete vor seinem Tode fol= gende Verse und befahl, sie auf sein Grab zu setzen:

So lang auf dieser flücht'gen Welt ich weilte, Wußt' ich, daß ich dem Tod entgegeneilte; Doch nun beim Scheiden bangt mir vor dem Einen: Um Thron des höchsten Richters zu erscheinen. D wüßt' ich, was mich drüben für ein Locs Erwartet! Meiner Sünden Zahl ist groß, Und wenn mich Gott bestraft für meine Schuld. So ist sein Spruch gerecht; doch wenn mit Huld Er mir vergiebt, dann werd' ich — o der Wonnen! — In ew'ger Lust und Seligkeit mich sonnen. 2)

#### Ibn Sara:

Du, der immer noch bein Ohr du leihst dem sugen Ruf des Schenken,

Ob dich gleich das greise Haupthaar mahnt, des Todes zu gedenken!

0 0 1.0 mag.

<sup>1)</sup> Mattari I, 545.

<sup>2)</sup> Ihn Challifan.

Sprich, wozu hat Gott Gehör dir und Gedächtnif dir gegeben,

Wenn umsonst, um dich zu warnen, unsre Stimme wir erheben?

Wahrhaft blind und taub ist der zu nennen, der die weisen Lehren

Nicht befolgt, die Gegenwart ihm und Vergangenheit gewähren;

Ewig werden nicht die Sphären rollen, noch die Welt bestehen,

Jene großen Lichter, Mond und Sonne, werden einst vergehen,

Und die Erdbewohner alle, ob in Städten, ob im Zelt Sie nun hausen, muffen endlich scheiden aus der flücht's gen Welt. ')

<sup>1)</sup> Ibn Challifan.

#### IX.

Wenn die Gedichte bisher nach der Gleichartig= keit ihres Inhalts zusammengestellt worden find, so ist doch der Charafter vieler derselben, je nachdem sie die mannichfaltigen Beziehungen ihrer Verfasser zu Menschen oder Natur ausdrücken, so verschieden, daß sie jeder Eintheilung spotten. Nicht selten macht sich solche Verschiedenartigkeit sogar in dem nämlichen Gedichte bemerkbar, insofern dasselbe in mehrere Theile zerfällt, deren jeder mit fast selbstständigem Inhalt für sich besteht oder doch nur lose an den anderen gefügt ift. Mangel an Einheit in diesem Sinne muß man z. B. der berühmten Kassibe zum Lobe Cordova's vorwerfen, welche unter dem Namen "der Schatz der Bildung" im Munde aller Andalu= sier lebte. Dieselbe beginnt in der Weise der alt= arabischen Gedichte mit einer sehnsuchtvollen Anrede an die ferne Geliebte 1), dann aber hebt der Ver=

<sup>1)</sup> Wie in den alten Kassiden wird die Geliebte im Plural angeredet (über diesen Gebrauch s. Dozy, loci de Abbadidis I, 409. — Humbert, Anthologie 204. — Slane, Journ. asiat. 1839, I, 175). Man könnte nun zwar annehmen, mit "Ihr" seien hier die Freunde des Verfassers gemeint, die ihn zur Auswanderung aufgefordert, allein diese Auslegung scheint der allgemein üblichen Ausderucksweise der arabischen Dichter zu widerstreiten, auch würde sie keine größere Einheit in die Kasside bringen, denn dann spräche der Dichter zuerst Sehnsucht

fasser plötzlich und ohne vermittelnden Uebergang die Reize seiner Baterstadt Cordova zu preisen an, bestlagt seine zerrütteten Bermögensverhältnisse, wegen deren er sich so manchen Genuß versagen müsse, sagt, daß ihm von vielen Seiten gerathen werde, auszuswandern und sein Glück in der Fremde zu versuchen, spricht aber auf das Entschiedenste die Absicht aus, die geliebte Heimat nicht zu verlassen. Die ganze Kasside, die man trotz der Fehlerhaftigkeit ihrer Composition nicht ohne Interesse lesen wird, sautet wie folgt:

Ein Windhauch weht vom Balfamstrand daher mit leichten Schwingen,

Die aus der weiten Ferne mir der Theuern Grüße bringen.

Auf duftenden Lewkopen sich ausbreitend mit den Flügeln

Und auf Jonquillen, gleitet er hin ob des Ufers Hügeln Und haucht mir Lebensodem ein, mir, der ich niemals dachte,

Daß den Gestorbnen je ein Hauch von Neuem leben machte;

Auch ist's der Duft des Landes nur, wo die Geliebte weilet,

Der von dem Kummer mich, dem Gram, drin ich verjunken, heilet.

nach seinen Freunden und dem fernen Lande, wo sie weilen, aus, erklärte aber später, er könne sich unter keiner Bedingung von dem genußvollen Leben in Cordova trennen.

- Als über sand'ge Höhen her der Wind von dir mir Runten,
- Du Holde, brachte, ließen sie sofort mein herz gesunben;
- Vor Freuden sprang ich auf, sobald sein Weh'n gespürt ich hatte
- Und gab mich seinem Frühhauch hin gleich einem schwanken Blatte;
- Sein Obem machte mich berauscht, als hätt' ich Wein getrunken
- Und weckte neu mir Hoffnungen, die schon in Schlaf gesunken;
- Denn einen Duft von deiner Huld spürt' ich in ihm und sagte:
- Nun werd' ich ihr von Neuem nah'n, die ich als fern beklagte.
- Dir zu begegnen hofft' ich auf den Spuren seines Wehens
- Und mächtig wurde wach in mir der Wunsch des Wiebersehens,
- Und auf den Saum von seinem Kleid drückt' ich, um dich zu ehren,
- Geliebte, heißer Küsse viel und weinte Sehnsuchtzähren. D diese Fluren, drauf ich oft in Herzenskummernissen Umhergewandelt, ohne Trost für meinen Gram zu wissen!
- Vom Gräberbetplat bis zur Schlucht Akik (schon beim Erwähnen
- Der Namen rinnen unversehns mir aus den Augen Thränen)

and the second

Und zur Rußafa trüben Sinns schritt ich so manche Male,

Zur Silberflur, zur Klosterschlucht bis hin zu Abdun's Thale

Und zu dem Thore jenes Manns, der reichlich stets, voll Güte

Der Freundschaft Becher mir kredenzt; daß Allah ihn behüte,

Und mir vergönne, sein Gesicht zu schau'n bis ich erblasse,

Auch niemals mich das Thor Damasks, ftatt seines, schauen laffe!

Fern sei's von mir, im fremden Land mein Lager aufzuschlagen!

Wer das erwählt, wird, wenn er dort, bald seinen Schritt beklagen.

Was hilft das Reisen? Irgendwo den Unterhalt des Lebens

Mühlos sich zu gewinnen — das ersehnt der Mensch vergebens;

Und wer mir auszuwandern räth, thöricht ist der nicht minder,

Als wer zu dem Verschnittnen spricht: sei fruchtbar! zeuge Kinder!

Wer Heil für sich auf Erden sucht und Heil im Jenseit drüben,

Wohin wohl follte scheiden der von Cordova, dem lieben?

Weit ist die Flur der Stadt, und klar sind ihres Flusses Wellen,

- An dessen Usern dichtgedrängt der Gärten Pflanzen schwellen.
- Gebt Roahs Lebensdauer mir, um stets sie zu bewohnen,
- Gebt mir zum Eigenthum in ihr den Schatz der Pharaonen,
- Und beide wend' ich einzig an, im Wein mich zu berauschen
- Und Küsse mit holdseel'gen Frau'n, schwarzäugigen zu tauschen.
- Doch klagen muß ich, daß in ihr Enttäuschtsein und Entbehren
- Mein Loos geworden ist, daß Gram und Sorgen mich verzehren;
- Ich sehe mit dem Auge was die Hand nicht kann erreichen
- Und was zu Theil doch Solchen wird, die mir an Werth nicht gleichen.
- Von allem Leiden dünkt mich das des Unglücks höchste Spitze,
- Wenn man ein König ist an Geist, ein Bettler an Besitze
- Und auf ten Hügeln von Jabrin die holden schlanken Frauen,
- Wie Anemonen schön, nicht wagt verlangend anzuschänen.
- "Wohl sagt man mir so wandre aus!" Doch Antwort muß ich geben:
- Das thue wessen Herz nicht hängt am Lusthaus zwischen Reben,

Wen nicht des Ostwinds Hauch erfüllt mit wonnigem Behagen,

Wen nicht der Myrthen Duft entzückt, von seinem Wehn getragen,

Wer nicht Gejänge liebt und nicht nach Aepfeln rother Wangen,

Nach voller Busen schwellender Granatfrucht trägt Berlangen.

Anstrengung kosten würd' es mich, mir Wohlstand zu erringen,

Und nur durch Müh'n vermöcht' ich, mich zu Ansehn aufzuschwingen.

So wisse denn, der du mir räthst, nicht länger hier zu jäumen

Und, weil Erwerb mir hier nicht blüht, mein Reiseroß zu zäumen:

Wohl hör' ich deinen Rath, allein ihm widerstrebt das Herz mir,

Daß in mein Haus ein Anderer einzöge machte Schmerz mir.

Fürwahr! der Heimat bleib' ich treu, wo zwar mein Wunsch und Wille

Mir oft vereitelt wird, doch oft ich auch die beiden ftille.

Misachtet will ich und bedrängt mich doch von hier nicht trennen

Und nicht in Länder reisen, wo die Menschen mich nicht fennen,

Wo dieser fagt: "der Fremdling will sich nur Gewinnst erspähen"

Und Andre, wenn ich freundlich bin, zum Lohn dafür mich schmähen:

"hinweg mit dir! Trost schafft es mir, wenn ich dich nicht erblicke,

Doch gräulich ift bein Nahsein mir, daß ich vor Wut ersticke!"

D Augen ihr der lieblichen, gazellenschönen Frauen, Die mir versagt sind, denen ich nicht darf ins Antlitz schauen!

Und o du füßer Klosterwein, von dem nur seltnes Na-

Vergönnt mir ist, wenn einmal Geld genug in meinen Taschen,

Ausharren will ich in der Noth auf meiner Heimaterde, Auf den vertrauend, der es sprach, das Schöpfungswort: es werde!')

Noch ein anderes Beispiel mag zeigen, wie we=
nig es nach den Begriffen der Araber für nöthig
galt, daß ein klar ausgesprochener Gedanke alle Theile
eines Gedichtes verbinde. Ihn Said schildert in der
nachstehenden Kasside zuerst ein glückliches Liebesver=
hältniß, das er gegen jeden Tadel vertheidigt, dann
eine fröhliche in der Umgegend Granada's am Genil
verlebte Nacht; und diese beiden Theile haben so we=
nig einen strengen Zusammenhang mit einander, daß
sie sehr füglich zwei Gedichte statt des einen ausma=
chen könnten:

15\*

<sup>1)</sup> Makkari I, 356. Der Verfaffer ber Kaffibe hieß Abul Kasim Namir Ben hijcham.

Den Becher reich zum Trinken mir, Indessen girrend klagt die Taube! Reich her ihn, um den Trübsinn mir Zu scheuchen mit dem Saft der Traube, Und neige dich zu mir, daß ich Des Leibes schwanken Aft umranke Und daß ich stille meinen Durst Mit beines Mundes Liebestranke. So honigsuß, so rosenduftig, Wie er, ist keiner unter allen, Wie er besetzt mit Perlen keiner, Noch so umgeben von Korallen. Mit Geel' und Leben bin ich dein, O schlanker Zweig auf hohem hügel, Zu dem wetteifernd Nacht und Morgen Empor sich ichwingen mit dem Flügel! Dein Garten ist ber Garten Ebens, Mir steht das Herz um dich in Flammen, Doch nicht um Schuld, die ich beging, Kann man zur Strafe mich verdammen. Wohl tadeln Tadelsücht'ge mich Und schmäh'n mich meiner Liebe wegen, Doch jedem Vorwurf, allem Schmähn Tret' ich mit kecker Stirn entgegen. Fürwahr, sie täuschen sich im Glauben, Von meinem Leben würd' ich weichen, Nie werden sie durch Lasterung Und durch Berläumdung bas erreichen. So sprechen sie zu mir: "Dein Ruf Ist hin, du hast dich selbst entadelt;

- Cash

Nicht Einer lebt, der dich nicht ftreng Um deiner Liebe willen tadelt. Berloren haft du ben Berftand Und beine Ehre arg geschändet, Berrüttet beine Lebensfraft Und Habe so wie Gut verschwendet." Doch Antwort geb' ich ihnen: was Sprecht ihr von Ruf, Verstand und Ehre? Mir läg' an ihnen allen nichts, Wenn fie darüber gram mir ware. Glaubt mir! ber Liebeswahnsinn läßt Sich nicht durch Zaubersprüche bannen, Nicht weicht er vor Besprechungen Und Zeichen ber Magie von bannen. "Doch fie betrog bich", fagen fie. Nein, sicher bin ich ihrer Treue; Wie ich nach ihr, so sehnte sie In meinen Arm sich stets aufs Neue. Damit ihr Reiner nahe fame, War sie umstarrt von Speer und Lanze; Allein sah man durch Waffen je Den Mond verhüllt mit feinem Glanze? Durch alle hinderniffe brach Sie stets sich Bahn, zu mir zu kommen; Sie zu behüten, wollte nicht Absperrung noch Bewachung frommen; Wie Liebenden stets eigen ist Das Planeschmieden, Rankespinnen So pflegte Lift sie über Lift Von Neuem immerdar zu sinnen;

Und hätte sie durch Treubruch mich Zu hintergehen je gebrütet,
Ward sie von mir — da Hut der Liebe Nothwendig ist — nicht streng behütet?
Doch ja! um Eins betrog sie mich,
Um viele Zeit und manche Stunde,
Denn brünst'ger hing, als ich an ihrem,
Sie fort und fort an meinem Munde;
Nie geizte sie mit ihrer Huld
Und konnte doch mir nie genügen;
Wir Beide schlürsten, nie gestillt,
Der Liebe Glück in vollen Zügen.

Und o bes Tags, für ben ich nie Dem herrn genugfam Dank erwiefe, Gelbst wenn ich ihn von früh bis spät In stetem Lobgesange priese; Des Tages, am Genil verlebt, Als von ben Zweigen uns zu Häupten, Gleich wie von Sangerpulten, uns Der Bögel Lieder fast betäubten. Wie Silberbarren schlängelte Der Fluß sich durch die Gartenräume, Indefi das Abendroth vergoldend Herniedertriefte durch die Bäume. Dort tranken wir das goldne Naß, Das funkelnde, von dessen Fluten Die Bergen Derer, die es schlürfen, Aufloh'n in hellen Liebesgluten. Als wären zwischen Rosenkuospen Jasmine aufgeblüht, erschlossen

Cook

Des Weines duft'ge Blumen sich, Die in den Becher sich ergoffen; Und, ba wir schlürften von bem Trank, Der unfre Seelen fröhlich machte, Sah'n wir, wie mit den Perlen Schaums Er luftig uns entgegenlachte; Uns bauchte - benn viel Zeit, ihn klarend, War über ihn bahingegangen — Wir faben einen Regenbogen Am Horizont des Glases prangen. So, während ichon bes Tages Prachtkleid Erblaßte, schwelgten wir in Wonne, Bis Abends fpat vor unsern Augen Im Westen unterging die Sonne. Die Ginen heischten Lampen nun, Daß man durch sie das Dunkel scheuchte, Doch Anderen war wohl bewußt, Wie hell der Saft der Traube leuchte. Kennt ihr — so riefen Diese — nicht Das Licht, das in den Gläsern funkelt? Kein Becher ist, ber nicht zum Stern Verwandelt wurde, wenn es dunkelt. Go freif'ten benn bie Becherfterne Bei bem Gelag, indeß wir tranken; Geftirne schienen sie, die nicht Aufgingen und nicht untersanken. Indeß wir schwärmten, wurden uns Zum hellen Tag bie nächt'gen Stunden, Bis im Gesträuch der Bögel Sang Uns kund that, daß die Nacht verschwunden.

- Cash

Dann ütten wir die Glaubenspflicht Des Morgentrunks, und, als am Tage Ein Wanderer vorüberging, Hielt er um uns die Todtenklage; Denn reglos lagen wir, so daß Er uns im Rausch gestorben glaubte, Und o! süß war doch dieser Rausch, Der des Bewußtseins uns beraubte!

Durch wie viel Nächte, die mir so Nach froh durchschwärmtem Tag verflossen, Betrog ich Jene, deren Tadel Mich traf und meine Lustgenossen. Ach, kehrte jene Seligkeit Mir wieder, wie ich einst sie kannte! Allein vermöchte jemals sich Glücklich zu fühlen der Verbannte?

Epigramme im Sinne der griechischen Anthologie könnte man die folgenden Gedichte nennen:

### Auf ein Schwert.

Wie die Sonne fliegende Wolken verklärt, So blist durch die Nebel des Staubes dies Schwert; Im Dunkel ist es ein funkelnder Stern, Eine Fackel, die leuchtet von fern; Der Feind flieht zitternd, der es erblickt, Wer seine Nähe nur ahnt, der erschrickt, Und die selbst, die es im Traum nur schau'n, Erfüllt sein Bild mit Schrecken und Grau'n.

<sup>1)</sup> Maffari I, 649 ff.

# Auf ein Roff.

Tit es ein Roß, das vorüber mir schoß, doch schnell sich in's Weite verlor,

Oder ein blitzgleich zuckendes, flammendes Meteor? Felsige Pfade begrüßen es froh, wenn hurtig heran es schnaubt;

Auf der Stirne das glänzende Mal hat es dem Morgen geraubt.

Hört es Geräusch, so erschrickt es und glaubt, der Beraubte setze ihm nach,

Doch zu so hastigem Fluge sind des Frühroths Flügel zu schwach.

Mude bleiben die Sterne zuruck, wenn es den Lauf beginnt,

Und nicht holen die Wolken es ein, jagen sie noch so geschwind.

Frage die Winde, wo seines Lauf's äußerste Gränzen sei'n; Antwort weiß dir nicht Einer darauf, als nur die Winde allein.

# Inschrift eines Bogens.

Wenn Staub sich über dem Schlachtfeld ballt Und von Reihen zu Reih'n die Zerstörung wallt, Wenn wüthend sich Heer mit Heer bekriegt Und über ihr Haupt der Tod hinfliegt, Dann schleuder' ich auf den kämpfenden Feind Den Untergang, noch eh er es meint. Als Halbmond leucht' ich dem Felde der Schlacht Und es blitzt mein Pfeil wie die Sterne der Nacht. 1)

<sup>1)</sup> Grangeret 185, 186, 187.

## Auf ein Venusbild, das in Sevilla ausgegraben wurde.

Sieh dieses Weibes Marmorbild mit allen Reizen prangen!

Wie weiß sie ist! welch ros'ges Licht spielt sanft um ihre Wangen!

Ein Söhnchen hat sie, und doch ließ sie nimmerdar geschehen,

Daß ihr ein Mann zu nahe kam, noch litt sie jemals Wehen.

Wir wissen, daß sie Stein nur ist; doch wenn wir sie betrachten

Macht sie zu ihren Sklaven uns durch ihrer Blicke Schmachten. 1)

# An einen Jüngling, der in der Schlacht von Jalaka tapfer gekämpft hatte.

Dein schwarzes Roß, o junger Mann, sah ich im Kampfgetümmel

Umsaust von Lanzen, und verglich es mit dem nächt'gen Himmel;

Doch leuchtend strahlte, wie der Mond durch dunkler Wolken Risse,

Dein schönes Antlitz und vor ihm entflohn die Finsternisse. 2)

C-sh

<sup>1)</sup> Maffari I, 350.

<sup>2)</sup> Scriptor. loc. de Abbadidis I.

Wie lieblich und zart empfunden ist folgendes Gedichtchen auf einen Sklaven aus Sevilla, der in Murcia gefangen war:

Tief ist sein Schmerz; er weint und klagt, Und Keiner kann den Gram ihm stillen; Die Thränen hemmen will er wohl, Allein sie strömen wider Willen.

Der du ihn kränkst, hab Mitleid doch! Umsonst nach Freiheit seuszt der Knabe, Tod ist ihm seder Augenblick Und Ruhe wird ihm erst im Grabe.

Beim Weh'n der Winde springt er auf Und schlürft den Duft von ihren Schwingen Und fragt verliebt, ob Kunde sie Ihm von Sevilla's Fluren bringen.

Wie oft hat weinend er die Taube Nicht angefleht, vor Kummer matt, Daß ihre Flügel sie ihm leihe Zur Flucht nach der geliebten Stadt!<sup>1</sup>)

#### Von Al Homaidi sind die Verse:

Von meiner Heimat fern zu leben Hab' ich mich lange schon gewöhnt; Ich sehne mich nach stetem Wandern, Wie sich ein Andrer heimwärts sehnt. Nicht kann ich all die Freunde zählen, Zerstreut mir in der weiten Welt,



<sup>1)</sup> Mattari I, 664.

Und zählen nicht die Stätten alle, Auf denen schon ich schlug mein Zelt. Wenn ich bis an den Sonnenaufgang Und bis zum Untergange dann Die Welt durchstreift, wohl sind' ich endlich Ein Grab, in dem ich ruhen kann. 1)

Als Proben der gnomischen und Spruch=Poesie mögen dienen:

1.

Nach seinem Tode noch lebt der Gelehrte, Wenngleich sein Leib zum Staube wiederkehrte; Todt aber ist, ob noch so lang er lebt, Der Ignorant schon eh man ihn begräbt.2)

2.

Die ihr nach Erdengütern trachtet, wißt, Daß eurem Schatten gleich ihr Wesen ist; Verfolgt sie — und ihr könnt sie nicht erreichen. Flieht sie — sie werden nimmer von euch weichen.<sup>3</sup>)

3.

Mit Gläsern, voll von Wermut, Hab' ich die Menschen oft verglichen; Ihr Mund ist oberstächlich Mit etwas Honig wohl bestrichen, Und wer aus ihnen nippt, Den reizt der Trank, der Süße wegen,

<sup>1)</sup> Maffari I, 535.

<sup>2)</sup> Ibn Challitan, Art. Ibn 218-Sid.

<sup>3)</sup> Derf., Art. Sufaina.

Doch wer sie mehr gekostet, Der weiß, was sie im Innern hegen. 1)

4

Aus zwei Theilen besteht das Leben; Sieh, welch Spiel es mit uns treibt! Nur ein Traum ist das Vergangne, Nur ein Wunsch was übrig bleibt. 2)

Ibn ul Haddad, sonst ein zärtlicher Liebesdichter, schrieb in einem Moment des Unmuths die Verse:

Wie beine Geliebte dich betrog,
So suche du sie zu betrügen!
Durch Kälte und durch Vergessenheit
Mußt du die Liebe zu ihr besiegen!
Die Mädchen gleichen dem Rosenstrauch
Und wissen so wie er zu beglücken;
Ein Wanderer hat eine Rose gepflückt,
Der nächste wird die zweite pflücken.3)

Ibn Zuhr, der berühmte Arzt (Abenzoar) scherzte über das Grauwerden seiner Haare:

Als in den Spiegel den Blick ich warf, Nicht wußte mein Auge, wie ihm geschah, Weil einen Alten, den ich nicht kannte, Ich statt des Jünglings von ehmals sah. Wie? — fragt' ich — den gestern ich hier noch erblickt, Wohin entschwand er? ist er nicht da?

<sup>1)</sup> Ibn Jubair ed. Wright, pag. 19.

<sup>2)</sup> Maffari I, 79.

<sup>3)</sup> Dozy, Recherches 101.

Da lachte der Spiegel: hier ist er noch immer, Du aber willst ihn nicht kennen; ja, ja! Sonst nannte die schöne Suleima dich Bruder Und heute sagt sie zu dir: mein Papa!1)

Derselbe verfaßte folgende Grabschrift für sich selbst:

Steh und erwäge! Eine von den Stätten Ift dies, wo wir zuletzt uns Alle betten. Die Erde deckt mein Antlitz nun, als ob Sie meine Füße nie betreten hätten. Gar Viele heilt' ich, sie dem Tod entreißend, Und konnte doch mich selbst vor ihm nicht retten.2)

Derselbe dichtete auf sein Söhnchen die Zeilen: Ein Kind ist mein, ein allerliebster Knabe, Bei welchem ich mein Herz gelassen habe. Ich traure, weil, gebannt aus seiner Nähe, Ich nicht sein liebes, kleines Antlitz sehe. Ihm gilt mein Sehnsuchtdrang, wie mir der seine, Er weint nach mir, so wie nach ihm ich weine, Und müd' sind unsre Wünsche durch das Wandern, Das Ewige, vom Einen zu dem Andern.

Eine lange, in Leiden zugebrachte Nacht schildert Ibn As-Sid:

> Das schwarze Lockenhaar der Nacht Ward altergrau, so wie das meine

<sup>1), 2)</sup> u. 3) Ibn Challifan, Art. Ibn Zuhr.

Und gleicht, am himmel ausgespannt, Dem lilienübersäten Raine; In dieser einen haben sich Vereint die sieben Wochennächte, Und keinem Tag dazwischen ward Verstattet, daß er Helle brächte. 1)

Ibn Badsche (von den Christen Avempace genannt) sagte mit Bezug auf sein nahes Lebensende:

Zu meiner Seele sprach ich, als sie vor sich sah den Tod Und bald nach rechts, bald linkshin floh: Steh! höre mein Gebot!

Dem Nebel, das du fürchtest, halt, du Feigling, jeto Stand;

haft du den Tod nicht oft ersehnt als Zuflucht gegen Noth?

Abu Amr aus Malaga wurde einst, als er auf einem Spaziergange in der Umgegend seiner Vatersstadt mit Abd ul Wahab, einem großen Liebhaber der Poesie, zusammentraf, von diesem aufgefordert, ihm ein Gedicht herzusagen. Er recitirte darauf folsende Verse:

Sie hat von der Morgenröthe sich Geraubt die blühenden Wangen, Als Darlehn hat sie vom Trakgesträuch Die schlanke Gestalt empfangen.

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Art. Ibn Ad-Sit.

Sie warf hinweg die Juwelenreih'n Um besseren Schmuck sich zu küren, Und legte die Sterne sich um den Hals Gleich leuchtenden Perlenschnüren.

Zufrieden nicht mit dem Gliederbau, Dem zierlichen, der Gazelle, Entwendete sie dem Thierchen noch Des Auges blitzende Helle. 1)

Als Abd ul Wahab diese Verse hörte, stieß er einen lauten Ruf der Bewunderung aus und sank wie ohnmächtig nieder. Dann wieder zu sich kommend, sprach er: Verzeih, Freund! Zwei Dinge gibt es, die mich außer mich bringen, so daß ich meiner selbst nicht mehr mächtig bin: der Anblick eines schönen Gesichts und das Anhören ächter Poesie. 2)

Der Chalife Abdurrahman III. sollte wegen Unwohlseins zur Ader gelassen werden. Er saß in dem Pavillon der großen Halle, welche sich auf dem höchsten Punkte von Az=Zahra erhob, und eben wollte der Arzt das Instrument an seinen Arm setzen, als ein Staar hereingeflogen kam, sich auf eine goldene Base in der Halle niederließ und folgende Verse sprach:

Du, beffen Sand mit ber Langette

Das Blut bes Beherrschers ber Gläub'gen vergießt,

Behutsam sei mit der Ader, behutsam,

In der das Leben der Welten fließt!

<sup>1)</sup> Im Original ist, wie häufig bei den Arabern, von der Schönen im Plural die Rede.

<sup>2)</sup> Maffari II, 274.

Der Staar wiederholte diese Worte mehrere Male und Abdurrahman, sehr dadurch erheitert, erkundigte sich unter Ausdrücken der Bewunderung, wer sich dies ausgesonnen und dem Vogel die Verse beige= bracht habe. Da ersuhr er, seine Gemahlin Murd= schana, Mutter des Thronfolgers Al Hakem, sei die Urheberin des sinnreichen Einfalls. Er belohnte die= selbe durch ein reiches Geschenk für die Erheiterung, die sie ihm verschafft hatte. 1)

Ein junger, bei der Finanzverwaltung in Cordova angestellter Mann wurde vor den allmächtigen
Minister Almansur geführt, um sich wegen der Beruntreuung öffentlicher Gelder, deren man ihn beschuldigte, zu verantworten. Als er seine Schuld
eingestand, suhr Almansur ihn an: "D Nichtswürdiger! wie hast du dich erdreisten können, die Gelder
des Sultans anzugreisen?" Tener erwiderte: "Das
Schicksal ist mächtiger als der gute Wille und die
Armut verführt die Treue." Jornig befahl der Minister, daß er in Ketten gelegt und zu strenger Bestrasung in den Kerker geworsen würde, der Schuldige aber rief, als man ihn eben absührte:

Weh! in wie schwerem Unglück ich mich sehe! Kaum denken läßt es sich; o wehe, wehe! Nichts ist auf Erden, was mir Rettung schafft; Bei Allah einzig ist die Macht, die Kraft!

<sup>1)</sup> Maffari I, 232.

Sobald Almansur diese Worte hörte, befahl er den Schergen, Halt zu machen, und fragte den Gefangenen: "Hast du diese Verse aus dem Gedächtniß hergesagt, oder hast du sie improvisirt?" Auf die Antwort: "ich habe sie improvisirt", gebot der Minister, dem jungen Mann die Ketten abzunehmen; hierauf sprach Letzterer weiter:

Ich weiß, daß du, o Herr, wenn du vergiebst, Noch eine Huld hinzuzufügen liebst; Führt Allah den, dem er vergiebt voll Gnade, Nicht in das Paradies auf lichtem Pfade?

Da befahl Almansur, den Schuldigen nicht allein in Freiheit zu setzen, sondern auch von seiner weite= ren Verfolgung wegen der veruntreuten Summe ab= zustehen. 1)

Ibn Hudail erzählt: "Eines Tages als ich nach einem Landhause ging, welches ich am Fuße des Gebirges von Cordova in einer der herrlichsten Lagen von der Welt besaß, begegnete ich dem Ibn al Kustija, welcher eben von seiner in der nämlichen Gegend gelegenen Gartenwohnung zurücksehrte. Als er mich erblickte, ritt er auf mich zu und war sehr ersfreut, mich zu treffen. In scherzhafter Laune sagte ich zu ihm aus dem Stegereis:

Du Sonne, beren himmelsfreis die Welt ist, Von wannen kommst du, hochverdienter Mann?

<sup>1)</sup> Maffari I, 273.

Als er diese Worte hörte, lächelte er und antwortete sogleich:

Von wo in Einsamkeit der Gläub'ge sinnen Und insgeheim der Sünder sünd'gen kann.

Diese Antwort entzückte mich so, daß ich mich nicht enthalten konnte, seine Hand zu küssen und Gottes Segen auf ihn herabzuslehen; er war überdies mein alter Lehrer und verdiente daher diese Zeichen der Hochachtung." 1)

Ibn Sadeh erzählt: "Ich war eben mit meinem Bruder in Toledo angekommen und wir beide mach=
ten dem Scheich Abu Bekr einen Besuch. Als wir
bei ihm eintraten, fragte er, von wo wir kämen. Wir
erwiderten, von Cordova. Und wann habt ihr es
verlassen? fragte er weiter. Erst eben langen wir an,
antworteten wir. Da sprach er: tretet näher zu mir
heran, damit ich die Luft Cordova's einathme! Und
als wir nun dicht vor ihm standen, neigte er sich über
mein Haupt und sprach:

D Stadt der Städte, Cordova! du strahlende, du hehre! Wann kommt die Zeit, daß ich zu dir, zur Heimat wieberkehre?

Mag westlich über dich hinab der Regen reichlich fallen, Indessen deine Dächer laut dem Donner widerhallen! Hell dämmern deine Nächte selbst, du rings von Grün umgebne,

Und Ambradufte steigen auf aus beiner bluh'nden Ebne.2)

1 -0000

<sup>1)</sup> Ibn Chassifan.

<sup>2)</sup> Maffari I, 98.

Der Dichter As-Sohaili erhielt die Nachricht, daß seine Baterstadt Sohail bei Malaga von den Christen zerstört und seine Berwandten getödtet seien. Sosgleich brach er dahin auf, und als er dort, wo sein Geburtsort gestanden, nur noch Trümmer fand, spracher, in den traurigen Anblick versunken:

Wohin sind all die Edlen nun gegangen, Die freundlich mich so oft bei sich empfangen? Mich schreckt's, o Heimat, mir so heiß geliebt, Daß Antwort Keiner meinem Gruße giebt! Zu meinem Ohr tönt nur der Wiederhall, Allein nicht Einer theuren Stimme Schall. Nur zu den Blättern red' ich, und im Laube, Indeß ich weine, klagt die Turteltaube. Ach, welche Leiden, Vaterstadt, dich trafen! Und Keiner kann das Schicksal dafür strafen.')

and the same of th

<sup>1)</sup> Maffari II, 272.

#### X.

Wer Sevilla auch nur flüchtig betrachtet, muß durch die Fülle und Mannichfaltigkeit der Denkmale überrascht werden, welche verschiedene Bölker und Jahrhunderte dieser berühmten, von dem Sprichworte als Weltwunder gepriesenen Stadt hinterlassen haben. Wenn die beiden Säulen der Alameda vieja ihn an die Weltherrschaft der Römer mahnen, rufen ihm die großartige Lonja, das Archiv von Indien und der goldene Thurm am Guadalquivir, an welchem einst die Flotten des neuentdeckten Amerika landeten, den Glanz von Karls V. Universalmonarchie in die Er= innerung. Während die zugleich graziöse und maje= stätische Giralda auf die Zeiten zurückweis't, als der Muezzin von ihrer Höhe den Ruf zum Gebete über die blühende Hauptstadt des Almohadenreiches erschal= len ließ, redet dicht daneben die gewaltige Kathedrale von der nun gleichfalls gesunkenen Macht der katho= lischen Hierarchie. Neben so vielen bedeutungsvollen Monumenten der Vergangenheit aber, welche sich un= versehrt bis heute erhalten haben, sucht man verge= bens nach anderen, die, wofern wir nicht die Ge= schichte für ein Märchen halten wollen, einst eben da

gestanden haben muffen. Bis auf die letzten Reste verschwunden sind die Prachtbauten, mit denen das glänzende Herrschergeschlecht der Abbadiden seine Re= fidenz schmückte. Und wie die Zeit die Paläste und Villen dieser Fürsten nicht geschont hat, so ist auch die Erinnerung an sie selbst fast erloschen. Dennoch erhoben die Benu Abbad durch Unternehmungsgeist und friegerische Tapferkeit nicht allein ihr Königreich zu einer Höhe der Macht, welche alle gleichzeitigen Staaten der Halbinsel überragte, sondern schufen als Gönner der Wiffenschaft und Poesie aus ihrem Hofe auch einen Sammelplatz von Gelehrten und Dichtern, dem die glorreichste Periode des Chalifats zu Cordova kaum einen gleich glänzenden gegenüberzustellen hat. Ja mehr; ein Mitglied dieser Dynastie, Al Motamid, nimmt einen der vordersten Plätze unter den arabi= schen Dichtern ein, wie er benn durch sein wunder= bares Schicksal und den tragischen Untergang, in wel= chen er alle die Seinen mit hinabriß, selbst wieder ein Held der Poesie werden konnte.

Aus der Anarchie, welche dem Sturze der Dmaj=
jaden folgte, erhob sich eine Anzahl kleinerer, von
einander unabhängiger, Staaten; Cordova, Badajoz,
Toledo, Granada, Almeria, Malaga, Valencia, Sa=
ragossa, Murcia und andere Städte wurden Sițe
besonderer Dynastien, die sich großentheils gegenseitig
beseindeten. Als die bedeutendste dieser Herrscherfa=
milien ragte bald die der Abbadiden hervor. Der

Stifter derfelben, Abul Kafim Muhammed, hatte durch Reichthum und perfönliche Fähigkeit schon gro= fen Einfluß in Sevilla erlangt, als er, von raftlosem Ehrgeiz getrieben, bei den rings um ihn tobenden Parteikämpfen den Zeitpunkt für günstig hielt, um sich der Alleinherrschaft zu bemächtigen. Zu diesem Zwecke bediente er sich einer seltsamen Lift. Zwan= zig, von Palastrevolutionen, Blutvergießen und Käm= pfen verschiedener Kronprätendenten erfüllte Jahre waren jeit der Zertrummerung des Chalifats verflof= fen. Der Tod des letzten Omajjaden Hischam hatte unter geheimnisvollen Umftanden Statt gefunden und Raum für den Glauben übrig gelaffen, der Chalife habe den wankenden Thron nur geflohen, um in ge= ficherter Zurückgezogenheit fortzuleben. Plötlich trat nun, wahrscheinlich auf Instigation unseres Abul Ka= fim, ein Mensch auf, der sich (ein Seitenstück zu dem falschen Sebaftian, Demetrius und Waldemar) für Hijcham ausgab. Er behauptete, dem Dolche Guleiman's, der sich nach ihm der Krone bemächtigt, entronnen zu sein und seitdem im Drient gelebt zu haben, von wo er jett nach Spanien zurückgekehrt fei. Bald verbreitete sich das Gerücht von der Wie= derkunft Hischams, man erzählte sich von seinen Aben= teuern, wie er zuerst verkleidet in Cordova durch ein Handwerk seinen Lebensunterhalt erworben, dann das ganze Morgenland, während der Nächte in den Mo= scheen schlafend, durchirrt habe und nun den Thron

wieder in Besitz nehmen wolle. Abul Kasim wußte zu veranstalten, daß einige Weiber, welche früher Cordova bewohnt hatten, die Identität des Betrü= gers mit dem ehemaligen Chalisen bezeugten, und rief nun, da er bei einem Theile des Volks Glau= ben fand, den Pseudo=Hischam zum Herrscher aus, hielt ihn aber unter irgend welchem Vorwande in den inneren Gemächern verborgen, indem er selbst in dessen Namen die Regierung führte. 1)

Schon Abul-Kasim suchte die Gränzen des neuen Königreichs Sevilla auszudehnen; in viel größerem Maaße aber setzte nach seinem, im Sahre 1042 ersfolgten Tode sein Sohn die ehrzeizigen Plane des Baters sort. Von gewaltiger Körperkraft, scharfem Verstande und großer Geistesgegenwart, besaß er zusgleich seltene literarische Bildung, die er bei Lebzeiten des Vaters durch eisrige Studien erworben; als aber der Pfad zur Herrschaft vor ihm geöffnet war, richsteten sich bald alle seine Gedanken auf Ein Ziel, die Vergrößerung seiner Macht. Nicht zufrieden, nur als Vezir die Regierung zu leiten, ließ er das Kanzelgebet, statt im Namen senes Schein-Monarchen,

<sup>1)</sup> Ibn Challikan. — Loci de Abbadidis ed. Dozy I, 220. Der vorliegende Abschnitt dieser Schrift war icheu geschrieben bevor die Geschichte der Abbadiden-Herrschaft im vierten Bande von Dozy's Histoire des Musulmans d'Espagne erschien. Bas ich über das Leben der drei Fürsten dieses Geschlechtes mittheile, ist verschiedenen arabischen Schriftstellern nacherzählt; da es mur den Rahmen für die einzuschaltenden Gedichte bilden soll, so schien für meinen Zweck eine fritische Sichtung der einzelnen Berichte nicht nöthig zu sein und ich muß in dieser Hinsicht auf tas ausgezeichnete Werf von Dozh verweisen.

in seinem eigenen verrichten, verkündete, Hischam sei am Schlagflusse gestorben und nahm als Alleinherr= icher den Namen Al Motadid Billah (der auf Gott sich Stützende) an. Jedes Mittel, das ihm zur Be= stiedigung seines Ehrgeizes und zur Erweiterung des Gebietes von Sevilla verhelfen konnte, schien ihm gerechtfertigt; wer ihm im Wege stand, wurde durch List oder Gewalt beseitigt. Die Art, wie er die, an die seinigen stoßenden, Staaten anderer Fürsten an sich zu reißen verstand, zeige ein Beispiel unter vie= len. In Streitigkeiten mit dem Berbern-Häuptling Ihn Nuh, der in Arcos und Moron herrschte, ver= widelt, durchstreifte er einst in Verkleidung die Um= gebungen des Schlosses von Arcos, wurde aber von den Dienern seines Gegners erfannt und gefangen genommen. Man führte ihn vor Ihn Ruh, er mußte des Schlimmsten gewärtig sein, der Berbernfürst idenkte ihm jedoch eine überaus freundliche Aufnahme und gab ihn sogleich frei. All Motadid blieb dieser Großmut eingedenk, bestätigte Ibn Nuh in sei= ner Herrschaft und schloß auch mit anderen Berber= häuptlingen, welche die umliegenden Landstriche inne hatten, Freundschaft. Alle die erwähnten Fürsten beei= ferten sich, dem mächtigeren Gebieter von Sevilla zu huldigen. Im Jahre 1043 nun veranstaltete dieser ein großes Fest und sud seine neuen Freunde dazu Angeblich um ihnen eine besondere Ehre zu bezeigen, ließ er sie in einem geheizten Bade=Saal

empfangen; nur Ibn Nuh ward in ein anderes Gesmach zu dem Gastgeber geführt. Dann wurden auf Besehl Al Motadids die Thür und die Lustlöcher des Bade=Saals geschlossen und nicht eher wieder geössenet, als nachdem die Unglücklichen erstickt waren. Auf solche Weise kamen Ronda, Jerez und noch andere seste Plätze in seine Gewalt. Ibn Nuh, den er aus Dankbarkeit verschont hatte, starb auch bald nachher; dessen Sohn und Nachsolger aber, der sich täglich enger von den Truppen des Königs von Sevilla einsgeschlossen sah, trat letzterem seine Staaten ab. 1)

All Motadid führte in seinen Palästen ein schwelgerisches Leben und die Genossen seiner Zechgelage, mit denen er oft ganze Nächte durchschwärmte, brachten ihm dabei den Trinkspruch aus: Viele mögst du tödten! Den Garten nächst seinem Palast ließ er mit den Häuptern der von ihm erschlagenen Feindeschmücken und ergötzte sich an dem Anblick, der Andere mit Entsetzen erfüllte. Nicht minder stolz war er auf ein Schatzkästchen, in welchem er die Schädel der von ihm getödteten Fürsten ausbewahrte. Als später nach dem Sturze der Abbadiden Sevilla in Feindeshand siel, wurde in seinem Palaste ein Sack gefunden, in dem man Gold und Edelsteine vermuttete, der aber nichts als Todtenköpse enthielt. 2)

1) Ibn Chalbun, Geschichte ber Berbern II, 74.

<sup>2)</sup> Loci de Abbadidis I, 243 ff. — Abb ul Wahid 67. — Da die Terte ber weiter folgenden Gedichte sammtlich in den genannten Werken, die des Mo-

Bei so grausamer Gemüthsart war dieser twran= nische Fürst doch nicht nur ein Freund und Gönner der Literatur, sondern auch selbst Dichter von zahl= reichen Versen, z. B. folgenden auf die Stadt Ronda:

Als wohlbefestigt nun erkenn' ich dich, Die Perle meines Reiches nenn' ich dich, D Ronda, seit mein sieggewohntes Heer Erobert dich mit Lanze, Schwert und Speer, Dies Heer, das nimmerdar im Kampse weicht, Bis es des Ruhmes höchsten Kulm erreicht. In mir erkennst du deinen Herrn hinfort, Als Schutwehr giltst du mir und fester Hort! Ist Dauer meinem Leben nur verlieh'n, So soll dem Lode mir kein Feind entslieh'n Wie manches Heer erlag vor mir in Schmach! Dem einen stets sandt' ich ein neues nach Und legte der Erschlagnen Häupter dann Dem Thore meiner Burg als Halsschmuck an.

Andere charafteristische Gedichte von ihm sind noch:

1.

Im Schlaf selbst träum' ich nur von Ruhmesglanz, Denn hohes Streben füllt das Herz mir ganz; Selbst wenn mich Krankheit bannt an das Gemach, Stets bleibt in mir die Ruhmbegierde wach; Sie quält mich, meine Kräfte schwinden fast, Weil sie mir Ruhe nicht vergönnt noch Kast.

tamid jetzt auch theilweise in der eben zu Paris erschienenen Ausgabe des "goldenen Halsbandes" von Ibn Chakan stehen und leicht zu sinden sind, so werden sie hier nicht einzeln citirt.

Indeß am Schlaf sich labt jedweder Kranke, Berscheucht von meinem Pfühl ihn der Gedanke, Und mich erweckt, sobald mir Schlummer naht, Der Ruf: Sei deines Ziels gedenk, Abbad! Dann wächst der Thatendrang in dem Erwachten, Er sehnt sich wieder nach der Lust der Schlachten.

2.

Gesprächig macht der Wein und froh, bei meinem Leben schwör' ich das!

Den Zechzenossen mag ich gern Bescheid thun in dem süßen Naß.

Der Arbeit sei das Leben halb und halb gewidmet sei's dem Ruh'n;

Gemüht hab' ich am Morgen mich, froh will ich sein am Abend nun;

Der Freude und dem Scherz gehört die Zeit, wenn sich die Sonne neigt,

Die Sorge für das Reich beginnt von Neuem, wenn sie wieder steigt,

Und, trink' ich auch in vollem Zug, des Ruhms doch denk' ich immerdar;

An mich und meine Thaten soll man noch gedenken manches Jahr.

Ein tragisches Ereigniß in der Familie Al Motadids darf an ähnliche Vorgänge an den Höfen Philipps II., Cosmo's I. von Medici und Peters des Großen erinnern. Schon seit längerer Zeit hatten heftige Zerwürfnisse zwischen dem Könige und seinem

ältesten Sohne Ismail bestanden. Ein Empörungs= versuch des letzteren, der in der außerordentlichen Särte des Vaters einige Entschuldigung finden konnte, war vereitelt und durch die Hinrichtung seiner Mit= verschwornen bestraft worden. Da drang Ismail, für sich selbst das Aeußerste fürchtend, von verzweif= lungsvoller Wut getrieben, bei Nacht in den Palast. Er glaubte den Motadid schlafend zu finden und war entschlossen, ihn umzubringen, aber unerwartet trat ihm dieser an der Spitze seiner Arieger entgegen. Ismail ergriff die Flucht, wurde jedoch eingeholt und in den Palast zurückgeführt. Der Bater, außer sich vor Ingrimm, ließ ihn in eines der innerften Ge= mächer führen, entfernte alle Zeugen und tödtete ihn dort mit eigener Hand. All Motadid soll diese That später schwer bereut haben und sie breitete einen dü= steren Schatten über sein ferneres Leben. Auf seiner herrscher= und Siegerlaufbahn, die er mit immer wachsendem Erfolge fortsetzte, ward er plötzlich von einem heftigen Krankheitsanfalle gehemmt. die Gefahr seines Zustandes erkannte, ließ er einen Sicilianischen Sänger rufen, um ein Omen aus den Worten zu ziehen, mit denen dieser beginnen würde. Der Sänger hub an:

Auf! tödtet die Zeit! Getödtet von ihr einst mussen zu Boben wir sinken;

Mischt denn mit dem Naß der Wolken den Wein und gebt uns zu trinken, zu trinken!

Diese Verse galten dem König als eine schlechte, Vorbedeutung, und er lebte in der That nur noch fünf Tage.

Sein Sohn Al Motamid, der im Jahre 1069 den Thron bestieg, verband mit den Herrschergaben des Baters eine viel edlere Sinnesart und ein unsgleich größeres poetisches Talent. Einen Theil seiner Jugend hatte er in der Stadt Silves verlebt, für welche und den reizenden von ihm bewohnten Palast Seradschib er immer eine freundliche Erinnerung beswahrte. Mit Beziehung auf diesen Aufenthalt dichstete er später die Verse:

O grüße, Freund, mein Silves mir und frage seine Fluren,

Db sie der Freundschaft noch gedenk, die wir einander schwuren!

Auch meinem Liebling, dem Palast Seradschib, bringe Grüße;

Die Zeit, die ich in ihm verlebt, vergess' ich nie, die süße.

Noch seine Schönen, lauschend durch des Harems Vorhangfalten,

Noch seine Marmorlöwen, die das Brunnenbecken halten! Wie manche Nacht verbracht' ich dort, umhaucht von milden Lüften,

Mit einem Mädchen, schlank von Wuchs und üppigweich von Hüften!

Um meine Seele warfen dort holdseel'ge Frau'n die Loose,

Denn tödtlich war ihr Blick, wie Schwert und Speer im Kampfgetose!

Wie oft mit einer blühnden Maid, an deren Arm die Spange

hell schimmerte, als ob an ihm die Mondessichel hange, Spielt' ich bei Nacht am Strome dort, bald Küsse mit ihr tauschend,

Bald aus dem Becher Weines mich, den sie mir bot, berauschend.

Zur Zither sang sie mir ein Lied in unfres Küssens Pausen,

Hoch schlug mein Herz dabei, als hört' im Kampf ich Lanzen sausen;

Und o der Lust, wenn sie zuletzt, wie aus der Knospenhülle

Die Blüthen brechen, vor mir stand in weicher Glieber Fülle!

Sein, mehr den Freuden und Genüssen des Friedens als dem Wassenwerke zugethaner, Sinn war
ihon bei Lebzeiten des Vaters hervorgetreten, als ihn
dieser gegen Malaga ins Feld gesandt. Sorglos mit
seinen Genossen sich beim Zechen ergößend, hatte er
sich von den Feinden überfallen lassen und unter
Verlust eines großen Theiles seiner Krieger nur mit
Mühe nach Ronda entkommen können. Heftig hierüber erzürnt, ließ der Vater ihn einkerkern, ja drohte
ihm mit der Hinrichtung; nach und nach aber gelang
es den Gedichten, die der Sohn an ihn richtete, die-

sen Zorn zu besänftigen. Al Motamid klagte in ihnen:

Nichts mehr schafft mir ferner Freude, was mir ehedem gefiel,

Nicht der frohe Klang der Becher, noch der Zither Saitenspiel;

Für der Mädchen Liebesblicke, ihr Verschämtthun, ihren Scherz,

Die mich ehmals wohl ergötzten, ist verschlossen mir das Herz;

Aber glaub drum nicht, in dumpfer Andacht sei erstickt mein Mut,

Nein, ich schwör's, in meinen Adern strömt noch feur's ges Jugendblut,

Doch das Einz'ge, was mir Freude schaffen könnte, ja der Wein,

Der mir alle Schmerzen stillte, Bater, ware dein Berzeih'n!

Und ein Zweites noch ersehn' ich: in der Feinde dichten Schwarm

Ginzudringen, während ringshin ihre Häupter mäht mein Urm.

Weiter suchte er das Herz des Baters durch den Preis seiner hohen Thaten zu gewinnen:

D wie viele hehre Siege, Vater, hast du nicht erkämpft, Deren Ruhmeskunde keine, auch die spätste Zeit nicht dämpft!

In der Erde fernste Länder trägt der Caravanen Zug

Fort und fort den Ruf der Schlachten, die dein Arm, der mächt'ge, schlug,

Und von deinem Thun erzählen, wenn sie bei des Monbes Schein

In der Büste sich versammeln, die Beduinen sich allein.

So fand denn zuletzt die Versöhnung zwischen Vater und Sohn Statt. Auch zeigte letzterer später mehr kriegerischen Sinn und vergrößerte, als er zur Regierung gekommen war, sein Reich durch die Ersoberung von Cordova.

"Al Motamid, fagt ein arabischer Schriftsteller, war der freigebigfte, gastfreundlichste, großmüthigste und mächtigfte unter allen Fürsten Spaniens und sein Hof der Raftort der Reisenden, der Sammelplatz der Talente, der Punkt, auf welchen sich alle Hoffnungen richteten, so daß am Hofe keines anderen Herrschers jener Zeit gleich viele hervorragende Dichter und Ge= lehrte zusammenströmten."1) In den Palästen und Luftschlössern Al Mubarak, Al Mukarram, Az Zorana, Uz Zahi und noch anderen fand er einen, nach den verschiedenen Jahreszeiten wechselnden reizenden Auf= enthalt und schwelgte am Rande zierlicher Wasser= beden, wie sie das unentbehrliche Zubehör arabischer Schlösser ausmachen, beim Gemurmel der Spring= brunnen, die fich aus dem Rachen filberner Elephan= ten oder steinerner Löwen ergossen, in Genüssen der

<sup>1)</sup> Ibn Challifan.

Liebe und Poesie. Gleich ihm war auch seine Gemahlin Itimad wegen ihrer Begabung für Poesie berühmt. Die Weise, wie er mit ihr bekannt wurde,
trägt einen romanhaften Charafter. Er pflegte mit
seinem Vezir Ibn Ammar verkleidet nach einem Vergnügungsorte der Sevillaner, welcher die Silberwiese
hieß, zu lustwandeln. Eines Abends, als sie dort
längs des Guadalquivir gingen, wehte der Wind und
ringelte die Wellen des Flusses. Da sprach Al Motamid zu Ibn Ammar:

In einen Ringelpanzer, sieh! verwandelte der Wind das Naß.

Improvisire du den folgenden Bers!

Ibn Ammar entschuldigte sich, daß er das Distichon nicht vollenden könne; auf einmal sprach ein, sich eben in der Nähe befindendes Weib:

Wär' es gefroren, o fürwahr! ein schöner Panzer wäre das!

Al Motamid erstaunte im hohen Grade, den berühmten Ibn Ammar an Improvisationstalent von einer Frau übertroffen zu sehen, blickte nach ihr um, ward von ihrer Schönheit überrascht und verliebte sich in sie. Er kehrte in seinen Palast zurück, nachdem er einem Eunuchen aufgetragen, sie zu ihm zu führen. Da sich nun bei erneuertem Sehen der erste Eindruck wiederholte und er von ihr ersuhr, sie sei unverheirathet, vermählte er sich mit ihr und hatte sie fortan zur treuen Gefährtin in Glück wie Unglück.

Sie war liebenswürdig, geistvoll, hochst lebendig in der Unterhaltung, aber auch voll von Launen, durch die sie ihrem Gemahl viel zu schaffen machte. Eines Tages fah sie braußen Weiber aus dem Volke mit nackten Füßen Lehm treten, aus welchem Ziegeln ge= formt werden sollten; und, plötslich von einem selt= samen Begehren erfaßt, druckte sie den lebhaften Bunsch aus, zu den Weibern hinabzusteigen, um ein Gleiches zu thun. Da ließ Motamid duftende Spe= zereien zerreiben und auf den Boden des Saales streuen, so daß sie ihn ganz bedeckten; man goß No= jenwasser darauf und mengte dann das Ganze durcheinander, so daß es eine Art von Lehm bildete. Be= haglich watete nun Stimad in diesem Schlamme von Myrrhen, Ingwer, Zimmet und Moschus. ipater, als ihr Gemahl einen Streit mit ihr hatte, betheuerte sie, ihr sei niemals etwas Gutes von ihm widerfahren; er aber fragte: auch nicht am Tage des Schlammes? Hierauf schämte sie sich und bat ihn um Berzeihung.

Die erste Periode von Al Motamids Regierung, als er im behaglichen Genusse seiner Macht und der ihm verliehenen Glücksgüter schwelgte, hat den arabischen Geschichtschreibern des Westens fast so vielen Stoff. zu Anekdoten gegeben, wie das Leben Harun ar Raschids denen des Ostens.

Gleich dem Chalifen von Bagdad liebte es der König von Sevilla, bei Nacht mit seinem Vezir die

T-000).

17\*

Straßen seiner Hauptstadt zu durchstreifen. Einft, da er an der Thur eines, durch jeine Schnurren und Späße berühmten, Scheichs vorüberkam, schlug er seinem Begleiter vor, sie wollten an die Thur des närrischen Alten anklopfen, da werde es etwas zu la= chen geben. Gefagt, gethan, sie klopften. Bon in= nen ward gerufen: wer da? Al Motamid antwor= tete: Ein Mensch, welcher wünscht, daß du ihm diese Lampe angündest. — Bei Allah! fagte ber Alte, wenn All Motamid selbst zu dieser Stunde an meine Thur klopfte, ich würde ihm nicht öffnen. — Wohl, iprach Jener, ich bin Al Motamid. — Mit tausend Dhr= feigen geohrfeigt! rief der Alte. — Diese Worte machten den König so unmäßig lachen, daß er zur Erde fiel; dann sagte er zu dem Bezir: Lag uns gehen, sonft wird es mit den Ohrfeigen Ernft. Sie gingen und am folgenden Tage fandte er dem Scheich tausend Dirhems, indem er ihm sagen ließ, das sei die Bezahlung für die Ohrfeigen von gestern.

Die Umgegend Sevilla's ward durch einen, unter dem Namen des grauen Falken bekannten Räuber unsicher gemacht, von dessen Diebereien die seltsamssten Dinge erzählt wurden. Es kam so weit, daß er noch stahl, während er an das Kreuz geheftet war. Der König hatte den Befehl gegeben, man solle ihn an einem Plaze kreuzigen, wo die Landleute vorüberzugehen pflegten, damit diese ihn sähen. Als er nun an dem Kreuze hing, kamen seine Frau und seine

Töchter heran und weinten um ihn her, daß er sie so allein und hülflos zurücklasse. Unterdessen ritt ein Bauer auf einem Maulthier vorüber, das mit einem Pack Kleider und anderen Sachen beladen war. Da rief der Dieb ihm zu: "Sieh, in welchem Zustande ich mich befinde und thu mir einen Gefallen, der dir zugleich großen Nuten bringen wird!" Von dem Bauer gefragt, was er meine, erwiderte er: "Siehst du den Brunnen dort? Als die Gerichtsdiener mich packten, habe ich hundert Goldstücke da hineingewor= sen; du kannst sie leicht herausholen; meine Frau und meine Töchter sollen dein Maulthier halten, während du hinuntersteigst." — Der Bauer nahm einen Strick und ließ sich in den Brunnen hinab, nachdem er sich die Hälfte des Geldes hatte versprechen lassen. er nun in der Tiefe war, schnitt die Frau des Die= bes den Strick ab, nahm mit ihren Töchtern die Kleider und anderen Sachen von dem Maulthier und entfloh damit; der Bauer fing unten an zu schreien, es war aber gerade die ärgste Mittagshitze, Niemand der ihn hören oder ihm helfen konnte, ging vorüber und so entkamen Jene glücklich. Endlich erschienen Leute, die den Bauern unten jammern hörten und ihn herauszogen. Sie fragten ihn, was mit ihm vorgegangen, und er fagte: "dieser Gauner, dieser durchtriebene Kerl hat mich überlistet, so daß meine Kleider und anderen Sachen mir von seiner Frau und seinen Töchtern geraubt worden find." — Al

Motamid, dem diese Geschichte hinterbracht wurde, erstaunte darüber, befahl, daß der Dieb vom Kreuze genommen und zu ihm geführt würde, und fragte ihn, wie es ihm möglich gewesen, noch an der Schwelle des Todes einen solchen Streich auszuführen. fprach Jener: "D Herr, hättest du einen Begriff von der überschwänglichen Freude, welche mir das Stehlen macht, so würdest du dein Königthum lassen, um dich ihm hinzugeben." — Al Motamid verwies ihm la= chend diesen strafbaren Hang und fuhr fort: "Wenn ich dir nun die Freiheit schenke und dir eine Stelle gebe, welche zu beinem Lebensunterhalt genügt, willst du dich dann bessern und dein schändliches Gewerbe aufgeben?" — "D Gebieter, erwiderte der Dieb, wie follte ich das nicht thun, da ich mich so vom Tode retten kann?" — Sodann nahm ihn der König in Pflicht und gab ihm eine Stelle als Schaarwächter von Sevilla.

Al Motamid hörte eines Tages einen Sänger die Verse singen:

Sie steht in ihrem Laden und beut Aus ihrem Schlauche den Gästen Wein; Mit festem Golde bezahlen wir sie Und sie schenkt flüssiges Gold uns ein.

Sogleich fügte er felbst aus dem Stegreif die folgenden hinzu:

> Ich sagte zu ihr: sei meiner gedenk Und nimm von mir dies Juwel als Geschenk!

Da gab sie Antwort: und du dafür Nimm eine strauchelnde Ehre von mir.

Ein anderes Mal machte er mit seinen Freunden einen Ritt, um sich vor den Thoren von Sevilla zu ergößen. Als sie außerhalb der Stadt waren, trieben sie die Rosse an und Seder suchte dem Andern voraufzueilen. Motamid, der vorderste von allen, sprengte zwischen Gärten weiter und bemerkte einen, ganz mit reisen Früchten überdeckten, Feigenbaum. Sine große schwarze Feige zog seine Ausmersamkeit auf sich und er schlug im Vorübersprengen mit einem Stocke nach ihr, aber sie blieb fest an dem Zweige hängen. Da wendete sich Motamid zurück und sprach, indem er auf die Feige deutete, zu demjenigen seiner Gefährten, der eben heransprengte: "mache du den folgenden Vers!"

Sie hängt an dem Zweige, dichtbelaubt, Jener antwortete sogleich:

Wie eines rebellischen Negers Haupt. 1)

Die Schlagfertigkeit dieser Antwort machte dem Motamid große Frende und er besohnte sie durch ein reiches Geschenk.

Einst hörte er Verse recitiren, in denen es hieß, die Treue sei etwas Fabelhaftes geworden, wie der Greif oder wie das Märchen von dem Dichter, der tausend Goldstücke empfangen habe. Von wem sind

<sup>1)</sup> Im Arabifchen ift bier ein unüberfesbares Wortfpiel.

diese Berse? fragte er. — Bon Abd ul Dschalil, war die Antwort. — Ist es möglich? — rief er dann — einer meiner Diener, ein guter Dichter kann ein Gesschenk von tausend Goldstücken als etwas Fabelhaftes betrachten? und sogleich sandte er dem Abd ul Dschaslil die erwähnte Summe.

Eine Reihe improvisirter Verse Al Motamids, welche seine Biographen mit Berichten über die näheren Umstände ihrer Entstehung begleitet haben, lehrt ihn uns als Dichter während der früheren glücklichen Periode seines Lebens kennen. Diesen Versen fehlt es zum Theil nicht an Anmut, aber die höhere poetische Weihe sollte dem Dichter erst das Unglück ertheilen: 1)

1.

"In einer schönen Sommernacht hatte Al Motamid einen Kreis von vertrauten Edlen und Sängerinnen in dem Garten seines Palastes um sich versammelt; die weiche Luft umhauchte die Gäste wie ein Liebesgedicht, Lampenschimmer überstrahlte den Silberglanz der rieselnden Bäche, und lieblich ertönte das Saitenspiel, während der Bollmondschein sich an die Säulen der Schloßhöse schmiegte und über das Laubgrün des Gartens hinzitterte. Da sprach der König:

<sup>1)</sup> Bei ben Einleitungen ift der überflutende Wortschwall des arabischen Textes beträchtlich ermäßigt worden.

- Um das Grau'n der Nacht zu scheuchen, die am himmel ihren dunkeln
- Schleier ausgebreitet hatte, ließ ich Wein im Becher funkeln;
- Da im Sternbild des Drion stieg der Mond empor und prangte
- Wie ein Fürst, wenn er zum höchsten Gipfel seines Ruhms gelangte;
- Ja es schien, er wandle einsam auf dem Lustpfad und es diene
- Neberm Haupte der Drion ihm zum leichten Baldachine.
- Nach und nach im Kreis erhoben glorreich sich im Strahlenglanze
- Um ihn her die andern Sterne; wie ein Heer mit Schwert und Lanze
- Um den Führer, also kreiften sie um ihn auf lichten Pfaden
- Und als Bannerträger schwangen seine Fahne die Plejaden.
- Ihm auf Erden gleich' ich, sei es, daß mein Kriegsheer mich umringe,
- Sei es, daß die Mädchenschaar mir Wein kredenze, Lieder singe;
- Ihre Lockenhaare breiten Nacht um mich, doch helle Strahlen
- Wirft der Traubensaft dazwischen, wie er schäumt in den Pokalen!
- Laßt denn, während bei der Schönen Sang die Lautenfaiten beben,

Laßt uns fleißig zechen, Freunde, von dem süßen Naß der Reben.

2.

Morgenscene im Palaste Mozainija. "Der Garten wetteiserte an Glanz mit den schimmernden Gemächern, schon hatten die Vögel ihr fröhliches Gezwitscher begonnen und die Blumen vertrauten dem
mit ihren Kelchen kosenden Ostwinde ihre Liebesgeheimnisse. Vor dem König stand ein Page, dessen Antlitz wie Morgenröthe leuchtete und der von Geschmeide blitzte, als hätte er sich mit dem Halsbande
der Plejaden geschmückt; sich sanst wie ein schwanker Zweig verbeugend, bot er dem König ein mit Wein
gefülltes Krystallglas und dieser improvisirte:

Wie schön nicht steht, mit funkelndem Getränke Den Becher füllend, vor mir da der Schenke! Ein Bunder ist was er mir beut, der holde, Ein Eiskrystall voll von geschmolznem Golde!"

3.

Einer von Al Motamids Vertrauten erzählt, er fei in einer schönen Vollmondnacht in den Garten des Palastes getreten. Dort erblickte er den König, an einem Teiche stehend, in dessen klaren Wellen sich die Sterne spiegelten, so daß das Wasserbecken in einen Garten voll Himmelsblüthen umgewandelt schien. In der Flut ruhte, wie ein Strom dahingegossen, die Milchstraße, Ambraduft wehte durch die Lüfte, leise bewegten sich die Schatten der Myrthen und der Nachtwind, zwischen den Blüthen wandelnd, belauschte die reizenden Geheimnisse des Gartens, deren Kunde er dann weiter trug. Al Motamid aber heftete die Blicke trauernd auf den Boden und seine Seufzer verkündeten den Gram seines Herzens. Zuletzt brach er, die Trennung von seiner Geliebten beklagend, in die Worte aus:

D Herz! gib nicht zu sehr dich hin dem Trauern, Sonst wirst du nicht dies Leiden überdauern! Schwer hat mein Mädchen sich an mir verschuldet! Vor Gram, den meine Seele um sie duldet, Flieht mich der Schlaf und nie mehr thaut der Friede Herab zu meinem wunden Augenliede.

4.

"An einem schönen Tage befanden sich Ibn Si=
radsch und andere Bezire und Kämmerlinge in Az=
Bahra, jenem ehemals so glänzenden Lustsitze der Cha=
lifen von Cordova, wo sie, vom Frühlingsregen der
Bonne bethaut, sich von einem Kiost in den ande=
ren begaben und die Becher freisen ließen. Zuletzt
machten sie in einem Garten Halt, der von dem, mit
Blumen gestickten, mit Bächen gestreisten, Grün des
Frühlings wie von Teppichen überdeckt war. Ueber
ihnen schwankten, vom Winde bewegt, die Zweige
der Bäume und die Ruinen des Palastes hingen



trauernd auf fie herab. Der Verfall dieses Pracht= baus schien deffen ehemalige Herrlichkeit zu verhöh= nen und Raben frächzten in dem Gemäuer; benn die Wandlungen des Schicksals hatten den Glanz des Palastes zerftört und den labenden Schatten, den er sonst verbreitet, hinweggenommen; lange war jene Zeit verschwunden, wo ihn die Chalifen durch ihre Gegenwart erleuchtet, seiner Gärten Blüthenflor ge= mehrt und durch den strömenden Regen ihrer Groß= mut die Wolfen beschämt hatten; die Verwüftung hatte ihren Mantel über ihn hingebreitet und in Trümmer lagen seine Zinnen und Ruppeln. Wäh= rend nun Jene dort sich aus ihren Bechern und Kelchgläsern gegenseitig Wein zutranken, kam zu ih= nen ein Bote des Motamid und übergab ihnen einen Brief, welcher folgende Zeilen enthielt:

Mit Recht um eurethalb beneidet mein Palast Das Schloß Az-Zahra heut, in dem ihr seid zu Gast. Am Morgen seid ihr dort als Sonnen aufgegangen; Kommt Abends denn zu mir, als Monde hier zu prangen!

"Da begaben sie sich in den Palast des Gartens (Kaßr ul Bostan), welcher nahe bei dem Thor der Wohlgeruchhändler lag und hielten dort ein glänzens des Gelage, das von Spielen und Tänzen verschösnert, von den Sternen der königlichen Gegenwart erslenchtet wurde, während Sklaven fort und fort emsig die Gäste bedienten."

5.

"Abul-Asbag wurde von dem Könige von Almeria als Gefandter an Al Motamid geschickt. In Sevilla waren große Festlichkeiten zu seinem Empfange vorbereitet; von seinem letzten Nachtquartier aus meldete er sein und seines Gesolges baldiges Erscheinen in folgenden Versen an Al Motamid:

Du, unter bessen Mantel, mächt'ger Herr, Die Völker, Schutz zu suchen, sich versammeln! Erhabner König, dem die Araber, Und die Barbaren selbst, Verehrung stammeln, Hier, nah der Stadt, wo deine Hoheit thront, Hat nächt'ges Dunkel sich um uns gebreitet; Du aber schwebst vor unserm Blick als Mond, Deß lichter Strahl uns zu dem Ziele leitet!

### Al Motamid antwortete ihnen sofort:

heil sei mit euch und alles Gluck mag auf euch niederichauern,

Wenn ich euch selbst, kein Traumbild bloß, begrüß' in meinen Manern!

Brecht schleunig auf, und daß die Nacht euch finster nicht bedeuchte;

Die Freudenbotschaft, die ihr bringt, schwebt ja vor euch als Leuchte!

Ihr Trefflichen! die Weisheit träuft von eurem Schreiberohre,

Aus euerm Mund die Worte sind ein Labsal jedem Ohre;



Belehrungsreich ist eur Gespräch, gerecht eur Rechtserkenntniß,

Und eurer Schriften tiefer Sinn zu tief nicht bem Berständniß.

Komm, Abul Asbag, denn zu mir! mit frohem, offnem Sinne

Empfang' ich dich und hoffe, daß ich dich zum Freund gewinne!

Bei jedem Schritt, den näher euch die rüftigen Kameele

Zu meinem Schlosse führen, bebt vor Freuden meine Seele;

Noch diese Nacht will ich den Schmerz, daß ihr mir fern seid, tragen,

Doch froh alsbann das Morgenroth nach eurer Ankunft fragen.

6.

Für eine seiner lieblichsten und zierlichsten Gaselen erklärt sein arabischer Biograph die folgende:

> Seit du fern mir bist, Geliebte, Leb' ich trauernd und in Bangen; Trunken bin ich, doch von Wein nicht, Nein von Sehnsucht und Verlangen. Meine beiden Arme möchten Gerne beinen Leib umfahn, Diese Lippen gern an deinem Mund in heißem Kusse hangen.

Meine Augenlieder thaten
Sich den Schwur, sich nicht zu schließen,
Ehe nicht dein Antlitz leuchtend
Ihnen wieder aufgegangen.
Rehr denn heim und bringe mit dir Mein verlor'nes Glück zurück! Glaub, für immer ist in deinen Banden mir das Herz gefangen!

7.

An seinen Bezir Ibn Labbana, indem er ihm Bein in einem Krystallglase sandte:

Nacht ist's, doch rings verbreitet Tagesschein In seinem Kleide von Krystall der Wein, Bald glaubst du, in des Bechers Höhle walle Ein glüh'nder Strom geschmolzener Metalle, Bald fragst du dich, wenn du in ihm das helle Geperle siehst, ob eine Bergesquelle, Ob nicht das Sternenheer der himmelsräume, herabgeträuft, in seiner Wölbung schäume.

8.

Auf die nächtliche Traumerscheinung der Geliebten. Als Nachts ihr Traumbild mir erschien, da neigt' ich voll Verlangen Mich zur Granatfrucht ihrer Brust, zur Rose ihrer Wangen.

and the same of

Sie hätte zu dem Wachenden als Wachende sich gerne Gefellt: doch zwischen Beiden lag der Schleier weiter Ferne.

Ach! möchten Andre, und nicht wir, der Trennung Schmerzen tragen,

Ach, hätte anderswo der Gram sein Lager aufgeschlagen. Auf sie jedoch, die Gärten gleicht voll duft'ger Blüth' und Ranke,

Auf die Gazellenäugige, wie junge Zweige schlanke, D daß der Himmel Huld auf sie und Segensfülle häufte, So wie sie auf mein brennend Herz den Thau der Küsse träufte!

9.

An den Bezir Abul Haffan Ibn ul Jasa, als dies ser ihm einen Strauß Narcissen gefandt hatte:

Mir kam bein Strauß in später Nachtzeitstunde;
Ihn zu begrüßen, ließ ich in der Kunde
Die Becher schneller kreisen. Leuchtend zogen
Die Sterne über uns am himmelsbogen,
Und, von dem Wein, dem Seelennährer, trinkend,
An eines schönen Mädchens Busen sinkend,
Berauscht' ich mich an doppelten Genüssen,
Am Sast der Trauben und an ihren Küssen.
Doch wie ein Andrer zu dem Rebenmost,
Consekt und Zucker nippt als Zwischenkost,
So diente, theurer Freund, mir der Gedanke
An dich als süße Zukost zu dem Tranke!

Den erften Schatten auf das Glück Al Motamids warf der tragische Tod seines Sohnes Abbad. Er hatte, nach seiner Besitznahme von Cordova, diesen zum Statthalter daselbst ernannt; bald aber mußte der neue Machthaber einen Angriff von Ibn Okascha bestehen, einem gebornen Cordovesen, der in die Dienste des Königs von Toledo getreten war und für diesen sich Cordova's zu bemächtigen trachtete. Abbad suchte schnell sein Heer zu sammeln, aber vermochte den plötzlichen nächtlichen Ueberfall nicht zu= rückzuschlagen; er fiel im Kampfe, sein Haupt ward vom Rumpfe getrennt und an den König von To= ledo gefandt. 1) Der Bater, ber gerade biefen Sohn auf das zärtlichste geliebt, wurde bei dieser Nachricht von wahnsinnigem Schmerze erfaßt. Zum Rache= zuge aufbrechend, eroberte er Cordova wieder und ließ Ibn Dkascha ans Kreuz nageln. Er ahnte nicht, wie viele andere Trauerfälle er noch zu beweinen haben follte; aber sein Unglück eilte mit raschen Schri= ten heran.

Um jene Zeit — erzählt Ihn Challikan — war Alfonso, (der Sechste), der Beherrscher Castiliens, so mächtig geworden, daß die kleinen muhammedanischen Könige sich genöthigt sahen, Frieden mit ihm zu ma= chen und ihm Tribut zu entrichten. Al Motamid, obgleich er die anderen an Macht übertraf, zahlte

<sup>1)</sup> Script. arab. loci. II, 122. Abdul Wahib, 90.

dem Alfonjo gleichfalls Zins, letzterer aber, der im Jahre 478 (1085 nach Chriftus) Toledo erobert hatte, begann die Blide auch auf seine Staaten zu richten, wollte sich nicht mehr mit dem Tribut begnügen und fandte ihm eine drohende Botschaft mit der Auffor= derung, ihm seine Festungen auszuliefern. Dies An= finnen erzürnte den König von Sevilla dermaßen, daß er den Gesandten schlug und dessen Begleiter hin= Sobald Alfonso Nachricht von dem richten ließ. Vorfall erhielt, traf er alle Vorbereitungen zur Be= lagerung von Sevilla; die Scheichs des Islam aber traten zusammen, um sich über die Mittel zu berathen, welche in dieser Gefahr Rettung bringen könn-Alle stimmten darin überein, daß die Sache der Muhammedaner verloren sei, wenn ihre Fürsten fortführen, sich, wie bisher, gegenseitig zu befriegen; über den Weg, den man einzuschlagen habe, um die= fer verzweifelten Lage zu entgehen, herrschte Verschie= denheit der Meinungen unter den Anwesenden, end= lich aber kamen sie überein, man musse Jussuf Ibn Taschfin, den Herrscher von Marokko, wider die Chri= ften zu Gulfe zu rufen.

Dieser mächtige Fürst, das Haupt der fanatischen Murabiten, hatte, aus den Wüsten des nördlichen Afrika nach den fruchtbareren Küstengegenden vorgedrungen, damals einen großen Theil von Maghrib seiner Herrschaft unterworfen. Mit Bezug auf das Schicksal, das die Abbadiden durch ihn ereilen sollte,

erzählt ein arabischer Schriftsteller schon von dem Vater des Motamid: "Al Motadid erkundigte sich beständig, wenn er Nachrichten aus Afrika erhalten konnte, ob die Berbern schon bis zur Ebene von Ma= roffo vorgedrungen seien; es war ihm nämlich pro= phezeit worden, dieses Volk werde ihn oder seine Söhne des Throns und Reichs berauben; als er nun Runde erhielt, sie hätten sich in jener Gbene nieder= gelaffen, versammelte er seine Göhne um fich und sprach, indem er sie betrachtete: "Wenn ich doch wüßte, wen das Unheil durch dieses Volk befallen wird, mich oder euch!" — Da sagte Abul Kasim (nachher Al Motamid genannt): "Möge Gott mich als Opfer für dich annehmen und alles Unglück, das er für dich bestimmt hat, auf mein Haupt herabsen= den!" Diese seine Beschwörung ging später in Er= füllung." 1)

Die erwähnte Prophezeiung muß wenig Glauben bei Motamid gefunden haben, denn er trug kein Bestenken, den Rathschlägen der Scheichs von Sevilla zu folgen. 2) Im Jahre 1086 setzte er über das Meer, begab sich nach Marokko zu Jussuf und trug diesem die Bitte vor, er möge ihn bei einem Kriegszuge wider die Christen mit Rossen und Mannschaft unterstützen. Jussuf verhieß ihm sogleich die Erfülz

1) Abbul Wahid S. 70.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach Abdul Wahid S. 91 ff. Andere Autoren lassen Dlotamid nur eine Gesandtschaft an Juffuf schicken.

lung jeines Verlangens, und der König von Sevilla kehrte höchst befriedigt nach Andalusien zurück; er wußte nicht, daß er seinen eigenen Untergang veranlaßt hatte und daß das Schwert, von dem er glaubte, es werde für ihn gezogen, sich wider ihn kehren werde. Jussuf schritt bald mit großen Zurüftungen zum Uebergang nach Andalusien, und alle Häuptlinge der Berbernstämme, welche es vermochten, ftrömten ihm zu, so daß sich ein Heer von nahe an 7000 Reitern und sehr viel Fußvolf um ihn sammelte. Er setzte mit diesen Truppen von Ceuta nach Alge= firas über das Meer. Al Motamid kam ihm mit den angesehensten Männern seines Königreichs zum Empfang entgegen, erwies ihm die höchsten Ehren und bot ihm eine solche Fülle von Schätzen bar, wie Jussuf sie nie gesehen hatte; dies war es denn, was in der Seele des Afrikaners zuerft die Begier nach dem Besitz von Andalusien entzündete.

Von allen Fürsten der Halbinsel mit Rossen und Mannschaft verstärkt, rückte das Heer der Mostimen gegen Norden vor. Auf der anderen Seite hatte Alsonso nicht Verheißungen noch Drohungen gespart, um zahlreiches Kriegsvolk unter seinen Fahnen zu verssammeln. Das Zusammentressen der beiden Heere fand auf christlichem Gebiete unsern von Vadajoz Statt. Hier wurde im Jahre 1086 die furchtbare Schlacht von Zalaka geschlagen. Motamid, dessen Truppen den heftigsten Stoß zu ertragen hatten,

kämpfte mit außerordentlicher Tapferkeit und empfina zahlreiche Wunden. Die Entscheidung schwankte lange, zuletzt aber erstritten die Moslimen einen glänzenden Sieg und nur mit Mühe entfam Alfonso. Jussuf ließ die Köpfe der getödteten Christen von den Rumpfen trennen und als man sie vor ihm auf= gethürmt hatte, war deren Masse so groß, daß man sie für einen Berg halten konnte. Er sandte zehn= tausend Häupter nach Sevilla und eben so viele nach Saragoffa, Murcia, Cordova und Valencia; außer= dem wurden vier tausend nach Afrika geschickt und in den verschiedenen Städten aufgepflanzt. In Ma= ghrib und im ganzen moslimischen Spanien veran= stalteten die Muhammedaner Feste, vertheilten 211= mojen und schenkten Sklaven die Freiheit, um Allah zu danken, daß er den wahren Glauben so glänzend verherrlicht habe. 1)

Jussifuf kehrte nach Afrika zurück, wie Motamid nach Sevilla, unternahm aber schon im folgenden Jahre einen neuen Zug nach Andalusien und enthüllte hier zum ersten Male seine wahren Absichten, indem er den König von Granada vertrieb und dessen Reich in Besitz nahm. Gegen Motamid benahm er sich noch immer als Freund und Bundesgenosse, doch erfüllte sich seine Seele mehr und mehr mit Bewunderung für den Reichthum und die Schönheit Spa-

<sup>1)</sup> Al Kartas 96.

niens. Diejenigen, welche seinen vertrauten Umgang bildeten, begannen ihm vorzustellen, wie leicht es ihm sein würde, ein so schönes Land in seinen Besitz zu bringen; auch suchten sie ihn gegen den König von Sevilla zu erzürnen, indem sie ihm diese und jene verletzende Aeußerung hinterbrachten, welche derselbe gemacht haben sollte.

Während sich so die Wetterwolken über dem Hause der Abbadiden zusammengezogen, scheint Motamid noch keinen Verdacht geschöpft zu haben. Sein Sohn Raschid dagegen konnte sich trüber Vorahnungen nicht erwehren. Sinst befand sich dieser im Kreise vertrauter Bekannten, als die Rede auf die Vorgänge in Granada und auf die Vesitznahme dieser Stadt durch Jussuf kam. Bei der Erzählung hiervon wurde der Prinz sinster und in sich gekehrt und rief, indem er der Zerstörung des Palastes von Granada gedachte: "wir kommen von Gott und kehren zu ihm zurück;" die Freunde aber wünschten seinem Palast und Reich ewige Dauer, woranf Raschid, erheitert, dem Abu Bekt von Sevilla befahl, ein Lied zu singen. Dieser sang dann die Ansangsverse eines alt-arabischen Gedichts:

D Maja's Wohnung an des Berges Fuß,

Schon lang verlassen, liegst du nun in Trümmern! Da verdüsterte sich die Stirn des Prinzen von neuem und er gebot einer Sängerin, ein anderes Lied zu fingen. Diese sang: Wer ist so kalten Sinns, daß er geweint nicht hätte, Wenn er verwüstet sah die einst bewohnte Stätte?

Dies mehrte noch seine Traurigkeit, sein Aussehn wurde immer trüber, und er befahl einer anderen Sängerin, zu singen, worauf diese anhob:

D hätt' ich Schäße, um mit vollen Händen Bedürft'gen, die es werth, davon zu spenden! Doch selbst bin ich vom Unglück schwer betroffen; Wie dürfen Andre Tröstung von mir hoffen?

Da wollte der Dichter Ibn Lebbana versuchen, den Eindruck dieser Lieder zu verwischen, erhob sich und sprach:

Schloß der Schlösser, Sitz der Hoheit! mögst du immer herrlich prangen

Mit dem Kreis von edlen Männern, den du heute hältst umfangen!

Ein Palast ist wie der andre; aber der, in dem wir weilen,

Geht den andern vor; zwei hehre Prinzen sint ja feine Säulen,

Ar.Raschid, erhabner thronend, als Drions Sterne droben,

Al-Motadd, der stets die Klinge hält zum Glaubenskampf erhoben.

heil dem Fürsten, der mit seinen Armen, kraftvoll ausgebreitet,

Drient und Occident am Zaume, wie ein Roßpaar, leitet, Der im Kriege Zornesbliße aus entflammten Augen fendet,

Doch im Frieden dem Bedürft'gen seiner Gaben Fülle spendet!

Durch den Anfang dieser Verse war der Prinz aufgeheitert worden, aber in den Worten: "Ein Palast ist wie der andere" fanden er wie die Uebrigen abermals eine üble Vorbedeutung, und Alle waren nun überzeugt, daß dem bösen Omen der Schicksals= wechsel folgen werde.<sup>1</sup>)

Bald gingen diese Befürchtungen in Erfüllung. Jussifuf warf plötzlich im Jahre 1090 die Maske der Bundesgenossenschaft, die er bis dahin noch getragen hatte, ab, bemächtigte sich der Festung Tarifa und ließ sich dort als Herrscher von Andalusien ausrufen. In der Absicht, seinen längst entworfenen Plan ins Werk zu führen, hatte er schon früher verschiedene andalusische Burgen an der Gränze des driftlichen Gebiets besetzt; die dort befindlichen Krieger drangen nun gegen Cordova vor und belagerten es. Mamun, einer der älteren Söhne des Motamid, vertheidigte die Stadt tapfer, wurde aber nach muthigem Widerstand getödtet, und Cordova fiel in die Gewalt der Feinde. 2) Dann wandten sich die letzteren gegen Sevilla und begannen die Belagerung. Al Motamid, der sich in der Stadt befand, zeigte große

<sup>1)</sup> Abbadidae II, 40.

<sup>2)</sup> Abdul Wahid 98.

Standhaftigkeit und Tapferkeit, indem er sich muth= voll jeder Gefahr aussetzte. Als ihm keine Hoffnung mehr blieb, machte er mehrere Ausfälle und stürzte sich, den Tod juchend, ohne Rüstung und im einfa= den hauskleide den Feinden entgegen; sein Sohn Malik fiel an seiner Seite, aber ihn selbst floh der Die Einwohner von Sevilla rannten angst= voll und verzweifelnd durch die Straßen, einige ret= teten sich durch Schwimmen über den Fluß, andere stürzten sich von den Wällen hinab. Zuletzt, im September 1091, fiel die Stadt. 1) Die Schaaren der Feinde verbreiteten sich plündernd durch die Stra= gen und raubten den Einwohnern alle ihre Habe. Al Motamids Paläfte wurden schmählich verwüftet, er jelbst aber gefangen genommen und gezwungen, jeine beiden Söhne Al Motadd und Ar Radhi, welche Befehlshaber von Martula und Ronda waren, zur sofortigen Uebergabe dieser beiden, fast uneinnehm= baren Festungen mit dem Beifügen aufzufordern, daß sonst das Leben aller der Ihrigen verwirkt sei. Die Söhne wollten anfänglich eine solche Schmach nicht auf sich laden und verweigerten es, sich zu er= geben, dann aber bestimmte die Rücksicht auf ihre Eltern sie, die Festungen auszuliefern, was nur gegen, sie sicherstellende, Bedingungen geschah. Al Motadd wurde jedoch, als er sein festes Schloß verließ, von

<sup>1) 3</sup>bn Challifan.

dem feindlichen Feldherrn aller seiner Besitzthümer beraubt und Ar=Radhi verrätherisch getödtet. 1)

Den unglücklichen König ließ Jussuf gefangen nehmen und mit seiner ganzen Familie in Ketten auf ein Schiff bringen, das ihn nach Afrika hinüberführen sollte. Am Tage der Abfahrt versammelte sich das Volk von Sevilla klagend am Ufer des Guadalquivir und gab unter Thränen den Scheidenden feine letzten Abschiedsgrüße. Nach Marokko vor Jusfuf geführt, sah sich dann Al Motamid mit den Sei= nen zu lebenslänglichem Gefängniß verurtheilt. Der zu seiner Kerkerhaft bestimmte Ort war die Stadt Agmat, südöftlich von Marokko. Hier nun strömte er den Schmerz über den erduldeten beispiellosen Schickfalswechsel, die Trauer um sein und der Seinigen Glend und die Sehnsucht nach der für immer verlorenen schönen Heimat in improvisirten Gedichten aus, welche durch die Wahrheit und Tiefe der Em= pfindung in der arabischen Literatur einzig dastehen. "Die innigen und rührenden Elegien Al Motamids — sagt Dozy — reißen den Leser so mit sich fort, daß er von derselben bitteren Traurigkeit, die der königliche Dichter fühlte, erfüllt wird und mit dem Unglücklichen, der Freunde, der Söhne und des Reiches Beraubten sich selbst in harter Gefangenschaft zu befinden glaubt." Die Reihe derselben beginnt

<sup>1)</sup> Modul Wahid S. 100.

mit einigen Zeilen, die er gesprochen haben soll, als man ihn in Fesseln legte:

Rette, die mit Schlangenwindung du mich zu umschlingen wagst,

Denk, bevor du meine Glieder mit dem gift'gen Zahn zernagst

Und dein Flammenbiß versengend Hand und Knöchel mir zerfleischt,

Denk an was ich einst gewesen und was Achtung von dir heischt!

Einst, als nur von meiner Huld die Menschen lebten — benke dies! —

Sandte sie mein Schwert zur Hölle oder in das Paradies.

"Als er nun, erzählt Ibn Chakan, 1) von dem Baterlande hinweggerissen und aller seiner Reichthüsmer beraubt war; als ihn sein afrikanischer Kerker, wie einen sebendig Begrabenen, von aller Welt absichloß und ihm keiner seiner Freunde und Bekannten Trost zusprechen oder ihn durch trauliches Gespräch erheitern konnte: da seufzte und weinte er unaufhörslich, denn er durste keine Hossnung hegen, daß er je seine liebe Heimat wiedersehen werde. Beständig schwebten die Orte, wo er einst glücklich gewesen, vor seiner Seele: er stellte sich vor, wie jene Stätten nun verödet seien, wie die von ihm erbauten Paläste,

<sup>1)</sup> Die Einleitungen, welche die arabischen Sammler von Al Motamid's Gedichten einem jeden voraussenden, sind bedeutend verkürzt worden.



gleich Kindern, die um ihren Bater trauern, ihren ehemaligen Bewohner beweinten und wie die Schlöfsfer von Sevilla, einst von dem Vollmond der königslichen Größe erhellt, von dem Ton traulicher Gesfpräche und dem muntern Lärm nächtlicher Feste durchklungen, nun düster und lautloß dalägen und, ihrer ehemaligen Hüter beraubt, in Trümmer sänken. In solche Gedanken verloren, dichtete er die Verse:

Die Paläste von Sevilla weinen um den Abbaditen, Um den löwengleichen Fürsten, kühn im Kampf und mild im Frieden;

Weinend klagt das Schloß Zorana, daß auf seine stolzen Zinnen

Meiner Großmuth Regenschauer nimmer mehr herniederrinnen;

Der Guadalquivir und jedes Lusthaus, das in ihm sich spiegelt,

Weinen, denn durch meinen Fall ward ihre eigne Schmach besiegelt.

Mich, der einst die Welt ich labte mit den Strömen meiner Gnade,

Riß der Strom des Unglücks jetzo fort an Afrika's Gestade.3)

<sup>1)</sup> Wegen der völligen Unmöglichkeit, den Text treu und zugleich genießbar wiederzugeben, habe ich mir bei diesem, dem folgenden und mehreren der and deren Gedichte große Freiheit nehmen muffen. Im Text werden noch verschies bene Sevillanische Lustschlöffer mit Namen genannt, von denen in dem Abschnitt über Architectur die Rede sein wird.

Ihm war der Palast Az=Zahi als einer der schönsten und anmuthigsten Orte immer besonders lieb gewesen; in diesem, am User des Guadalquivir zwischen Fruchthainen und Olivenbäumen gelegenen, Schlosse hatte er die schönsten Stunden seines Lebens verbracht; er hegte daher in der Verbannung keinen höheren Wunsch, als seinen Lieblingsort noch einmal wiederzusehen und sang in der Erinnerung an ihn:

Mich, den Gefangenen an Maghribs Strande, Beweint der Thron in meinem Vaterlande, Es weinen um das Leid, das mir geschehen, In Spanien die Kanzeln der Moscheen, Und Schwert und Lanze, die ich einft geschwungen, Sind nun von dufterm Trauerflor umschlungen. Mich hat das Glück, das Andern lacht, gefloh'n; Nicht Herrschaft haben, und nicht Reich noch Thron, Nur Jammer die Geschicke mir gelaffen, Die neidisch stets ber Eblen Größe haffen. Der himmel felbst schmilzt hin in Thränengusse, Voll Mitleid, daß ich also enden muffe. D dürft' ich einmal noch, befreit von Ketten, Die Heimat sehn und ihre trauten Stätten! D daß ich wieder, so wie einst, die Nächte Um rauschenden Guadalquivir verbrächte Und im Olivendickicht an dem Teiche Ausruhte, während um mich her die weiche Nachtluft sich wiegte im Gezweig der Myrthe Und in dem Laub die Turteltaube girrte! Daß meine Augen jene hehren Bauten,

Az-Zahir und Zoraya, wiederschauten! Wenn sie mich sähen, würden die Erfreuten Die Zinnen, so wie Arme, nach mir breiten, Und mein Az-Zahi würde voll Verlangen Mich, wie die Braut den Bräutigam, umfangen! Unmöglich scheint für mich das Wiedersehen, Doch Gott läßt selbst Unmögliches geschehen.

"Zu Agmat wurde ein Fest geseiert; am Morgen sah er das Volk in frohen Schaaren auf die grünen Fluren strömen, während er selbst in seinem düsteren Kerker zurückbleiben mußte; da traten seine Töchter weinend und in zerrissenen Kleidern zu ihm in das Gefängniß. Diese mußten damals durch Spinnen ihr Leben in Agmat fristen und eine von ihnen diente sogar als Spinnerin bei der Tochter eines Menschen, der früher in Diensten Al Motamid's gestanden hatte. Als nun der unglückliche König die vor Hunger abgemagerten und durch das Elend entstellten Prinzessinnen mit bloßen Füßen vor sich stehen sah, brach er in Thränen aus und sagte, sich selbst anredend:

Wohl warst du froh beim Fest in frühern Tagen, Doch, zu Agmat in Fesseln nun geschlagen, Fühlst du, wenn sich die Andern freuen, Leid. Arm, hungrig — ach! und im zerrissnen Kleid Siehst du die lieben Töchter, die durch Spinnen Nun spärlich ihren Unterhalt gewinnen Und sich dir weinend nahn, um dich zu grüßen. Im Schlamme waten sie mit bloßen Füßen,

Die sonst auf Moschus und auf Ambra schritten; Ihr bleiches Antlitz zeigt, was sie gelitten, Und ihre Wange, feucht von Zährengüssen, Zeugt von der Noth, die sie erdulden müssen. So stimmt der Tag, an dem du einst Gelage Geseiert hast, dich heute zur bittern Klage; Sonst war das Glück gehorsam deinen Winken, heut ließ es dich zum Stlavenstande sinken. Wer noch nach dir auf Größe trott und Macht, Den täuscht fürwahr ein Traumgebild der Nacht.

"Während er so in Afrika schmachtete, versuchte einer seiner Söhne in Andalusien einen Aufstand wisder den Räuber seines väterlichen Reichs, bemächtigte sich der Festung Arcos unfern Sevilla's und behaupstete dieselbe mehrere Monate lang in der Hoffnung, die Anhänger der Abbadiden würden sich um ihn schaaren. Als Motamid die Aunde hiervon vernahm, schmeichelte er sich einen Augenblick mit der Hosspung, der Ausstand werde gelingen und er dann in sein Reich heimkehren können; aber bald sank er wiesder in die frühere Schwermuth zurück und sprach:

So muß benn thatlos altern meine Klinge, Dbgleich ich täglich sie voll Kampflust schwinge? So muß benn meine Lanze träge rosten, Und, statt der Feinde rothes Blut zu kosten, Umsonst nach dem gewohnten Tranke dürsten! So wird das Roß des unglückseel'gen Fürsten Denn nie mehr unter seinem Reiter schäumen? Nicht mehr gehorchen will es meinen Zäumen Und fort mich tragen, denn es ahnt mit Schauern Die Feinde, die im Hinterhalte lauern.
Doch, wenn dem Schwerte Keiner Mitleid schenkt,
Noch das verschmachtende, das sieche tränkt,
Wenn es verhängt ist, daß vor Scham die blanke Erzlanze, ihre Schmach nicht tragend, kranke:
So hab', o Mutter Erde, mit dem armen,
Dem schwerzgequälten Sohne du Erbarmen!
An deiner Brust vergönne deinem Kinde Ein Plätzchen, daß im Grab es Ruhe sinde!

"Der verzweifelte Aufstand in Andalusien wurde bald unterdrückt und Al Motamid's Sohn bei der Vertheidigung der Feste Arcos durch einen Pfeilschuß getödtet. Nach diesem vereitelten Versuche zur Wiederherstellung der Abbadiden-Herrschaft trat dann für den Gefangenen eine verschärfte Haft ein und den immer tieseren Trübsinn, welchem er nun versiel, drückte er so in Versen auß:

Nun, statt schöner Sängerinnen, singt die Kette, wie sie klirrt,

Mir ein Lied, das, dumpf und schrecklich, Seele mir und Sinn verwirrt.

Statt daß einst mein Schwert als Schlange zischte in die Feindesreih'n,

Nagt die schlangengleiche Fessel jest an mir — o schwere Pein!

Mich in Windungen umzingelnd und kein Mitleid kennend kriecht Sie nun alle meine Glieder, daß vor Qual mein Leben siecht!

Zum Erbarmer Gott erheb' ich meinen Klagruf, doch, es scheint,

Mich vernimmt er nicht, ob sonst er dem auch hilft, der hülflos weint.

Menschen, die ihr wissen möchtet, wer es ist und wer es war,

Der in diesem Kerker schmachtet, wisset und vernehmt es klar:

Bei Musik im Königssaale lud er Kön'ge sonst zu Gast; Jetzt ist Säng'rin ihm die Kette, das Gefängniß sein Palast.

"Einst, als er einen Schwarm von wilden Tausben") an seinem Kerker vorübersliegen sah, dachte er, wie sie in keinem Netze gefangen und nicht von ihren Jungen getrennt seien, wie sie froh und frei in Lüsten schwebten und sich einen Trankort suchen könnten wo sie wollten. Da fühlte er seine Ketten doppelt schwer auf sich lasten, da empfand er es doppelt, daß die Gefängnißwärter den geliebten Seinen nicht Zutritt zu ihm gönnten und daß er in Körperund Seelenpein so einsam schmachten müsse. Er dachte auch an seine Töchter, an die Noth und Armut, in der sie hinwelsten, und dieser Gedanke ward ihm noch durch die Erinnerung an die frohe Zeit

<sup>1)</sup> Im Original Katha. S. über diese Bögelgattung: W. Ahlwardt, Chalef el Ahmar's Kaffide. Greifswald 1859. S. 183.

seines früheren Glanzes verbittert. Da dichtete er die Verse:

Als bei bem Kerker ich in meinem harm Vorüberfliegen sah ben Taubenschwarm, Dacht' ich, und Thränen netten meine Wangen: Sie sind in Retten nicht und nicht gefangen! Beim ew'gen Gott! aus Neid nicht bacht' ich fo, Nein, nur aus Sehnsucht, daß ich frei und froh Wie sie, wohin ich möchte, ziehen könnte, Daß mir der himmel Glud gleich ihrem gonnte Und ich nicht einsam mit gebrochnem Beiste In Fesseln schmachten müßte, der Verwaiste. D diese Tauben, die nicht Trauer kennen, Die feine Fernen von ben Ihren trennen, Sie bringen nicht wie ich die öben Nächte In Schrecken hin; nicht wenn die Kerkerknechte Sich nahen und am Thor der Riegel klirrt, Wird ihr Gemut, wie meins, von Angst verwirrt. Go hat von Ewigkeit her das Verhängniß Es über mich bestimmt, daß im Gefängniß Ich enden joll, beraubt von Glanz und Würde! Ein Andrer mag, beschwert von Kettenbürde, Das Leben lieben! Ich in meiner Roth Ersehne brunftig mir ben Retter Tod. Euch aber schütze Gott, ihr lieben Tauben, Und mag kein Falk euch eure Jungen rauben, Wie mir, bem fich bie Schmerzen ftets erneuern, Das Mißgeschick entriffen meine Theuern.

Den Tod seiner Söhne beklagte er in folgender Elegie:

- Duelle, die du ewig rinnst! aus meinem Auge flie-
- Mehr Thränen noch, als Wellen sich in deinem Bett ergießen.
- Das Feuer stirbt, wenn ausgebrannt, doch dem verwaisten Vater
- Ist stets die Brust von Glut erfüllt, wie des Vulkanes Krater;
- In meinem Herzen drängen so sich Brand und Naß zusammen;
- Von Wassersluten überschwillts und brennt zugleich in Flammen.
- Es einen, sich bekämpfend sonst, in mir sich diese beiden,
- Wie die Geschicke Glück auf mich zugleich gehäuft und Leiden.
- Ich weint' am Grabe meines Fath, und als die Schmerzenswunde
- Gemach vernarbte, traf mich schwer vom Tod Jezid's die Kunde.
- O Stücke meines Herzens ihr, seit ihr von ihm geriffen,
- Verzehrt sich mein Gemüth um euch in Harm und Kinnmernissen!
- Fürwahr, erloschen sind in euch zwei Sterne hellen Lichtes Und brennen wird mein Schmerz bis an den Tag des Weltgerichtes.

- D Fath, der du als Märtyrer hinsankst im Glaubensstreite,
- Ich hoffe, daß dein Strahl dereinst mich in den himmel leite!
- D mein Jezid, bei beinem Tod muß mich, den Trostentblößten,
- Der Glaube, daß in Seeligkeit du drüben wohnest, trösten!
- Dich, wie den Bruder, hat der Pfeil im heil'gen Kampf getroffen,
- Drum daß sich huldreich eurer Gott erbarme darf ich hoffen.
- Die Mutter, welcher Harm und Pein um euch das Leben trüben,
- Schickt ihren Segensgruß an euch, so wie ich selbst, nach brüben!
- Die Thränen, die sie rastlos weint, vermischt sie mit den meinen
- Und Keiner ist so kalt, nicht auch, wenn er uns sieht, zu weinen.

"Indessen er so, von Ketten belastet, sich nur mit Mühe von einem Platz zum andern fortschleppen konnte, trat sein Sohn Abu Haschim zu ihm ein und brach bei dem Anblick des Baters in lautes Schluchzen aus. Es war dies sein jüngster Sohn, den er vor allen andern liebte und an den er nach der Schlacht von Zalaka, wo er sich durch seine Tapferkeit hervorzethan, die Verse gerichtet hatte:

Vom Flug der Speere war ich dicht umfaust; Doch rüstig schwang die Klinge meine Faust, Denn dein gedacht' ich, o mein junger Sohn, Und hätte mich geschämt, war' ich geflohn!

Während nun Abu Haschim unter so veränderten Umständen weinend vor ihm stand, sprach Motamid:

D daß ich endlich ausgelitten hatte! Billft bu fein Mitleid mit mir haben, Rette? Vor beiner Bucht bin ich bahingesunken, Mein Fleisch haft bu gernagt, mein Blut getrunken, Berbrich mir nun nicht auch noch Mark und Knochen! Mein Abu-Saschim wendet herzgebrochen Und weinend fein Beficht, indem er fieht, Wie bein Gewicht mich auf ben Boben gieht. Go hab' Erbarmen mit bem Jüngling boch, Der noch gewöhnt nicht ist an's Leidensjoch Und nie geahnt hat, daß durch Schickfalsichluffe Er einft bei dir um Mitleid betteln muffe. Mit feinen kleinen Schwestern hab' Erbarmen; Von frühfter Zeit auf schlürften fie, die armen, Statt Muttermild, bes Glends bittres Gift; Die Gine kann bas Leiben, bas fie trifft Schon faffen und es marb bas arme Rind Beinahe von bem vielen Beinen blind; Die Andre weiß von nichts noch und ihr Auge Sucht eine Bruft nur, bran ihr Mundchen fauge.

"Da er nun keinen Freund in seiner Nähe hatte, keinen, mit dem er ein vertrauliches Gespräch hätte



pflegen können, und da sein Elend immerwährend dauerte, so klagte er:

Du hoffst noch fort und fort auf frohe Stunden, Du denkst, es würden heilen deine Wunden Und diese Leiden nicht für immer dauern; Doch glaub, dein Leben mußt du so vertrauern! D in Uz-Zahi's Schloß die frohen Feste! Da waren Kön'ge deine Tafelgäste! So wechseln mit einander Lust und Noth — Das Ende seder Hoffnung ist der Tod.

"Als er schon lange die schwere Haft geduldet hatte und ihm die langen schlaflosen Nächte in seinem dunkeln Kerker zur Dual wurden, sprach er während eines Gewitters, in dessen Donner und Blitzen er Boten sah, welche seine Gefangenschaft der Welt verkündeten:

An alle Erdenländer nun verkünden diese Boten, Daß du in finstrer Kerkerhaft begraben bist gleich Todten!

Aus Westen ziehn sie schnellen Flugs hin in den fernsten Osten

Und füllen jedes Herz mit Gram durch ihre Trauerposten!

Es überfluten beim Gerücht von deinem Mißgeschicke Von Mitleid Aller Herzen und von Zähren Aller Blicke; Die Seeligen im Paradies des himmels selber brechen, Wie ihnen solche Kunde wird, in Thränen aus und sprechen: "Wie kann es sein? du so gestürzt, der mächtigste der Krieger?

Du vorderster im Kampfe stets! du Sieger aller Sieger!"

Ja — geb' ich Antwort — das Geschick stieß mich in diese Tiefen,

Mich, der von Feindesblut vordem ich ließ die Klinge triefen!

Wie wem die Heerden und die Trift verwüstet Räuberhorden,

So bin von Allem ich, was mein, hinweggetrieben worden.

"Unter den Gefangenen in Agmat waren einige mit dichterischem Talent Begabte, die sich von dem Kerkermeister die Gunst erbaten, in Al Motamid's Kerker eingelassen zu werden, um durch die Unterhal= tung mit ihm ihren Kummer zu zerstreuen. So oft ihnen ihre Bitte gewährt wurde, fand Motamid im Umgang mit ihnen Trost, indem er ihnen von sei= nem Unglück erzählen und ihnen die Geheimniffe seines Herzens erschließen konnte; wenn aber die ihnen verstattete Frist abgelaufen war und sie ihn wieder verlassen mußten, verfiel er von neuem in Trübsinn. Zulett wurden diese Gefangenen freige= lassen, während er selbst in seinem dufteren Berließe zurückblieb; als sie nun zu ihm traten und wegen seines Schmerzes selbst traurig wurden, sprach er zu ihuen:

Will die Thräne nie versiegen? Zeit doch wird's für sie zuletzt,

Daß sie trockne, da die Wangen welken, die sie rastlos nett!

Betet, o ihr Freunde, betet für den unglückseel'gen Mann,

Und dem himmel dankt, daß ihr nicht fürder seufzt im Rerkerbann!

Ihr seid frei, doch hoffen darf er nicht, daß ihm der Morgen tagt,

Wo man ihm die Fessel abnimmt, die die Glieder ihm zernagt.

O wie schwarze Riesenschlangen winden um mich grausenhaft

Sich die Ketten, mich zermalmend mit ergrimmter Löwen Kraft!

Euch indeß, ich fühl's, ihr Freunde, klopft das Herz vor Freuden hoch!

Mogt ihr eures Glücks genießen, ob mich meines auch betrog!

Alle geht ihr, die ihr tröstend um mich saßt im trauten Kreis —

Gott, dem Herrn, sei für eur Glückt wie für mein Unglück Lob und Preis!

Endlich brach der unglückliche Fürst unter der Last seiner Leiden zusammen. Er starb in seinem Kerker zu Agmat im Jahre 1095. "Bei seiner Beserdigung — erzählt sein Biograph — lud der Aussrufer das Volk zu dem letzten Gebete, das über einen

fremdling gesprochen werden solle; seltsames Schicksal eines früher so gewaltigen und mächtigen Fürsten! Gepriesen sei das Wesen, das immer besteht und dessen Größe und Macht ewig dauern." Von dem Schicksal der Seinigen hören wir, daß eine Tochster als Sklavin in Sevilla verkauft worden sei und ein Enkel später als Goldschmidt seinen Lebensunterzhalt gewonnen habe.

## XI.

Es ist schwer, bei einem Blicke auf die langen Verzeichnisse andalusischer Dichternamen, die uns durch arabische Schriftsteller aufbewahrt worden sind, ein wehmütiges Gefühl über die Vergänglichkeit lite= rarischen Ruhmes zu unterdrücken. Die Werke dieser Dichter, die von den Kritikern und Literarhistorikern ihrer Zeit zum Theil mit den überschwänglichsten Lobpreisungen in den Himmel erhoben wurden, deren Verse in Aller Munde lebten und das Entzücken eines geistvollen, hochgebildeten Volkes ausmachten, sind größtentheils zu Grunde gegangen, und auch die, noch immer zahlreichen, Diwane und Anthologien, die ein günstiger Zufall aus dem großen Schiffbruch gerettet, ziehen höchstens noch die Aufmerksamkeit einiger orientalischer Philologen auf sich, welche mit Mühe ihre vergilbten Schriftzüge entziffern. Wird der Eifer, der die Literatur der Provenzalen neu erweckt hat, sich in der Folge auch der spanisch=arabi= schen zuwenden und uns, so weit es noch möglich, durch Herausgabe und Uebersetzung der Lebensbeschreis bungen und Werke der andalusischen Dichter eine genauere Kenntniß jener denkwürdigen Periode der

europäischen Cultur erschließen? Ich glaube nicht von einseitiger Vorliebe verblendet zn sein, wenn ich behaupte, daß die Poesie der spanischen Araber, mit allen ihren Mängeln, an Zartheit der Empfindung, Reichthum und Glanz der Bilder jene der Proven= zalen weit übertrifft, während der historische Gehalt, den sie birgt, wenigstens nicht geringer ist. Dennoch läßt sich bei der herrschenden Theilnahmlosigkeit für alles Drientalische wohl kaum hoffen, diese Lücke in der Literaturgeschichte werde so bald ausgefüllt wer= Um wenigsten gibt sich die vorliegende Schrift als einen Versuch zur Ausführung eines jo großen Unternehmens, an das ein ganzes Menschenleben zu setzen wäre. Dieselbe begnügt sich damit, dem Leser einen ersten Einblick in das weite Gebiet zu gewäh= ren; Biographien und Charafteristifen der einzelnen Dichter liegen außerhalb der ihr gezogenen Gränzen und nur ausnahmsweise zieht sie biographische No= tizen in ihr Bereich. Zu solchen Ausnahmen schien theils da Veranlassung zu sein, wo die mitzutheilen= den Verse erst durch die Kenntniß der Lebensverhält= nisse ihrer Verfasser völlig verständlich werden, theils da, wo das Biographische ein besonders charafteristi= sches Licht auf die literarischen Zustände im muham= medanischen Spanien wirft. In diesem Sinne ist der Abriß vom Leben Al Motamids gegeben, in die= sem soll hier noch von einigen aus der unermeßlichen

Zahl andalusischer Dichter kurze Nachricht gegeben werden.

Bu den berühmteften derfelben gehörte Ibn Beidun. Von dem Leben dieses Mannes wissen wir, daß er, um 1003 geboren, durch seine hervorragen= den Talente schon in jungen Jahren zu einflußreicher Stellung bei Ibn Dichahwar gelangte, welcher nach dem Sturze des letzten Omajjaden, bei dem er Siegelbewahrer gewesen, als Vorsteher des Senats und Heerführer die oberste Gewalt in Cordova ausübte.1) Während längerer Zeit dessen intimstes Vertrauen besitzend und mit Gesandtschaften an verschiedene der kleinen Höfe Andalusiens beauftragt, konnte er den Blicken den Neider nicht entgehen. Diesen gelang es endlich, seinen Sturz herbeizuführen. Die nähe= ren Umstände, unter welchen er in Ungnade verfiel, werden nicht berichtet, doch kann man mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß sein Liebesverhältniß zu der schönen und geistvollen Wallada den Anlaß dazu gab. Diese omajjadische Prinzessin, eine Freundin der Dichtkunft und selbst wegen ihrer Verse berühmt, zog den Ibn Zeidun allen ihren anderen Verehrern vor und ein Nebenbuhler rächte sich an dem Begünstigten durch Verläumdungen, die bei seinem Gebieter Eingang fanden. Der früher so mächtige Günftling

<sup>1)</sup> Dozy's Catalogus Bibliothecae Academiae Lugduno Batavae I. 242. Weyers Specimen criticum exhibens locos Ibn Khacaris de Ibn Zeiduno und Ibn Challican.

wurde eingekerkert und suchte vergebens durch die Bermittelung eines Freundes die Gunst des Ibn Dichahwar wieder zu gewinnen; es gelang ihm je= doch, aus dem Gefängnisse zu entkommen und, nach= dem er sich noch eine Zeitlang in Cordova versteckt gehalten, floh er nach dem westlichen Theile von Andalusien. Die Sehnsucht nach seiner Wallada und der Wunsch, in deren Nähe zu sein, trieb ihn in= dessen bald wieder nach Az-Zahra, dem halbzerstörten Lustsitze der Omajjaden bei Cordova, wo er die Ge= liebte insgeheim zu sehen hoffen durfte. Weiter irrte er längere Zeit durch verschiedene Gegenden Spaniens, bis er, am Hofe Al Motadids huldvoll aufgenommen und, mit dem Vertrauen dieses Für= sten beehrt, seinen dauernden Wohnsitz in Sevilla nahm. Er starb im Jahre 1071.

Die arabischen Anthologen, im Allgemeinen so sehr zu pomphaften Lobeserhebungen geneigt, daß man ihren Enkomien nicht viele Bedeutung beilegen kann, überschreiten beim Preise von Ibn Zeiduns Dichtergröße doch noch ihr gewöhnliches Maaß von Hyperbeln. Seine Poesie, sagen sie, habe eine Macht, wie keine Magie je sie besessen, und eine Erhabensheit, mit welcher die Sterne nicht wetteisern könnten. In diese Ueberschwänglichkeiten vermögen wir freilich nicht einzustimmen; indessen scheinen und Ibn Zeisdun's Gedichte, die sich großentheils auf sein Liebesserhältniß zu Wallada beziehen, merkwürdig wegen

des, stark an die moderne Poesie erinnernden Gei= stes, der aus ihnen weht. Wenn man gewöhnlich annimmt, jenes schwärmerische Liebesgefühl, jenes schwermütige Träumen in und mit der Natur, das so viele der schönsten Hervorbringungen neuerer Zeit durchdringt, habe seinen ersten Ausdruck durch Petrarca gefunden, so darf Ibn Zeidun als älterer Vorgänger des Sängers von Vaucluse angesehen wer-Wie dieser "wandert er düster, gedankenroll die stillsten Pfade, wo dem Sande keine Spur von Menschen eingedrückt ist; die Felsen und der mur= melnde Bach find seine Vertrauten, umber ist Niemand, der seine Klagen vernehmen könnte, nur die Liebe wandelt neben ihm." Unter den noch jungen Trummern der Omajjadenherrlichkeit, in den verwilderten Zaubergärten von Az=Zahra trauert er um die uner= widerte Liebe zu Wallada und ruft die Sterne, die seine schlummerlosen Nächte erhellen, zu Zeugen sei= nes Grames. Wie Child Harold treibt ihn die Unruhe seines Geistes von Ort zu Ort, um braußen den Frieden zu suchen, der seinem Herzen verfagt ift.

Aus der Zeit seines heimlichen Aufenthaltes in Az-Zahra sind die folgenden Zeilen, welche sein Diograph mit den Worten einleitet: Als der Frühling die Gärten mit seinem grünen Gewande geschmückt, die Lilien und Rosen entfaltet, die Bäche geschwellt und die Nachtigallen zum Singen begeistert hatte, ward sein Gemüth erheitert und er verbrachte die Abende froh unter den Düften des blüthenpranzenden Hains und der mit sanstem Hauche athmenzen Lenft. Lebhaft aber ward er von dem Wunsche erfüllt, Wallada zu sehen, und da er sich selbst nicht nach Cordova wagen durfte, schrieb er Briefe an sie, in denen er die Bewegung seines Herzens schilderte und ihr Vorwürfe machte, daß sie ihn, der ihr doch so nahe sei, nicht besuche:

Voll Sehnsucht bent' ich in Az-Zahra bein; Die Erde lächelt und die Luft ist rein; Von Diten weht der Wind so mild, so warm, Als fühlte Mitleid er mit meinem harm, Und bligend schmudt ber Bache Glanz die Flur, Gleich wie des Madchens Sals die Perlenschnur. Schon ift ber Tag wie jene, nun verfloffen, Als insgeheim wir hohes Glud genoffen; Wie damals blühn auch heut der Blumen viele Und beugen, schwer von Thau, die garten Stiele, Allein mit ihren Augensternen scheinen Sie mitleibsvoll mein Leiben zu beweinen. Die Rose leuchtet hell, und mehr entfact Ihr Schimmer noch des Sonnenglanzes Pracht; Vom Morgenstrahl erweckt, haucht füße Düfte, Halb schläfrig noch, ber Lotus in die Lüfte. In meiner Bruft empfind' ich tiefes Bangen, Nach dir erregt mir Alles hier Verlangen. D hatte mich der Tod hinweggenommen, Als noch mit dir vereint ich war! willkommen Gewesen war' er mir, nicht biese Wunden

Stets reger Sehnsucht hätt' ich dann empfunden! Wenn mich der Wind auf seine Schwingen nähme Und zu dir trüge — wie mein Herz sich gräme, Verriethe dann dir meiner Wangen Blässe, Du Theure, Einz'ge, die ich nie vergesse! Einst war — wo ist nun sene Zeit geblieben? — Ein reger Wettstreit zwischen uns im Lieben; Ich darf mich rühmen: treu hielt ich mein Wort; Du hast vergessen, doch ich liebe fort.

An Wallada sind auch die nachstehenden Verse gerichtet:

1.

Als mein innerster Gedanke Leis', o Theure, mit dir sprach, Braucht' ich alle Stärke, weil mir Fast das Herz vor Kummer brach.

Dunkel wurden meine Nächte, Seit du fern hinweggeeilt, Sie die einst so hell geleuchtet, Da du noch bei mir geweilt.

Daß wir je uns trennen müßten, Fürchteten wir gestern kaum; Daß wir je uns wiedersehen, Scheint uns heut ein eitler Traum. 2.

D du, so ferne mir entrückt, Wenngleich mein Herz dein Wohnplatz ist, Vergessen ließ dich deine Welt Den, dessen ganze Welt du bist.

Bei muntrer Scherze frohem Spiel Und allem Glück, das dich umgiebt, Blieb kein Gedanke dir zurück An den, der dich so innig liebt.

Bielleicht jedoch erreich' ich noch Das Ziel, nach dem ich stets gestrebt; Du fragst, welch Ziel? verkunden kann's Ein jeder Tag, den ich verlebt.

3.

Wenn du willst, wird uns're Liebe Nimmer, nimmerdar vergehn, Das Geheimniß unsrer Seelen Immer unentweiht besteh'n.

Glaub'! der Plat in deinem Herzen Ward mir fruchtlos nicht zu Theil, Um den Preis von Blut und Leben Selber wär' er mir nicht feil.

Eine Bürde auf die Seele, Wie kein Andrer sie erträgt Und die ich nur standhaft trage, Haft du mir, o Weib, gelegt.

and the state of the

Schmähe mich! ich will es dulben; Werde stolz! ich nenn' es recht; Flieh! ich folge; sprich! ich höre; Gib Befehl! ich bin dein Knecht.

## 4.

Alle Kraft hat mich verlaffen, Seit mein Blid bich nicht mehr schaut; Das Geheimniß ist verrathen, Das ich bir allein vertraut. In die Bahne möcht' ich knirschen, Daß ich schüchtern und verzagt Eher, als von bir zu scheiben, Nicht das Aeußerste gewagt. Schwester du tes Monds an helle, Strahlend du und hehr wie er, Daß ich wieder dich erblicken Möge, gebe Gott ber Herr! Lang nun bunken mich bie Nachte Und ich klage Nacht für Nacht, Daß so kurz nur jene waren, Die ich einft mit bir verbracht.

Während seines Aufenthaltes im westlichen Andalusien entstand ein Gedicht, das, zur festlichen Zeit des Fastenmondes und der großen Opfer gedichtet, mit lebhaster Sehnsucht die Erinnerung an die glücklichen, mit den Freunden in der Heimat verlebten

Tage feiert. Die vielen darin erwähnten Localitäten sind Paläste, Gärten und Villen in Cordova oder dessen nächster Umgebung:

Freund, nicht erheitert mich bas Fest und nicht bas Fastenende,

Der sehnsuchtvoll ich Seufzer fruh und spät ber Brust entsende.

Nach Schark ul Ikab o wie zieht mich fort und fort das Sehnen

Und nach den Auen, die sich bort am Fuß des Berges behnen!

D nach bem Persischen Palast, ben nimmer ich vergeffe,

Flammt das Verlangen stets in mir, wie Glut in eine Esse.

Gebenk' ich an Rußafa's Thal, so überschleicht mich Trauer

Und mahnt mich an vergangnes Glück von allzu kurzer Dauer. 1)

Auch in Mosannat Malik war ich froh so manchen Albend,

Am Schwimmen bald und bald am Klang ber Becher mich erlabend!

Wie wiegte mich ber See, gefüllt mit grünlichen Krystallen,

hellstrahlend gleich bes Salomo gepries'nen Königshallen.

<sup>1)</sup> hier folgen noch mehrere Verse, in benen von anderen Localitäten die Rede ist.

Ihr Stätten all, wo einst ich hob des Glückes reichste Schätze,

Ihr Orte, wo die Freude wohnt! der Liebe heil'ge Pläte!

Ist mir zu dir, um das ich viel der Thränen schon vergossen,

Der Rückweg, mein Az-Zahra, denn für immerdar verschlossen?

Gemächer der Chalifen ihr mit schimmerhellen Banben,

Die felbst in tiefer Nacht den Blick mit Tageshelle blenden,

Stets seh' ich euch im Geist, den Thurm, das Lusthaus mit den Sälen,

Die beiden Prachtgebäude stets gleich leuchtenden Juwelen,

Und jenen ganzen Wonnesit, der Seeligkeit auf Je-

Deß Fuß in seinen Umkreis tritt, ausschüttet wie ein Eden.

Ja bort, wo sich im schatt'gen Hain Mittags die Tauben laben,

Dort spendete mir das Geschick die besten seiner Gaben;

Nun aber, wenn mich fonst geweckt das Lied der Gangerinnen,

Scheucht schon vor Tag der Eule Schrei den Schlummer mir von hinnen;

Wenn die Geliebte sonst den Trank mir bot bei'm Frührothglanze, Greif' ich, vom nächt'gen Schreckgebild entsetzt, nun zu der Lanze.

Ach, schneller flohn am Bätis dort im lieben Heimatlande

Die Tage mir dahin, als hier am Guadianastrande!

Der Zeit, als er sich noch in Cordova versteckt hielt, gehört die folgende poetische Spistel an den, ihm innig befreundeten Dichter Abu Bekr Ibn Labbana an, in welcher er unter Beziehung auf sein Unglück und seine Liebe zu Wallada sich wegen der Flucht aus dem Kerker entschuldigt und den Freund bittet, ein Wort für ihn bei dem Gewalthaber einzulegen, der den Einflüsterungen seiner Feinde voreilig Glauben geschenkt habe:

Fern von euch, ihr Freunde, bin ich, aber nicht dem Raume nach,

Nein, nur weil ich euch zu sehen, euch zu sprechen nicht vermag.

Das Geschick, das treulos Reinem Wort hält auf dem Erdenrund,

Hat voll Grausamkeit zerrissen unsern jüngst geschloffnen Bund,

Und ich schwör's bei eurem Leben: ruchlos war's und ungerecht,

Als es solche theure Bande zu zertrümmern sich erfrecht.

Seit ich euch nicht ferner treffe, wo ich ehemals euch traf,

Senkt sich selten, hier und da nur, auf die Augen mir der Schlaf.

Wie der Wanderer verdurstend zwischen bitterem Gesträuch

Nach der klaren Quelle schmachtet, also sehn' ich mich nach euch,

Aber dorniges Gestrüppe, voll von Stacheln, rauh und scharf,

Scheidet mich von euch, daß nimmer euch zu seh'n ich hoffen darf.

Unter den Gazellen, welche bei uns weilten, war, ihr wißt,

Eine, deren Lagerstätte tief in meinem Herzen ist. Alle Reize hat sie; üppig unterhalb des Gürtels wallt Ihrer Glieder Fülle; schlank ist in der Mitte die Gestalt.

An dem Tag, als ich von ihr mich trennte, ward das herz mir eng

Und erzitterte, als wär's in ihrem Ohre das Gehäng. Reichen meine Worte nicht zum Ausdruck meiner Liebe hin,

So ergänzen meine Seufzer, meine Thränen ihren Sinn. Ach! wird nie die Jugend einsehn, daß die Raschheit und die Kraft,

Die sie schmückt, der Neider ihnen und der Feinde viele schafft?

Daß den ungestümen Renner, der bis an die Mark der Welt

Vorwärts stürmen möchte, schmachvoll man zurück in Banden hält?

- Wird sie nimmer einsehn, daß man eine Klinge guter Art,
- Scharf zum hiebe wie zum Schlage, in der Scheide wohl verwahrt?
  - Ungebrochen noch an Seele, ob gebeugt auch vom Geschick,
- Richt' ich, o mein Abu Beker, hoffnungsvoll auf dich ben Blick!
- Du, in dem ich einen Vater fand, seitdem der meine starb,
- Du, in dem ich Schutz und Anhalt, der mir sonst gebrach, erwarb,
- Deine Huld, für die ich ewig meinen Dank dir zollen muß,
- Ist auf mich herabgeschauert, wie der Wolke Regenguß!
- Dhne dich, du Güt'ger, hatte Funken meines Geistes Stahl
- Nie geschlagen, mein Talent sich nie enthüllt dem Sonnenstrahl,
- Und die Dichtungssträuße, die ich auf des Genius Flur gepflückt,
- Hätte ohne dich der Frühling nie mit Farbenpracht geschmückt.
- Früh vor Gram bin ich gealtert; Mattigkeit des Todes schleicht
- Durch mein Innres, ob die Jahre gleich mein Haar noch nicht gebleicht.
- Leid hat lang auf mir gelastet, und ich ward durch viele Müh'n

Wie ein Garten, dem durch lange Dürre hingewelft bas Grün;

Wie das Reiben am Gewande, wie die Last, die es beschwert,

Am Kameel, so hat die lange Kerkerhaft an mir ge-

Jedem beut der Erdengarten was ihn lockt und was ihn reizt,

Während selbst mit schlechten, herben Früchten wider mich er geizt.

Daß mein Wunsch mich so ins Irre führte, dacht' ich nicht fürwahr;

Doch auf irre Pfade treibt der Uebermut das Dromedar;

Der ich bis an die Plejaden heben wollte stolz das Haupt,

Nun herabgestürzt am Boden lieg' ich elend und bestaubt.

Als ich dachte, völlig sei des Fürsten Gnade mir ge-

Hat er mich geschmäht voll Ingrimm, mich mit bitterm Wort gekränkt,

Und wie fehr ich auch durch Zeichen meiner Treue seine Gunst

Wieder zu erringen suchte, keine Mühe half noch Kunst. In Gedichten pries die Weisheit ich, mit welcher er regiert,

Seine Herrschaft pries ich, die mit Perlenschmuck die Erde ziert,

- Einem Schmucke, der als reicher Gurt um ihre Mitte prangt,
- Ihr als Krone auf dem Haupt ruht, ihr am Hals als Rette hangt:
- Doch sein Ohr stand dem nur offen, was voll Mißgunst, ränkevoll
- Meine Feinde von mir raunten, um zu fätt'gen ihren Groll.
- Weil zu Höh'n ich aufgeklommen, wohin ihr Talent nicht reicht,
- haßt mich diese Brut von gift'gen Schlangen, die im Finstern kreucht;
- Jedesmal, wenn mich die Argen schauen, ist von Neid und Grimm
- Ihre Stirn gefurcht; sie wünschen Alles mir was irgend schlimm.
- Erst als ich von ihrer Feindschaft, ihrer blinden Eifersucht,
- Unerträgliches erduldet, wandt' ich meinen Fuß zur Flucht;
- Glaube nimmer, durch das Fliehen hätt' ich schuldig mich bekannt!
- Moses auch, als er verfolgt ward, floh aus der Aegypter Land.
- Einst noch, hoff' ich, wird die Güte abermals von mir erprobt
- Und die Großmut, die an diesem edlen Herrscher Jeder lobt.
- Ganz auf seine Milde bau' ich, welche jeden Fehl vergiebt,

Ganz auf seine Huld, vor der die schwerste Schuld in Nichts zerstiebt.

Abu Beker! wenn mein Bitten zur Vermittlung dich bewegt,

Neu wird dann der Ehre Siegel meinem Leben aufgeprägt;

Glaub, durch deinen Fürspruch würde mir das Herz so sehr erfrischt,

Wie der Sinn durch Duft von Ambra, zwischen den man Moschus mischt!

Wird von dem Gebieter gütig mir Verzeihung zugefagt,

D so jubelt meine Seele, dran der Gram seit lange nagt,

Alber bleibt er hart, so ist noch über ihm ein Herr der Welt,

Der gerechter seine Gaben spendet oder vorenthält.

Den hervorragenosten Gestalten unter den arabisschen Dichtern Spaniens muß auch Ibn Lebbun zugezählt werden, ein andalusischer Großer von kühmem und stolzem Sinn. Statthalter von Murviesdro, machte er sich von der Oberherrschaft des schwaschen Al Kadir unabhängig, ohne jedoch den Fürstenstiel anzunehmen. Als der Cid Valencia eingenommen hatte, und an die Besehlshaber aller umliegens

<sup>1)</sup> Dozy, recherches 522-

den Schlöffer die Forderung ftellte, seinem Heere Lebensmittel zu liefern, widrigenfalls er ihnen ihre Besithümer zu nehmen drohte, sah sich Ibn Lebbun in eine fehr mißliche Lage versetzt. Es ward ihm klar, daß er sich gegen den Cid nicht zu vertheidigen vermöge und daß daher der Trotz wider ihn nicht rathsam sei, daß aber auf der anderen Seite, auch wenn er gehorche, der Cid ihn seiner Staaten berauben werde. Er beschloß daher, Murviedro und sein Gebiet an Ibn Razin, den Herren von Albar= racin, gegen eine Jahresrente abzutreten. Der Letz= tere ging mit Freuden auf den ihm gemachten Bor= schlag ein, und Ibn Lebbun, seiner Herrschaft ent= sagend, ließ sich in Albarracin nieder. Aber bald bereute er den gethanen Schritt und beklagte seine verlorene Größe, zumal er von Ihn Razin ungroß= müthig behandelt wurde. Aus dieser Stimmung find die mehrsten seiner Gedichte hervorgegangen:

## 1.

Hinweg! laßt mich den Drient, den Occident durcheilen!

Zu sterben wünsch' ich, oder mir der Seele Gram zu heilen!

Ein Lager und ein Knochen mag dem Hunde wohl genügen,

Ich aber schwing' als Abler mich empor in kühnen Flügen;

- Aber traue nicht dem Schicksal, das dir ew'ges Glück verspricht!
- Dich mit süßem Tranke lockt es und die Hefe ahnst du nicht.
- Erst mit allen jenen Wonnen hat es reichlich mich getränkt,
- Aber dann mit bittrer Galle mir den Becher vollgeschenkt.
- O wie viele Leiden lud es auf mein Haupt! wie manche - Nacht
- Hab' ich, ohne je zu klagen, schlummerlos in Gram verbracht!
- Könnt ihr ahnen, meine Freunde, welcher Schmerz mich übermannt,
- Weil mein Plan, der wohlerwogne, sich zum Unheil mir gewandt?
- Und doch weiß ich mich, beim Himmel, schuldig keiner Frevelthat,
- Weiß nicht, was für ein Verbrechen das Geschick zu rächen hat.
- Wenn ein Ruhm mir winkte, ruht' ich nimmer bis ich ihn gewann
- Und in großmutvollen Spenden schritt ich Allen sonst voran.
- Doch, wie grausam auch das Schicksal war, für Eins sag' ich ihm Dank,
- Daß durch seine Hand ber Täuschung Binde mir vom Auge fank.
- Lange Zeit im Traume lebt' ich, doch vom Schlaf erwacht' ich nun

Und erkannte, was die Welt ist, was der Menschen Sein und Ihun.

4.

Für immer schied ich von der Welt mich Und sprach zu ihr: genug! genug! Nichts hab' ich mehr mit dir gemeinsam, Nicht blendet mich fortan dein Trug.

Ein Gärtchen liegt an meinem Hause, Nichts weiter will ich von dir schau'n; Ein Buch genügt mir zum Begleiter, Ihm mein Geheimniß zu vertrau'n.

Es lehrt mich Kunden alter Zeiten Und wie's vordem auf Erden war; In ihm, als einem edlen Schape, Find ich die Wahrheit voll und klar.

Ein Mißgeschick jedoch beklag' ich: Daß, wenn mein Leben ausgelebt Und sie mich in die Gruft bestatten Nicht Einer weiß, wen man begräbt.

Eines der auffallendsten Beispiele von dem aben= teuernden Treiben der fahrenden Sänger Andalu= siens bietet das Leben des Ibn Ammar dar. 1) Von niederer Herkunft und bettelhafter Armut, als Landstreicher von Ort zu Ort ziehend, um sein Brod zu erfingen, dann Freund und vertrauter Rathgeber eines Königs, dessen allmächtiger Bezir und friegs= tüchtiger Feldherr, der Fürsten ihres Reiches beraubte, endlich selbst mit königlicher Gewalt bekleidet, doch von solcher schwindligen Höhe plötslich wieder ins tiefste Elend hinabgestürzt, würde sich dieser Dichter zum Helden eines Romans eignen, der das muham= medanische Spanien des eilften Jahrhunderts schilderte, wie Gil Blas das christliche des siebzehnten. Aus dem Dorfe Schannabus bei Silves gebürtig, kam er als Kind nach letzterer Stadt, wo er seine erste höhere Bildung genoß. Von da begab er sich nach Cordova, um sich in den schönen Redekünsten zu vervollkommnen. Als ihm seine eleganten Ge= dichte Ruf verschafften, begann er, die Poesie als Gewerbe zu betreiben und wanderte durch die Städte und Dörfer Andalusiens, hier und dort durch Lobgedichte Geschenke erbettelnd, indem er sich nicht auf den Preis der Fürsten beschränkte, sondern ohne Unterschied sich um Gabe und Gunft von Vornehm und Gering bewarb. So kam er auf einer feiner Fahrten

Comb

<sup>1)</sup> Abdul Wahid 79 ff. — Ibn Challifan. — Dozy, histoire IV, 133.

nach seiner Vaterstadt, ohne etwas Anderes im Besitz zu haben, als ein Pferd, für das es ihm an Futter sehlte. In der Noth siel ihm ein, daß ein reicher und eitler Kausmann dort wohne. An diesen richtete er daher eine Kasside voll hochtönender Lobeserhe= bungen; der Kausmann, für die darin enthaltenen Schmeicheleien nicht unempfänglich, schickte ihm zum Lohn einen Sack voll Gerste und Ihn Ammar war damals durch die Huld, die ihm ein solches Geschenk zuwandte, hochbeglückt.

Eine andere Kasside mit den Anfangsworten Den Becher her! der Morgenwind weht über Thal und Hügel,

Nach ihrer Nachtfahrt hemmen die Plejaden ihre Zügel lenkte die Aufmerksamkeit des Königs Al Motadid von Sevilla auf den umirrenden Poeten und ward Beranlassung, daß er an dessen Hof gezogen wurde. Bald gewann er hier die Freundschaft des Kronprinzen Motamid; das Verhältniß zwischen Beiden ward, nach dem Ausdruck seiner Biographen, ein so verstrautes, wie es nicht der Bruder zum Bruder, der Sohn zum Vater hat. Was unserem Abenteurer die Gunst des Prinzen in so hohem Grade zuwensdete, scheint zum großen Theil dessen poetisches Tazlent gewesen zu sein. Ihn Ammar wurde durch seine Kassiden so berühmt, daß er neben Ihn Zeidun als der größte Dichter des Jahrhunderts galt; doch scheiznen uns seine Gedichte weit hinter denen des Gez

nannten zurückzustehen; es sindet sich in ihnen selten ein, aus dem Herzen kommendes und zum Herzen sprechendes Wort, dagegen ermüden sie durch gesuchte Wendungen und Metaphern und machen mehr den Eindruck von rhetorischen Kunststücken als von Werken der Poesie.

In der reizenden Gegend von Silves (im heutigen Mgarvien), zu dessen Statthalter Al Motamid ernannt wurde, verlebten die Freunde glückliche Tage, die von Beiden in ihren Versen verewigt worden sind. Dennoch verkündeten dem Ihn Ammar schon damals düstere Ahnungen, daß sein Glück und die Freundschaft des Prinzen zu ihm nicht immer dauern werde. Eines Abends, so wird erzählt, rief Mota= mid ihn zu sich in das Gemach, zu welchem seinen Vertrautesten der Zutritt gestattet war. Er pflegte dies häufig zu thun, an diesem Abend aber war er noch huldreicher als gewöhnlich, und lud ihn ein, auch die Nacht bei ihm zuzubringen. Als es nun spät wurde und Beide sich zum Schlaf gelegt hatten, vernahm Ibn Ammar eine Stimme, welche ihm zurief: "Sei auf beiner Hut, Unglücklicher, denn er wird dich umbringen, wenn auch erst nach einiger Zeit!" Da erwachte er voll Schrecken, fiel aber bald wieder in Schlaf und vernahm von Neuem denselben Ruf, der ihn abermals erweckte. Als sich dann das Nämliche zum britten Mal wiederholt hatte, hüllte er sich in aller Haft in eine der Decken und stürzte

in den Hof des Palastes hinab, um sich dort zu ver= bergen und am Morgen heimlich ans Meeresufer zu entfliehen, von wo er nach Afrika überzusetzen ge= dachte. Nicht lange barauf erwachte auch Al Mota= mid, vermißte ihn, rief seine Stlaven herbei und verließ, indem eine Fackel vor ihm hergetragen wurde, mit ihnen das Gemach, um den Freund zu suchen. Bald entdeckte er auch diesen in seinem Versteck und fragte ihn erstaunt nach der Ursache seiner Flucht. Ibn Ammar erzählte ihm darauf ben ganzen Vor= gang. "Freund, fagte Motamid, der Wein ift dir zu Kopfe gestiegen und hat solche Traumgebilde erzeugt! Wie sollte Jemand sich selbst tödten? und bift du mir nicht wie mein eignes Gelbst?" Durch diese Berficherungen ließ sich benn Jener beruhigen; aber, fügt sein Biograph hinzu, das Traumbild hatte ihm die Wahrheit verkündigt und Al Motamid tödtete später fein eignes Selbst.

Der durch viele Lebenserfahrungen früh erregte steptische Sinn Ibn Ammar's, der ihn mitten im Bollgenuß fürstlicher Gunst und Freundschaft mit Zweiseln an deren Beständigkeit quälte, scheint sich auch auf die Religion erstreckt zu haben. Einst, als er sich mit dem Prinzen in die Moschee begab und eben der Ruf des Muezzin von der Minaret erscholl, forderte Motamid ihn zu einer Wett-Improvisation auf, indem er den ersten Bers sprach:

Horch! von dem Thurme der Moschee ruft zum Gebet der Muezzin!

Ibn Ammar erwiderte:

Er hofft, ihm werde seine Schuld von Gott dafür in Huld verziehn.

Motamid fuhr fort:

Weil er die Wahrheit laut bekennt, mag Segen ruh'n auf seinem Haupt!

Ibn Ammar fügte hinzu:

Ja, wenn, was seine Lippe spricht, er wirklich auch im Herzen glaubt.

Mach Motamids Thronbesteigung wurde Ibn Ummar als dessen erklärter Liebling alsbald zu den höchsten Ehrenstellen berusen. Zunächst erhielt er die Statthalterschaft von Silves und seierte hier mit fürstlichem Pomp, umringt von zahlreichen Sklaven und Dienern, seinen Einzug. Der Glanz seiner neuen Stellung ließ ihn jedoch nicht Derjenigen vergessen, welche ehemals dem armen fahrenden Poeten Wohlthaten erzeigt hatten. Als er ersuhr, daß der Kausthaten erzeigt hatten. Als er ersuhr, daß der Kausthate, noch lebte, sandte er ihm den nämlichen Sackmit Silberstücken gefüllt, wobei er ihm sagen ließ, wenn er ihm früher Weizen statt Gerste geschickt hätte, so würde er jetzt statt des Silbers Goldstücke erhalten haben.

Der junge König konnte bie Entfernung seines Lieblings nicht lange ertragen. Er berief ihn zu sich nach Sevilla und ernannte ihn zu seinem Bezir und obersten Feldherrn. War Ibn Ammar von den an= dalufischen Fürsten schon lange wegen der Schärfe seiner Satiren gefürchtet worden, so stieg er jett zu einem Einfluß und einer Machthöhe empor, die sei= nem Namen durch ganz Spanien Berühmtheit ver= schafften. Er führte die Reichssiegel, schaltete mit fast unumschränkter Gewalt über die Truppen und, während er mit glänzendem Gefolge und flatternden Fah= nen einherzog, wurden hinter ihm die Heerespauken geschlagen. Auch als Diplomat bewieß er Geschick= sichkeit und wurde mehrmals zu Unterhandlungen an den Hof von Castilien gesandt. Einst, als das christ= liche Heer in großer Zahl gegen Sevilla vorrückte, wendete er die, den Muhammedanern drohende Gefahr glücklich durch eine List ab. Da ihm Königs Alfonso VI. Vorliebe für das Schachspiel bekannt geworden war, ließ er ein Schachbrett von köstlicher Arbeit mit Figuren aus Eben=, Aloën= und Sandel= holz verfertigen. Er begab sich sodann als Unter= händler in das Lager Alfonso's und wußte zu ver= anstalten, daß sein Schachbrett die Aufmerksamkeit eines der Höflinge auf sich zog. Dieser erzählte dem Christenkönig davon, und alsbald ward Alfonso's Neugierde erregt, so daß er dem Ihn Ammar, als er ihn das nächste Mal sah, den Wunsch ausdrückte,

sein Schachbrett zu sehen. — "Wohl! — antwortete ihm der schlaue Vezir durch den Dolmetscher — ich will ein Spiel mit dir darauf machen und die Bedingung soll sein: wenn du mich besiegst, so gehört das Schachbrett dir, wenn aber ich siege, so kann ich meine Forderung stellen." Der König verlangte zu= nächst, das Schachbrett zu sehen, war, als es gebracht wurde, ganz entzückt von dem Anblick, trug aber doch Bedenken, auf die Bedingung einzugehen. Ihn Ammar entfernte sich nun, gab aber sein Vorhaben nicht auf, sondern zog insgeheim Einige der dristlichen Großen durch reichliche Geldsummen in sein Inter= esse. Dem Alfonjo lag indessen das Schachspiel be= ständig im Sinne und es währte nicht lange, jo fragte er die Großen wegen des von Ihn Ammar gemachten Vorschlages um Rath. Diesen gelang es, ihm seine Bedenken auszureden und er ließ den Ara= ber, unter der Erklärung des Einverständnisses mit seiner Bedingung, zu sich bescheiden. Das Schach= brett ward aufgestellt und der christliche König setzte sich mit dem Muhammedaner zum Spiel, nachdem Letzterem noch auf sein ausdrückliches Verlangen zu= gestanden worden war, daß die von ihm bezeichneten christlichen Großen als Zeugen und Richter zugegen sein sollten. Nun war Ihn Ammar ein so ausge= zeichneter Schachspieler, daß es ihm in Andalusien Reiner gleich that und er gewann die Partie auf die eclatanteste Weise vor Aller Augen, worauf er zum

König sprach: "wohlan! also kann ich jetzt verabre= determaßen meine Forderung stellen?" Alfonso fragte, worin sie bestehe. "Ich fordere, daß du mit deinem ganzen Heere von hier in dein Land heimziehst," rief Ibn Ammar. Bei diesen Worten verfinsterte sich das Gesicht des Königs, er sprang auf, setzte sich wieder und sprach zu seinen Großen: "Ich besorgte wohl, daß es hierauf hinauslaufen würde, aber Ihr stelltet mir die Sache als geringfügig dar." Wie er nun die Absicht ausdrückte, ungebunden von seinem Wort den Kriegszug weiter fortzusetzen, stellten sie ihm vor, daß der erste der christlichen Könige sich eines solchen Wortbruchs nicht schuldig machen dürfe. Nach und nach ruhiger werdend, versprach dann Alfons, ab= zuziehen, wenn ihm für das laufende Jahr ein dop= pelter Tribut gezahlt würde. Dies jagte Ibn Am= mar zu, ja er ließ das geforderte Geld sogleich zu des Königs Füßen legen, Letzterer trat seinen Rückzug an und so sahen sich die Muhammedaner für dieses Mal von dem feindlichen Einfall befreit.

Auch an den Hof Raimund Berengars II., Grasfen von Barcelona, ward Ibn Ammar durch gesandtsschaftliche Geschäfte geführt. Auf dem Wege dorthin kam er durch das Gebiet von Murcia, und hier wurde in ihm der Gedanke rege, das Königreich Sevilla durch dieses Fürstenthum zu vergrößern. Er wußte Motamid für den Plan zu gewinnen und zog mit einem stattlichen Heere aus, um den Beherrscher von

Murcia, Ibn Tahir, vom Throne zu stoßen. Durch Beihülfe eines Verräthers gelang ihm dies und Murcia öffnete ihm die Thore. Ihn Ammar wollte dem entthronten Fürsten, der in seine Gewalt fiel, sein Loos versüßen und sandte ihm ein Ehrenkleid, aber dieser erwiderte dem Ueberbringer stolz: "Sage dei= nem Gebieter, daß ich von ihm nichts Anderes will, als einen langen Pelz und eine grobe Mütze." Als dem Ibn Ammar diese Antwort hinterbracht wurde, murmelte er vor sich hin: "ich weiß wohl was er meint; das sind die Kleidungsstücke, die ich trug, als ich arm und bedürftig zu ihm kam, um ihm meine Gedichte zu recitiren. Gepriesen sei der, welcher nach seinem Willen gibt und nimmt, erhöht und erniedrigt!" Er verzieh jedoch dem Ihn Tahir diese Kränkung nicht, sondern ließ ihn zu strenger Gefan= genschaft in eine Festung führen.

Von nun an herrschte unser Abenteurer in Murcia, dem Namen nach als Statthalter des Königs, in Wahrheit aber mit unumschränkter Gewalt. Der Ersfolg seiner Unternehmungen und die schwindlige Machthöhe, auf die er sich versetzt sah, berauschten ihn; er erschien, wenn er Audienzen ertheilte, mit einem Kopfschmuck, wie ihn die Könige zu tragen pflegten und beging überhaupt mehrere Unvorsichtigskeiten, die ihn in den Verdacht der Rebellion brinsgen konnten. Zwar ist kein Grund zu der Annahme vorhanden, daß er eine solche wirklich beabsichtigt

habe, allein sein Benehmen machte es seinen Feinden und Neidern nur zu leicht, den Schein davon auf ihn zu werfen und es gelang ihnen, Motamids Arg= wohn zu erregen. Ihn Ammar suchte den Gebieter durch ein Gedicht zu befänftigen, in dem er an die zahllosen ihm gelieferten Beweise von Hingebung appellirte, allein seine Gegner ruhten nicht, bis sie es zum offenen Zwiespalt zwischen Beiden gebracht. Berse gaben das Signal zum Ausbruch der Feind= seligkeiten. Der entthronte Herrscher von Murcia war entflohn und hatte bei dem Fürsten von Balen= cia Beistand gefunden; wüthend hierüber verfaßte Ihn Ammar ein Gedicht, in dem er die Valencianer zur Empörung gegen ihren Herrn aufforderte; dieses Gedicht parodirte dann wieder Motamid in Versen voll heftiger Invectiven gegen seinen Bezir und let= terer gerieth nun so sehr in Jorn, daß er eine Sa= tire schrieb, in welcher nicht allein der König von Sevilla selbst, sondern auch dessen Gemahlin mit Schmähungen überhäuft wurde. Diese Satire kam dem Geschmähten zu Gesicht und fortan war eine Aussöhnung unmöglich geworden. So sah sich Ibn Ammar durch den Trieb der Selbsterhaltung gezwun= gen, eine unabhängige Stellung anzunehmen. Aber in Folge der Aufreizung eben jenes Verräthers, der ihm die Thore von Murcia geöffnet hatte, forderte das Heer seinen rückständigen Sold von ihm und drohte, als er die Zahlung nicht leisten konnte, ihn

an Motamid auszuliesern. Diesem Schlimmsten zu entgehen, ergriff Ibn Ammar die Flucht und begab sich zunächst nach Castilien zu Alsonso; da er aber bei diesem nicht die erwartete Aufnahme fand, an den Hof der Benn Hud von Saragossa. Auch hier trieb ihn sein unruhiger Sinn, sich in gewagte Unternehmungen einzulassen, und eine derselben schlug zu seinem Unheil aus. Bei dem Versuche, das seste Schloß Schnkura einzunehmen, siel er in die Hände der Herren dieser Festung, die ihn gesesselt in einen Kerker warsen und ihn förmlich demjenigen seiner Feinde, der den größten Preis für ihn zahlen würde, feil boten. In Bezug hierauf versaßte er die Verse:

Auf offnem Markt — was hülfe Weigerung? — Bringt man mein Haupt jetzt zur Versteigerung; Bei Gott! nicht scheint's, daß der sein Geld verschwendet,

Der eine hohe Summe an mich wendet.

Der Höchstbietende war Motamid; er fandte seinen Sohn nach Schukura, um die Geldsumme zu überbringen und den Gefangenen in Empfang zu nehmen. Ihn Ammar wurde darauf in strengem Gewahrsam nach Cordova gebracht und in einem schmählichen Aufzug, mit Ketten beladen, vor Aller Augen durch die Straßen geführt. Al Motamid wollte, daß die Vornehmen wie das Volk ihn in diesem Zustande sähen, während früher, wenn er in Cordova

einzog, die ganze Stadt sich um ihn gedrängt hatte und die angesehensten Einwohner ihm entgegengezo= gen waren, indem sie sich glücklich schätzten, wenn er nur ihren Gruß erwiderte oder sie ihm die Hand küssen durften. Als nun der unglückliche Bezir, von seiner hohen Stellung und seinem königlichen Ansehn gestürzt, in diesem erniedrigenden Zustande in Cor= dova angelangt war, und in Ketten vor Al Mota= mid geführt wurde, hielt ihm dieser die Wohlthaten vor, mit denen er ihn überhäuft habe, und den schreien= den Undank, der ihm dafür zu Theil geworden, er aber schlug die Augen zu Boden und erwiderte zu= lett nur: "ich läugne nichts von dem, was mir mein Gebieter, den Gott schützen möge, vorhält, und wenn ich es läugnen wollte, so würden die Steine es lau= ter bezeugen, als die Rede es kann; ich habe mich vergangen, aber verzeih! ich habe gefehlt, aber übe Huld!" Der König rief jedoch: "das ist ein Vergehen, wofür es keine Verzeihung gibt!" Ibn Ammar ward nun zu Schiff nach Sevilla gebracht und in einen Kerker neben dem Thor des Palastes Al Mobarik geworfen. Durch vieles Bitten gelang es ihm, Papier und Schreibzeug zu erhalten; er rich= tete eine Kasside an den König, welcher badurch mil= der gestimmt und sogar bewogen ward, den Ge= fangenen nochmals vor sich führen zu lassen. Motamid hielt bei dieser zweiten Unterredung seinem früheren Busenfreund, der in schweren Ketten vor ihm



stand, abermals dessen Undankt wegen der ihm er= wiesenen Wohlthaten vor; der Gefangene vermochte lange kein Wort zu erwidern, dann suchte er unter Thränen das Mitleid seines Gebieters rege zu ma= chen, indem er in ihm die Erinnerung an ihre Jugendfreundschaft und an die glücklichen, miteinander verlebten Tage wach rief. Diese Mahnung an sein früheres vertrautes Verhältniß zu dem nun so tief Geftürzten schien ihren Eindruck auf den König nicht zu verfehlen und Ihn Ammar legte einige milbere Worte, welche derselbe zuletzt sprach, so aus, als ent= hielten sie seine Verzeihung. In den Kerker zurud= geführt, fühlte er den Drang, die Freude seines Her= zens Anderen mitzutheilen und schrieb an Motamids Sohn Raschid einen Brief, in welchem er ihm von dem zuletzt Vorgefallenen Kunde gab. Raschid em= pfing das Schreiben, als er eben einige von den alten Feinden des Bezirs bei sich zu Gaste hatte, diese warfen ihre Späheraugen in den Brief und sofort verbreiteten sie über dessen Inhalt lügnerische Gerüchte, welche geeignet waren, den Unwillen des Königs auf äußerste zu reizen. Sobald Motamid hiervon hörte, ließ er den Gefangenen fragen, ob er irgend Jemandent von der Unterredung des vorher= gegangenen Tages Mittheilung gemacht habe. Ibn Ammar läugnete dies aufs entschiedenste und der Kö= nig verlangte bann zu wissen, was er mit dem zwei= ten der beiden Blätter Papier, die er neulich gefor-

dert und auf deren eines er die Kasside geschrieben, gemacht habe? Als Jener antwortete, er habe es gebraucht, um den ersten Entwurf der Kassibe darauf zu schreiben, verlangte Motamid dies Concept zu sehen. Ihn Ammar, außer Stande, ein solches vor= zuzeigen, sah sich zuletzt genöthigt, einzugestehen, daß er einen Brief an Raschid geschrieben habe. Da glaubte Motamid, durch das Gefühl der schmählich betrogenen Freundschaft aufs Aeußerste gebracht und vor Zorn kaum noch seiner Sinne mächtig, auch an allem dem, was er über den Inhalt des Briefes hatte hören müssen, nicht länger zweifeln zu können. In aufschäumender Wuth ergriff er eine Art und stürzte in den Kerker Ihn Ammar's hinab. Dieser war wie vernichtet, als er den zornflammenden Kö= nig erblickte; er wußte sogleich, daß er komme, um ihn zu tödten, wankte trotz seiner schweren Ketten= last dem Eintretenden entgegen und warf sich wei= nend vor ihm nieder; aber der König, für alle Bit= ten taub, erhob die Art und hieb ihn zu wieder= holten Malen damit, bis er entseelt zu seinen Füßen lag.

Die Araber theilten nicht die heute vielverbrei= tete Meinung, als gedeihe das poetische Talent am besten in der Abgeschiedenheit vom Tumult des Le= bens oder als trübe es seinem Besitzer die Klarheit bes Blickes, die zur Führung von Staatsgeschäften erfordert wird. Vielmehr vertrauten ihre Fürsten die höchsten Aemter Dichtern an und diesen diente oft die Poesie als Mittel, um in der Politik glänzendere Resultate, als durch diplomatische Noten, zu erzielen. Dies zeigt unter vielen anderen das Leben des Ibn ul Chatib.1) Zu Loja am Jenil in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts geboren, kam er früh nach Granada, der damals in höchster Blüthe stehenden Hauptstadt des Nagriden-Reiches. Waren auch Philosophie und Medicin sein Fachstudium, so wurde er doch vor allem von der schönen Literatur angezogen, las mit größtem Eifer die poetischen Werke der alten Araber und machte sich schon in jungen Jahren durch eigene Gedichte und Episteln in gereimter Prosa bekannt, welche ein seltenes Talent bekun-Eine Kasside, die er zum Lobe des Königs Ab ul Hadschadsch verfaßte, erlangte großen Ruhm und verbreitete sich durch das ganze Reich, ja bis in die fernsten Länder. Zur Belohnung dafür ward er vom König in dessen Nähe gezogen und zunächst in der Hofkanzlei beschäftigt. Bald ebneten ihm seine

<sup>1)</sup> Ibn Chaldun, Geschichte ber Berbern II, 491 ff. 454 ff.

Talente den Weg zu den höchsten Würden und seit dem Jahre 1348 genoß er als erster Minister und Bezir das unbegränzte Vertrauen des Ab ul Had= schadsch. Hohe Bewunderung wegen der Eleganz ihres Styls erregten die Schreiben, die er im Namen seines Gebieters an andere Monarchen richtete; aber, mit welchem Eifer er auch seinen Amtsgeschäften ob= lag, noch immer fand er Zeit zur Abfassung historischer Berke über Granada und die dort geborenen ausge= zeichneten Männer, so wie zahlreicher Gedichte, welche später in einem eigenen Divan gesammelt wurden. Als Muhammed V. nach dem gewaltsamen Tode seines Vaters Ab ul Hadschadsch den Thron bestieg, mußte Ibn ul Chatib von einem Theil seiner Stels lung zurücktreten, um ihn an den Liebling des neuen Königs, Reduan, zu überlaffen; doch behielt er das Vezirat, und Muhammed zeigte ihm bald sein Ver= trauen, indem er ihm eine Sendung an den Sultan Mu-Inan, den Meriniden, übertrug, um dessen Bei= stand gegen die Christen zu erwirken. Als der Dich= ter zur Audienz am Hofe dieses mächtigen Herrschers erschien, bat er um die Erlaubniß, zunächst und vor dem Beginn der Verhandlungen ein Gedicht recitiren zu dürfen. Der Sultan gestattete es und der Ge= landte sprach, aufrecht vor ihm stehend:

Statthalter Gottes! möge sich dein Ruhm erhöh'n und mehren,

So lang bes Mondes Strahlen Nachts die Finsterniß verklären,

Und mag des Schicksalslenkers Hand vor dräuenden Gefahren,

Wenn nichts des Menschen Kraft vermag, dich huldvoll stets bewahren.

Dein Antlit scheucht die Finsterniß, wenn Leiden uns umnachtet,

Erquickung bietet beine Hand dem, der in Noth verschmachtet;

Vertrieben schon war' unser Volk aus Andalusiens Lanben,

Wofern nicht du mit beinem heer ihm hülfreich beigestanden;

Nur Eins thut unserm Spanien noth, Gebieter, nur bas Eine,

Daß schützend, rettend bald bein Heer an seinem Strand erscheine.

Diese und noch einige weitere Verse, die der Gesandte sprach, fanden beim Sultan so hohen Beifall, daß er augenblicklich den begehrten Beistand zusagte und alle Mitglieder der Gesandtschaft mit Huld und Geschenken überhäufte.

Nachdem Ibn ul Chatib und Reduan fünf Jahre lang die Staatsgeschäfte geführt hatten, faßte ein Messe des Königs den Plan, sie zu stürzen und einen Thronwechsel herbeizuführen. Während der Abwessenheit Muhammeds V., der sich in einem Landhause

aufhielt, drang der Verschwörer mit seinen Genoffen in die Alhambra ein, ermordete Reduan, warf Ibn ul Chatib in den Kerker und erhob Ismail, einen Bruder des Königs, auf den Thron, indem er selbst die Leitung der Regierung in dessen Namen über= Muhammed hörte in der Villa, wo er sich eben befand, den Lärm der Trommeln, begab sich, einen Verrath befürchtend, in aller Eile nach Guadir und sandte von hier aus eine Botschaft mit Nachricht von dem Geschehenen an den Meriniden-Sultan Abu Salem, der eben zur Regierung gekommen war. Dieser hatte früher längere Zeit am Hofe von Gra= nada zugebracht und seinen Bemühungen gelang es, die Freilassung Ihn ul Chatibs, so wie für Muham= med den ungehinderten Abzug aus Andalusien zu erwirken. Der gestürzte König und sein Bezir schiff= ten nun nach Afrika hinüber. Alls sie sich Fez nä= herten, kam ihnen der Sultan zu Rosse mit prächti= gem Gefolge entgegen, führte sie dann in den Audienz= saal, in welchem die Würdenträger des Reichs ver= sammelt waren, und ließ den König von Granada auf einem Throne, dem seinigen gegenüber, Platz nehmen. Sodann trat Ibn ul Chatib vor den Sul= tan hin und improvisirte im Namen seines Gebieters ein langes Gedicht, in welchem er ihn um Hülfe zur Wiedererlangung des Throns von Granada anflehte. Er begann in Nachahmung der alt-arabischen Kassi=

den mit der Schilderung des Abschiedes von der Geliebten:

Fragt, ihr Freunde, meine Theure, ob sie noch gedenkt des Thals

Von Mochabera? ob noch es duftend blüht wie ehemals?

Ob der Regen stets den Hügel nett, wo jene Hütte stand,

Die in unserer Erinn'rung noch besteht, doch sonst verschwand?

Mit der Bielgeliebten leert' ich einst den Liebesbecher bort,

Dort, als meines Lebens Flur noch grünte, war mein Heimatsort,

Dort das Nest, in dem ich aufwuchs und zuerst die Flügel schlug —

Aber ach! wo find' ein Nest ich nun und Flügel nun zum Flug?

Daß nur kurz bei ihm die Freude weilet, ist des Menschen Loos

Und verstoßen hat mich jenes theure Land aus seinem Schooß;

Doch das Band, das an die Heimat mich gefesselt, o fürwahr!

Ich bewahr' es in der Seele unzerrissen immerdar; Jeder Tag, seit von der Freundin mich geschieden das Geschick,

Dünkt mich wie ein Monat; o wer führt mich, wer zu ihr zurück?

Sehen hättet ihr uns muffen, als des Abschieds Stunde kam

Und versengt die Brust uns Beiden wurde von dem heißen Gram.

Schmerzen hat das Scheiden, die kein Herz erträgt; wie Perlen Thau's

Shüttete die ranhe Hand der Trennung unfre Thränen aus.

Abends an den füßen Waffern hingen unferm Gram wir nach,

Und von unsern bittern Zähren wurde bitter auch der Bach.

Bie hier nicht ein König von Granada um den Berlust seines Reiches, sondern der Wüstenhirt Dsche=mil um die Trennung von seiner Botheina zu kla=zen scheint, so ist auch der Fortgang des Gedichtes, in welchem der Bertriebene seine Wüstenreise schilzdert, den älteren Mustern nachgebildet. Dann aber zeht dasselbe näher auf seinen eigentlichen Zweck zu, indem es den Entthronten seine Hoffnung auf die hülfe des Sultans aussprechen läßt.

Ja, er bringt mir Heilung, er, von Jakubs Stamm der beste Zweig,

Er, der durch die Nacht des Unglücks hinschritt, ruhm= und ehrenreich.

Ringshin trugen Karavanen seiner Thaten hohen Ruf Und, daß Wahrheit sie verkünden, zeugt das Große, was er schuf. Wenn das Meer die Gaben fassen könnte, die sein Edelmut

Spendet, würd' es, voll zum Rande, Ebbe kennen nicht noch Flut.

Gelbst das Schicksal bebt vor Schrecken, wenn sein tapfrer Arm ihm droht,

Sich in seine Heertracht kleidend, wandelt lebend selbst der Tod.

Ihm gehorcht die Welt bis zu den Gipfeln, die kein Fuß ersteigt,

In den Sternen schimmert Hoffnung auf die Huld, die er bezeigt.

Herr der Kön'ge! fernher nah'n wir dir und flehen: schaff uns Recht

An dem frevelnden Tyrannen, dem Geschicke, deinem Knecht!

Grausam hat das Nebermüth'ge uns mißhandelt, rauh und hart;

Doch wir nannten deinen Namen, und es bebte schreckerstarrt.

Zuflucht vor dem Tode suchen wir beim Ruhm, in dem du prangst,

Und im Schatten deiner Hoheit Kühlung unfrer Fieberangst.

Deiner Großmut dachten, Herr, wir, als das Meer wir vor uns fah'n,

Und gering, mit ihr verglichen, schien uns nur der Ocean;

Du nur bist der Pol, von dem des Lobes Schiff geleitet wird; Wenn die Dichtung Andre preis't, so hat sie schmählich sich verirrt.

Nach solchen Lobeserhebungen, die noch durch viele weitere Verse fortgesetzt wurden, wendete sich Ibn ul Chatib geradezu mit der Bitte um Beistand an den Sultan:

Imam du der Wahrheit! fteh dem Rechte bei, das, tief gekränkt,

Halt- und schirmlos dasteht, wenn nicht deine Huld ihm Beiftand schenkt.

Heißt's: "wir brauchen Krieger", wohl, so haft du ein gewalt'ges Heer,

Heist's: "wir brauchen Gelder," wohl, so sind die Truh'n dir voll und schwer.

Der die Sitte du erneuerft, der du hemmst des Frevels Lauf,

Was der Feind zertrümmert, richtet neu durch dich der Islam auf!

Gönne dem vertriebnen Fürsten, welcher vor dir. steht, das Glück,

Das sein höchstes ist, und führ' ihn in das Vaterland zurück!

Eile, daß dem wunden Herzen seines Volks, das Ty-

Lange von ihm ferngehalten, deine Hülfe Balsam sei! Sieh, wie seder Blick dich auschaut und erwartungsvoll dich prüft,

Ob den Bund nicht, den erfehnten, deine Rechte bald verbrieft.

Vor dem Ruhme, den durch solche That du erntest, wiegen leicht

Alle Summen, die sie kostet, und das Ziel ist bald erreicht.

Nur ein Darlehn ist das Leben, ein Geschenk auf kurze Zeit,

Doch ein guter Name dauert fort in alle Ewigkeit, .Und als selig ist zu preisen wer ein solches Gut erwirbt,

Wer für ein vergänglich Glück ein andres eintauscht, das nicht stirbt:

Aber, hoher Fürst, damit bein Gast zum Ziel gelange, sind

Renner ihm mit weißem Stirnmal noth und hurtig wie der Wind;

Reisevorrath muß er haben; Dromedare guter Art, Perlengleich die Schenkel glänzend und der Körper goldbehaart;

Graue Schimmel, leicht von Gang und für den Tag der Schlacht geschult,

Deren Glanz mit dem der lichten Sterne um den Vorrang buhlt;

Männerlöwen find ihm nöthig, Sprossen des erhabnen Stamms

Von Merin, mit weißem Turban und mit ehrnem Ringelwamms;

Männer, deren Jeder, während unter ihm das Kampfroß tanzt,

Einem ganzen heere Stand hält, das sein Banner por ihm pflanzt.

Codill.

Ia im Drangsal sind die besten Helser solche Männerleu'n,

Die zu jedem Gipfel klimmen, sich vor keinem Feinde scheu'n;

Wenn man bittet sind sie liebreich; den, der trott, vernichten sie,

Das Versproch'ne stets erfüllen, treu ihr Werk verrichten sie;

Sünde scheint für sie im Kriege der Gedanke an die Flucht,

Doch sie fliehen wenn sie Worte hören ohne Scham und Zucht;

Werden sie mit Ruhm gepriesen, höher schlägt dann ihre Brust,

Dann so wie ein Weinberauschter taumeln sie vor stolzer Lust.

Wie die Blumen durch die Zweige des Gesträuches lächeln — so

In des Lanzenwaldes Mitte blicken heiter sie und froh.

Herr! mein Geift und Lebensfunke war erstorben und erstarrt,

Und schon schwand mein Obem, als mir durch bein Mitleid Rettung ward.

In des Kerkers Grabe lag ich wie ein Todter hingestreckt,

Den Verlor'nen da zu neuem Leben hast du auferweckt,

Ihn mit deiner Huld beseligt, die so reichlich auf ihn floß,



Daß sich die verdorrte Blüthe seines Herzens neu erschloß.

Zahllos sind die Gnaden, die du über mich gehäuft, und ach!

Um sie zu vergelten ist mein Dank und ist mein Lob zu schwach.

Aber alle diese Großmut, die du schon geübt hast, denkst

Du zu krönen nun, indem du Macht und Ruhm uns wiederschenkst.

Dieses Gedicht rührte die ganze Versammlung bis zu Thränen. Der Sultan versprach sogleich, sei= nem Gafte zur Wiedererlangung bes Thrones beizustehen und bot inzwischen, den günftigen Augenblick zum Handeln erwartend, ihm und seinem Gefolge ein Asyl an seinem Hofe, indem er ihm mehrere prachtvoll = geschmückte Paläste zur Verfügung stellte. Ibn ul Chatib benutte diese Zeit seines Aufenthal= tes in Afrika, um die marokkanischen Provinzen zu bereisen und die merkwürdigen Dertlichkeiten daselbst zu besuchen. Bald pflog er auf dieser Reise Unterredung mit frommen Eremiten, bald betrachtete er die Bauten der alten Könige, bald kniete er an den Gräbern heitiger Scheichs. So führte ihn sein Weg auch nach Agmat und auf den Friedhof, wo Al Metamid, der unglückliche König von Sevilla, mit sei= ner Gemahlin Stimad unter einem lotusbewachsenen Hügel ruhte. Bei dem Anblick dieser beiden Gräber

konnte er seine Thränen nicht zurückhalten und improvisirte:

Nach Agmat, um zu knie'n an deinem Grabe, Bog ich aus frommem Trieb am Wanderstabe, Großmütigster der Fürsten! Du Fanal, Der weit die Nacht erhellt mit seinem Strahl, D lebtest du, daß ich in deinem Lichte Mich sonnte und dich priese im Gedichte! Nun grüß' ich nur dein Grab, dein vielbeklagtes; Ringsum die andern Gräber überragt es, Und, wie der Edelste du warst im Leben, So ward vor Allen, die dich hier umgeben, Dir auch im Tod der erste Platz geboten. D König der Lebend'gen und der Todten, Nie sah'n vergangne Jahre deines Gleichen, Noch wird der Künft'gen Einer dich erreichen.

Im Jahre 1362 konnte Muhammed V. den Thron von Granada wieder besteigen und Ibn ul Chatib mußte dessen Familie, die noch in Fez zurückgeblies ben war, nach Andalusien geleiten. Alsbald trat er auch in seine frühere Stellung wieder ein und wußte Andere, die das Vertrauen des Königs gewonnen hatten, zu verdrängen. Einer Kasside, die er zur Feier von dessen Rücksehr versaßt hatte und die für eine seiner schönsten galt, widersuhr die Ehre, ganz auf die Wände der Alhambra geschrieben zu werden. Längere Zeit war er nun der alleinige Nathgeber der Krone, ja die Regierung sag fast ganz in seiner Hand.

Seine Gunft war das Ziel aller Hoffnungen und Vornehm und Gering drängten sich vor seiner Thür. Aber auch der Neider und Widersacher hatte er nicht wenige, die alle Mittel der Verläumdung zu seinem Sturz in Bewegung setzten. Anfänglich glaubte Ibn ul Chatib überzeugt sein zu dürfen, der König ver= schließe solchen Ginflüsterungen standhaft sein Ohr; als ihm aber die Machinationen seiner Feinde ge= fährlich zu werden drohten, verließ er Granada und begab sich nach Afrika zu dem neuen Sultan Abd ul Aziz. Da er bei diesem, dem er früher wichtige Dienste geleistet, eine höchst ehrenvolle Aufnahme fand, konnten die Höflinge in Granada ihre Eifer= sucht nicht länger zurückhalten und setzten alle Mittel in Bewegung, um den Flüchtling zu verderben. Sie stellten seine geringsten Versehen als schwere Verbrechen dar, beschuldigten ihn, in seinen Reden ma= terialistische Ideen an den Tag gelegt zu haben und brachten es dahin, daß der Kadi von Granada, dem seine Schriften vorgelegt wurden, sie für irreligiös und ihren Verfasser für einen Ungläubigen erklärte. Muhammed V. war nun so schwach, seinen früheren Bezir fallen zu lassen und denselben Kadi an den Sultan Abd ul Aziz zu senden, damit er die Bestrafung des Flüchtlings nach der Vorschrift des Reran verlange. Abd ul Aziz indessen dachte zu edel, um die Rechte der Gastfreundschaft zu verrathen; die Antwort, die er auf das an ihn gestellte Ansinnen

ertheilte, bestand darin, daß er nicht nur dem Ibn ul Chatib selbst, sondern auch allen Andalusiern, die mit ihm nach Afrika gekommen waren, reiche Jahrgehalte verlieh.

Während unser Dichter so hochgeehrt am Hofe von Fez lebte, konnte er sich des Zorns gegen seinen früheren Gebieter nicht erwehren; ihm Haß mit Haß vergeltend, stachelte er den Sultan auf, die Erobe= rung von Andalusien zu versuchen. Um das ihm drohende Unheil abzuwenden, schickte der König von Granada an Abd ul Aziz ein Geschenk von außer= ordentlichem Werth, bestehend aus den schönsten Produkten der spanischen Industrie, aus andalusischen Maulthieren, die wegen ihrer Stärke überall gesucht wurden, und aus driftlichen Sflaven und Sflavin= Der Gesandte, welcher dieses Geschenk zu über= bringen hatte, forderte zugleich die Auslieferung Ibn ul Chatib's, allein sein Begehren wurde standhaft zurückgewiesen. Bedenklicher gestalteten sich die Umstände nach dem Tode des Abd ul Aziz. Der neue Gultan Ab ul Abbas, anfänglich nicht allgemein anerkannt, hatte sich dem Könige von Granada verpflich= tet, ihm seinen ehemaligen Bezir auszuliefern. er nun zur Vollgewalt gelangte, war es sein erstes, diesen verhaften zu lassen. Bald traf ein Gesandter aus Granada ein, um die Beftrafung des Gefange= nen zu verlangen und es ward eine Commission ein= gesetzt, welche ihn richten sollte. Während seiner

Kerkerhaft sah der unglückliche Ibn ul Chatib den unvermeidlichen Tod voraus, behielt jedoch Fassung genug, um noch mehrere Elegien auf sein trauriges Schicksal zu dichten. In einer von diesen sagte er:

Wohl weil\* ich auf der Erde noch; allein Ich glaube schon von ihr entfernt zu sein. Gelangt bin ich zum letzten Aufenthalt, Wo nie ein Wort die Lippe ferner lallt; Auf meinem Mund die Seufzer sind verweht, So wie ein plöglich endendes Gebet. Macht, wie sie Wen'gen ward, war einst die meine, Doch nichts bleibt nun von mir, als die Gebeine; Zu meiner Tafel lud ich einst die Gäste Und diene setzt für Andre selbst zum Feste; Des Ruhmes Sonne war ich einst; nun weint Um sie der Himmel, daß sie nie mehr scheint.

Der Hauptanklagepunkt gegen ihn war, er habe in seinen Schriften ketzerische Doctrinen verbreitet. Hierüber hatte er mehrere Verhöre zu bestehen, aber, bevor noch das Urtheil gefällt wurde, drang auf Anstiften eines seiner Todseinde ein Volkshause in den Kerker und ermordete ihn.

Berlin, Drud von Gebr. Unger (C. Unger), Ronigl. Sofbuchdruder.

# Poesie und Kunst der Araber

in Spanien und Sicilien.

Ven

Adolf Friedrich von Schack.

3weiter Band.

Berlin 1865. Verlag von Wilhelm Hert. (Bessersche Buchhandlung.)



### Inhalt des zweiten Bandes.

|       |                                                                                                   | Seite. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XII.  | Die Poesie der Araber auf Sicilien                                                                | 1      |
| XIII. | Volkspoesie. Erzählende Poesie                                                                    | 47     |
| XIV.  | Die Poesie der Araber in ihren Berührungen mit<br>der Dichtkunst der christlichen Völker Europa's |        |
| XV.   | Die Kunst, namentlich Architektur der spanischen<br>Araber bis in's dreizehnte Jahrhundert        |        |
|       | Die Baukunst der Araber auf Sicilien                                                              |        |
| XVII. | Granada. Untergang der arabischen Cultur. Die letten Denkmale der arabischen Kunft in Europa.     |        |

## Poesie und Kunst der Araber

in Spanien und Sicilien.

3meiter Band.

#### XII.

Auch auf altgriechischem Boden, auf der schönen Insel, welche in mythischer Vorzeit dem Hirtenliede des Daphnis lauschte, dann den Gesängen des Stessichoros, Theokrit und Vion widerhallte, fand die arasbische Poesie eine Heimat. Seltsamer Wandel der Zeiten! Ueber den riesigen Trümmern des Theaters von Syrakus, in dem der gewaltigste griechische Trasgiser so viele Triumphe geseiert, erscholl das Lied von Sängern semitischen Stammes, zu deren Ohren nie der Name des Aeschylus gedrungen, die nie von einem Prometheus, einer Orestie gehört hatten. Wo einst Theron von Akragas, der Sieger mit weißem Viergespann, durch Pindars erhabene Hymnen gesseiert worden, ließen sich morgenländische Emire in pomphaften Kassiden preisen.

Nicht leicht könnte ein Vergleich ungünstiger für die arabische Dichtkunst ausfallen, als wenn man ihre Hervorbringungen den Meisterwerken der hellenischen Muse gegenüberstellen wollte. Denn eben was die unerreichte Vollkommenheit dieser ausmacht,

II,

die Plastif der Darstellung, die Kunft der Composition, welche alle Einzelheiten dem Grundgedanken des Ganzen gemäß gliedert, von dem findet sich hier feine Spur. Der Araber erhebt sich schwer zu dem Standpunkte, von welchem aus er einen Gegenstand im Zusammenhange seiner sämmtlichen Theile über= schauen und diese nach einem großen Plane ordnen könnte. Im geraden Gegensatze zur Poefie der Alten, in welcher Alles Gestalt und feste Zeichnung ist, liebt es die seine, in tausend luftige Gefilde zu zerflattern, die, wenn sie eben eine greifbare Form annehmen zu wollen scheinen, wieder in schillernden Farben auseinanderstäuben. Wer daher an den großartigen Schwung der Linien gewöhnt ift, welcher die Werke der Griechen auszeichnet, dem wird hier vielfach Anlaß gegeben, über Unsicherheit der Umrisse und Schnörfelei zu flagen.

Indessen vor jenem höchsten Maßstabe vollendeter Harmonie und Schönheit, den uns die Antike gibt, vermag auch die Poesie der Troubadours, wie die unserer Minnesänger nicht zu bestehen; und so wenig man diese deshalb der Kenntnißnahme für unwerth hält, eben so wenig wird der arabischen Dichtkunst ihr Recht auf Beachtung abgesprochen werden können. Nicht nur historisch, als Ausdruck der Geistesrichtung und Gefühlsweise eines, in den Gang der Weltgesschichte tief eingreisenden Volkes verdient sie unsere Aufmerksamkeit, sondern auch wegen der ihr eigenen

Vorzüge, die freilich den Mangel an Plastik und fe= iten Formen nicht ersetzen, wohl aber durch die Ma= gie, mit der fie den Sinn umstricken, ihn momentan vergessen machen können. Ein oft wahrer und zum Herzen sprechender Ausdruck der Empfindung, großer Reichthum an zierlichen Gedanken und Bildern, Le= bendigkeit der Schilderungen und blendender Farben= glanz find diese unbestreitbaren Borzüge; und wie die Feenfale der faracenischen Schlöffer fogar den, der die Wunderbauten des Perifles kennt, mit eigen= thümlichem Zauber umfangen, so wird felbst der be= geistertste Verehrer des Homer und Sophokles sich bei aller Anerkennung der unermeglichen Superiorität der Griechen doch dem Reiz, der ihm in Duft und Klang aus manchem morgenländischen Gedichte ent= gegenweht, nicht verschließen können.

Die Herrschaft der Araber über Sicilien war von weit geringerer Dauer, als ihr Reich in Spanien, gelangte auch nie zu derselben Macht und Herrlichsteit. Seit die Muhammedaner die Unterwerfung des nördlichen Afrika unter ihre Macht für gesichert halten konnten, hatte sich auch ihr Augenmerk auf die schöne Insel gerichtet. Schon im Jahre 704, vor seiner Eroberung von Andalusien, war der Feldherr Musa auf den Balearischen Inselu, Sardnien und Sicilien gelandet und nach einem verheerenden Juge durch deren Gebiet mit reicher Beute heimgekehrt. Solche Einfälle wiederholten sich während des folsolche Einfälle wiederholten sich während des folsolche

genden Jahrhunderts mehrere Male, aber dies waren nur vorübergehende Streifzüge; erst im Jahre 827 wurde die Eroberung der Insel ernstlich durch die Aghlabiden von Kairevan unternommen. Nach ita= lienischen Autoren öffnete die persönliche Rachsucht eines Verräthers, wie sie schon den Untergang der christlichen Macht in Spanien herbeigeführt hatte, auch hier den Muhammedanern die Thore der Herr= schaft. Schon 831 fiel Palermo und wurde Residenz eines Statthalters der Aghlabiden, aber nicht vor Anfang des folgenden Jahrhunderts wichen die By= zantiner, die noch lange Syrafus und Taormina behauptet hatten, völlig von der Insel. Unter Unruhen, Aufständen und Parteikämpfen verlief die erste Zeit nach der Erobernug. Eine glücklichere Periode für Sicilien jedoch begann um den Anfang des zehn= ten Jahrhunderts, als die Herrschaft der Aghlabiden durch die der Fatimiden ersetzt wurde. Dbeid-Allah, genannt der Mehdi oder von Gott Geleitete, ein ans geblicher Nachkomme von Ali und Fatima, hatte diese Schiitische Dynastie gegründet und inmitten des Meers auf einer kleinen Halbinsel des Golfes von Tunis die Hauptstadt seines Reiches, Mehdia, erbaut. reißender Schnelligkeit wuchs die Macht des jungen Herrscherhauses, der größte Theil des nördlichen Afrika und Sicilien fiel ihm, freilich erft nach jahrelangen Kämpfen und Unruhen, zu und endlich unterwarf er fich auch Aegypten, das, mit der glänzenden Residenz

Kahira der Mittelpunkt des neuen Chalifats wurde. Als Statthalter der Fatimiden nahm im Jahre 948 Haffan Ben Ali vom Stamme der Kelbiden seinen Sit in Palermo, bald ward die Insel ein unabhän= giges, in seiner Familie erbliches Emirat, die inne= ren Zwistigkeiten, die sie lange zerrissen, besänftigten sich und eine schöne Blüthe der Cultur entfaltete sich auf ihr. Diese muß entweder mit wunderwürdiger Schnelligkeit aufgeschoffen sein, oder trotz des Ge= wirrs der vorhergehenden Kämpfe schon früher stark zu keimen angefangen haben. Denn der orientalische Reisende Ibn Haufal, der Palermo bald nach der Mitte des zehnten Jahrhunderts besuchte, schildert die Stadt als mit großartigen Gebäuden prangend, und spricht von ihren dreihundert Moscheen, in welchen sich die Gelehrten versammelten, um dort ihre Kenntnisse auszutauschen. 1) Gleich der Huerta Valencia's, der Lega von Granada schmückten sich die Gefilde des alten Sprakus, die ruinenreichen Hügel von Agrigent und vor allen die goldene Muschel Palermo's mit der Bezetation Asien's und Afrika's; Schöpfräder gossen Wasserfülle durch die Thäler und, durch sie befruch= tet, ließ der Boden die Baumwollenstaude und das Zuckerrohr, den Safran und die Banane, den Myrr= henstrauch und die Dattelpalme neben der Weinrebe und Drange gedeihen. 2) Neben den altdorischen

<sup>1)</sup> Biblioteca Arabo Sicula, ed. Amari, p. 6.

<sup>2)</sup> Der, bier und ta aufgestellten ungereimten Behauptung, unter ben Aras

Tempeln von Selinus und Segeste erhoben sich Heisligthümer Muhammeds, und Schlösser im reizendphantastischen Style des Drients schimmerten aus üppigen Gärten hervor. Gben so wie Gewerbsleiß und Ackerbau, Baukunst und Wissenschaft, fand auch die Poesie emsige Pflege in dem Herrscherhause der Kelbiden, und ihr Palast in Palermo bildete, wie einst die Königsburg des Hiero von Syrakus, den Sammelplatz zahlreicher Sänger. So heimisch sühlte sich die arabische Muse auf sicilischem Boden, daß sie noch lange nach dem Untergang der muhammedanischen Herrschaft ihre Stimme vernehmen ließ. Nachdem sich Roger und seine normannischen Ritter der, aufs neue von inneren Unruhen zerrissenen, Insel bemächtigt hatten, konnten sie den Ginklüssen des besiegten

bern seien die, von ihnen beherrschten Länder verödet, braucht man nur die Frage entgegenzuhalten: Welches Wunder mag unter dieser Boraussetzung einen fo blühenden Zuftand der Umgegend Palermo's hervorgerufen haben, wie er uns in den bloßen Schilderungen Ibn Dschubair's und Falkands entzückt? Gine Wüste wird nicht in jo furzer Zeit, wie damals jeit der Normannen-Eroberung verfloffen war, zum Paradieje verwandelt. Uebrigens legen die Schöpfräder, benen Sicilien einen Theil seiner Fruchtbarkeit verdankt, noch heute ein Zeugniß für das muhammedanische Bolt ab, und eben so die Manna-Efche, die Bistazie und viele andere Gewächse, welche zuerst durch sie auf die Insel eingeführt wurden. — In Bezug auf die spanischen Araber will ich nur Folgendes hervorheben. Navagiero fagt i. J. 1526, nachdem er ein reizendes Bild von bem Brun und der Schattenfulle rings um Branada entworfen, die Mauren feien es, welche das ganze Land in dieser Art cultivirten und anpflanzten und früher unter ihrer Herrschaft sei baffelbe in noch viel blühenberem Zustande gewesen (Naugerii opera 372). Mendoza nennt die Alpujarrad ein an sich unfruchtbares und rauhes Gebirge, bas aber durch ben Kunstfleiß ber Moriscos, welche keinen Fußbreit Erde unbenütt ließen, nutbar gemacht worden sei und Neberfluß an Früchten, heerden und Seidenzucht habe (Guerra de Granada, edicion de Ribadeneyra 75).

Wolfes nicht entgehen. Selbst von zu geringer Un= zahl, als daß sie an eine Vertreibung der Muham= medaner hätten denken können, erkannten sie die Noth= wendigkeit, Religion und Sitte Derer, mit denen sie fortan leben sollten, zu schonen. Und wie die Rord= landsrecken sich in den zauberischen Schlössern und Gärten der saracenischen Emire von aller Pracht und allem Lurus des. Drients umringt sahen, gewannen die Reize von Kunft und Natur, die Weichheit des Clima's und die ungleich höhere Civilization der Muhammedaner, welche nach wie vor die überwie= gend große Bevölkerung der Insel bildeten, unver= sehens Macht über sie. Sitten, Künfte und Wiffen= schaften der Neberwundenen theilten sich den Grobe= rern mit. Die Könige aus dem Hause Hauteville entlehnten die Formen ihrer Regierung und ihr Ce= remoniell von den Arabern; arabisch waren ihre Di= plome, wie die Devisen der von ihnen geprägten Münzen, auf denen das Datum der Hidschret und zuweilen sogar die Formeln des muhammedanischen Glaubens beibehalten wurden. Sie weihten, laut noch erhaltener Inschriften, die von ihnen erbauten Paläste nicht im Namen des dreieinigen Gottes der Christen, sondern in dem des barmherzigen und er= barmungsvollen Allah ein; und Alles in ihrer Um= gebung trug so völlig morgenländischen Charafter, daß man fragen könnte, ob die normannischen Herr= scher Siciliens nicht vielmehr zu den Sultanen, welche



die Trümmer des Chalifats unter sich theilten, als zu den dristlichen Fürsten Europa's zu zählen seien.1) Aus den Worten Falfands, des großen Geschichts= schreibers von Sicilien, so wie des Benjamin von Tudela, möchte man schließen, daß sie selbst einen Harem gehalten. 2) Der Reisende Ibn Dichubair aus Granada, der gegen Ende des zwölften Jahr= hunderts Sicilien besuchte, entwirft von dem Hofe Wilhelms des Guten ein merkwürdiges Bild. jagt, der König habe ein großes Vertrauen auf die Muhammedaner, aus ihnen wähle er seine Bezire und Kämmerer, seine Regierungs= und Hofbeamte. "An ihrer Erscheinung, fährt er fort, kann man den Glanz seines Reiches erkennen; denn sie prangen in kostbaren Kleidern und mit feurigen Rossen, und jeder von ihnen hat sein Gefolge, seine Dienerschaft und seine Clienten. — König Wilhelm besitzt herrliche Paläste und föstliche Gärten, vorzüglich in der Hauptftadt seines Königreiches. In seinen Hofvergnügun= gen ahmt er die muhammedanischen Könige nach, wie auch in der Gesetzgebung, der Regierungsweise, der Rangordnung seiner Unterthanen, dem königlichen Pomp und äußeren Gepränge. Er lief't und schreibt arabisch und hat, wie uns einer seiner vertrautesten Diener erzählte, den Wahlspruch: "gelobt sei Allah!

<sup>1)</sup> Revue archéologique, Paris 1850, pag. 672 u. 681.

<sup>2)</sup> The itinerary of Benjamin of Tudela, ed. by Ascher, I, 161. — Rerum Sicularum Scriptores Francosurti 1572, pag. 639.

gerecht ist sein Lob!" angenommen. Die Mädchen und Concubinen, die er in seinem Palaste hält, sind alle muhammedanisch. Von seinem eben erwähnten Diener (er heißt Jahja und ift Sohn eines Gold= stickers, der die Gewänder des Königs stickt) haben wir in Bezug hierauf noch etwas Auffallendes ge= hört, daß nämlich die fränkischen Christinnen, welche im königlichen Palaste wohnen, durch die erwähnten Mädchen zum muhammedanischen Glauben bekehrt worden seien. Derselbe Sahja erzählte uns, auf der Injel hätten Erdstöße Statt gefunden; da sei es vor= gekommen, daß dieser Götzendiener, voll Schrecken in seinem Palaste umhertaumelnd, nur die Stimmen seiner Weiber und Diener, welche Allah und den Propheten angerufen, vernommen habe. Wenn diese ihn dann erblickt, so seien sie erschrocken; er aber habe gesagt: "möge Jeder von euch den Gott anrufen, welchen er verehrt; wer an seinen Gott glaubt, des= jen Herz ift ruhig."1)

Diese Hinneigung der normannischen Herrscher zu den Muhammedanern wird auch von christlichen Schriftstellern der Zeit bestätigt. Der Mönch Ead= mer sagt in seiner Chronik: "Graf Rozer von Si= cilien duldete nicht, daß irgend ein Moslem das Christenthum annähme, aus welchem Grunde weiß ich nicht zu sagen, aber Gott wird ihn richten"), und

<sup>1)</sup> Ibn Jubair, ed. Wright pag. 129.

<sup>2)</sup> Vita St. Anselmi, bei Carus. 975.

nach Gottfried von Malaterra war ein Saracene Nosger's Statthalter in Catania. 1) Wie Falkand erzählt, war nach Wilhelms I. Tode die lebhafteste Trauer unter den Arabern; die Frauen ihrer angessehensten Familien umstanden in Trauerkleidern und mit fliegenden Haaren den Palast und ließen die Enst von ihren Wehrusen ertönen, während ihre Dienerinnen durch die Straßen der Stadt rannten und ihre Klagelieder mit Instrumentenschall begleiteten.

Wie dergestalt muhammedanische Sitten am normannischen Hofe herrschten, wie selbst zu Inschriften den christlicher Kirchen die Lettern des Koran angewendet wurden, so bauten die neuen Landesherren auch ihre Paläste und Lusthäuser in dem Styl, den sie als herrschenden auf der Insel vorgefunden, und ließen sich in, zum Theil noch heute vorhandenen Liedern von arabischen Sängern verherrlichen.

Es gab eine Blüthenlese "die kostbare Perle", welche auserwählte Verse von hundert und siedzig sicilianischen Dichtern enthielt. 2) Hieraus läßt sich schließen, daß die Zahl der Poeten, welche die Insel hervorgebracht, sehr groß gewesen sein muß. Freilich beweis't diese Menge noch keine ungewöhnliche Versbreitung wirklich dichterischer Begabung; wie in Ansdalusien wird das Versemachen oft mehr Sache der Bildung und Uedung, als der Begeisterung gewesen

<sup>1)</sup> Gaufr. Malaterrae hist. Sic. l. III, c. XXX, bei Muratori V.

<sup>2)</sup> Hadichi-Chalfa II, pag. 135. — III, pag. 203.

sein; indessen erhob sich aus dieser Schaar von Ver= sissicanten eine Anzahl ächter Talente zu hohem An= sehen und einem Ruhm, der sich bis ins Morgenland verbreitete.

Leider ist von deren Werken nur wenig auf uns gekommen oder bisher zugänglich geworden; nament= lich hat sich fast nichts aus der früheren Zeit erhal= ten. Soviel sich jedoch aus den uns vorliegenden Proben schließen läßt, theilte die Poesie der sicilia= nischen Araber die wesentlichsten Charafterzüge mit ihrer Schwester in Spanien. Man erwarte nicht, sie unter dem klassischen Himmel von griechischem Geiste berührt zu sehen, oder sie irgend eine Betrachtung über die große Vorzeit, deren herrliche Denkmale ihr vor Augen lagen, aussprechen zu hören. Die Araber bewegten sich immer nur in einem bestimmten Kreise von Anschauungen und Gedanken; sie vermochten wohl die Reize der üppigen Natur zu empfinden, die ihnen aus den von Citronenhainen und immerblü= henden Rosen durchdufteten Thälern am Aetna ent= gegenlachte; aber in die Geschichte und Mythe frem= der Bölker einzugehen, dafür besaßen sie kein Organ. So finden wir denn in ihren Versen nirgend auch nur eine Hindeutung auf alle die Bilder, welche der bloße Name Siciliens vor unserer Phantasie emporzaubert, auf die heilige Duelle Arethusa, das Ennathal, wo Projerpina Blumen pflückte, oder die Felsen, die Po= lyphem in's Meer geschleudert. Von der ganzen

Wunderwelt der Odussee wissen sie nichts, als viel= leicht das, was in ihre Abenteuer Sindbads überge-Aber auch der ungeheuern Trümmer alter gangen. Städte und Tempel, die, damals noch viel zahlreicher und großartiger als jett, sie wie eine zusammenze= ftürzte Welt umgaben, thun sie mit keiner Sylbe Erwähnung; weder die Giganten, welche das Dach des olympischen Jupiter zu Agrigent getragen, noch die Säulenpracht von Selinus, noch das wundervolle Theater von Taormina entlocken ihnen ein Wort der Bewunderung. Ueberhaupt darf nie vergessen werden, daß die arabische Poesie im Abendlande immer eine erotische, aus fernem Himmelsstriche importirte Pflanze war, die aus dem neuen Boden wohl neue Nahrung jog, allein ihre Gestalt in dem fremden Klima nur modificirte, nicht von Grund aus umwan-Gleich den arabischen Dichtern Spaniens bedelte. wegen sich auch die Siciliens viel in einem Kreise von Vorstellungen, die dem Occident nicht geläufig find, und entlehnen ihre Gleichnisse von Gegenstän= den, welche uns fremd erscheinen. Fast häufiger, als die reichen und reizenden Gefilde ihrer heimatlichen Insel, muß ihnen die Buste Stoffe und Bilder für ihre Gefänge liefern. Was den Dichtern des neueren Europa, die sich mehr oder weniger in der Schule der Griechen und Römer gebildet haben, die Mythe= logie und Poesie des classischen Alterthums, ist ihnen das alte Beduinenleben mit seinem Helden= und

Sängerthum; von ihm und seinem Schauplat bor= gen sie ihre Phraseologie. Ihr Arkadien ist ein ödes Thal zwischen Sandbergen, wo Majja's verlassene Wohnung am Abhang trauert; statt des Zephirs re= den sie den Ostwind an, der Balfamdüfte von der Küste von Darin heranträgt; statt von Phyllis und Chloe fingen sie von Abla, die mit der Karavane hinweggezogen. Gazellen sowohl als Kameele, die es beide in Sicilien nicht gab, spielen eine große Rolle in ihren Versen; die Hauptstadt Jemens, Sana, die wahrscheinlich selbst in ihrer Glanzzeit weit hin= ter Palermo zurückgestanden hat, wird von ihnen als Sitz der irdischen Glückseligkeit gepriesen, und die 'Höfe von Gassan und Hira schweben ihnen als das Höchste vor, was die Welt an Pracht und Herrlich= keit gesehen. Allerdings jedoch bewegen sich die sici= lianischen Poeten nicht immer in folchen Reminiscen= zen aus den Muallakat oder anderen Gedichten des Drients, und eben da, wo sie sich von ihnen freima= den, beginnen sie für uns interessant zu werden. Mit Wohlgefallen lauschen wir ihnen, wenn sie die Villen und Paläste der schönen Insel, die verschlun= genen Arabesken und hangenden Tropfsteindächer ih= rer Säle, die Arkaden und Löwenbrunnen ihrer Höfe schildern. Gerne lassen wir uns von ihnen durch das Dickicht immer grünender Lustgärten führen, wo die Citrone aus dem Laube leuchtet und die Palme ihr Haupt in den lauen Lüften wiegt; oder an den

Rand frystallener Seen, in deren Wellen sich ein zierlicher Kiosk, aus der Mitte aufsteigend, spiegelt. Auch wenn sie die Empfindungen ihres Herzens aus= strömen und, ohne sich in Romaden zu verkleiden, ihre Liebe befingen, heißen wir sie willkommen; ebenso, wenn fie den Wein von Sprakus und fröhliche, im Kreise von Sängerinnen und Flötenspielerinnen ver= brachte Nächte feiern, oder wenn die Einen von ih= nen sich zu Schutzednern des unterliegenden Islam gegen das eindringende Christenthum aufwerfen, die Anderen, den Glanz des Normannenhofes verherrli= chend, uns den wunderbaren Zustand einer halb mu= hammedanischen, halb chriftlichen Civilisation vor Augen führen. Auf diese Gedichte, die ihnen nicht . von Nachahmungssucht, sondern von Anregungen der sie umgebenden Wirklichkeit oder eignem inneren Drange eingegeben sind, haben wir unsere Aufmerksamkeit vorzugsweise zu richten. Nur aus ihnen kann die arabisch-sicilianische Poesie in ihrer Eigen= thümlichkeit beurtheilt werden. Wenn sich ein Cha= rafterzug angeben läßt, welcher dieselbe vorzugsweise kennzeichnet, so ist es eine gewisse wollüstige Weich= heit, ein Hingeben an den Genuß des Augenblicks in der schönsten Ratur, an welchem schwelgerischen Zug man, trot alles Unterschiedes der Bölfer und Zeiten die Landesgenossen des Theokrit zu erkennen glaubt. Man wird durch ihre Verse bisweilen an die Schilderungen des alten Bufolikers erinnert, wie

Die Hirten unter dem schattenden Dach der Pinie den Wettgesang anstimmen, während dunkelgebräunte Ci= kaden sich unablässig im schrillenden Liede üben und der Wind, schwer von den Blumendüsten der Felder, mit lauem Fächeln zum Schlummer ladet. Aber zwischen süßen Wohlgerüchen müssen wir auch wieser narkotisch betäubende Arome des Orients einsathmen.

Alls der begabteste Dichter, den Sicilien hervorsgebracht, gilt Ibn Hamdis, geboren zu Syrakus im Jahre 1056. Seine Jugend war sehr bewegt und mehr den Kämpfen, Liebschaften und Zechgelagen, als den Wissenschaften gewidmet. In einer Kasside schildert er ein lustiges Abenteuer, das er in einem Nonnenkloster erlebte. In Gesellschaft munterer Genossen, so erzählt er, sei er bei Nacht in ein solches eingedrungen und habe in hellerleuchtetem Saale köstlichen Wein gezecht i, während Sängerinnen, Tänzerinnen und Flötenspielerinnen das Fest verschösnert. Dieses, in mehr als einer Hinsicht interessante Gedicht lautet:

<sup>1)</sup> Auch in Spanien vergnügten sich die Muhammedaner in den Gotteshänsern der Christen, wie aus Makkari I, 345 erhellt. In Cordova war der "Alosterwein" berühmt nach Makkari I, 357.

- In Lust hat meine Seele viel geschwelgt zur Zeit der Jugend;
- Das Alter mit dem weißen Haar ermahnt sie nun zur Tugend;
- Nicht ward sie, edlen Pflanzen gleich, auf gutem Grund gezogen,
- Und so um ihre Früchte sah sich das Geschick betrogen;
- Es schleuderten sie hin und her gleich einem leichten Balle
- Und theilten sie in Stücke dann die Leidenschaften alle;
- Im Sturm des Kampfs, der mich umschnob, so Schwert als Speer verlor ich,
- Und wilde Freuden mancher Art im Frieden mir erkor ich.
- Zum Freund erlas ich mir den Wein, den röthlichen, den hellen,
- Des Zechers Luft, wenn beim Gelag er schäumt mit goldnen Wellen
- Und wenn, aus vollem Krug geschöpft, beim Jubel junger Männer
- Er durch des Bechers Rundung kreis't, wie durch die Rennbahn Renner.
- Die holde Schenkin durfte nie mir fehlen folchen Festen;
- Den Schlauch aus der Gazelle Fell hielt sie bereit den Gästen,
- Daß zu den Weinrubinen sie des Wassers Perlen menge

Und auf des Rebensaftes Glut die kühlen Tropfen sprenge.

Anch fehlten niemals Jünglinge von edlem, freiem Stamme,

Den Sternen gleich, die droben glühn mit immer heller Flamme;

In ihrem Kreis ging der Pokal; ringsum durch das Gefunkel

Des edlen Trankes, den er barg, ward hell das nächt'ge Dunkel,

Und aus den Blasen Schaumes wob der Wein ein Netz von Maschen,

Den flücht'gen Geist, der ihm entstieg, gleich Vögeln drin zu haschen.

Oft nach dem Kloster eilten wir bei Untergang der Sonne;

Verschlossen fanden wir das Thor, bewacht von einer Nonne.

Es lockte uns zu ihr der Duft, den sanft aus ihrem Reller

Und mit geheimnißvollem Hauch ergoß der Muskateller; Denn wenn du, wie der Moschus riecht, der ächte, willst erkunden,

So wisse, in Darin') nur wird er und bei ihr gefunden.

Auf ihre Wageschale warf ein Silberstück ich nieder Und sie gab flüssiges Gold dafür mir aus dem Fasse wieder.

<sup>1)</sup> Ein hafen am persischen Meerbusen, berühmt wegen seiner Moschusaussuhr.

Als Bräute führten ungefäumt vier Fässer wir von bannen,

Indem wir auf Entjungferung der Spröden scherzend sannen;

Die Sterne hatten lang gekreif't vom Abend bis zum Morgen,

Seitdem in ihrem Schoße sie das füße Naß geborgen; Um ihre Mitte schlangen sich die Reife oder Spangen, Als hätte mit den Armen sie ein Liebender umfangen.

Erlesen hatte diese vier vor all den andern Fässern Ein feiner Kenner unter uns, der am Geruch die bessern

Und füßern Weine unterschied und über allen Glauben Bertraut mit Art und Alter war von jedem Saft der Trauben,

Ia selbst von jeder Sorte Wein gleich den Verkäufer kannte,

Dir auch tas Jahr, in welchem er gekeltert worden, nannte.

Drauf gings in einen Gartenhof voll schlanker Banusbäume;

Viel Mädchen, wie der Vollmond schön, erfüllten seine Räume,

Und Einer, den zum König wir des frohen Festes wählten,

Gebot den Sorgen und dem Gram, daß sie kein Herz mehr quälten;

Auch schwand von Trübsinn jede Spur, sobald mit leisem Tönen

Die Saiten bebten, sanft bewegt von Händen junger Schönen.

Die Erste schlang in ihren Arm die Laute; ihr zur Seite

Hielt eine Flote wie zum Kuß an ihren Mund die Zweite,

Und eine Dritte sahn im Takt die Füße wir bewegen, Indeß das Tamburin erscholl von ihrer Hände Schlägen.

Viel Kerzen leuchteten im Hof, gleich Zweigen, drauf als Büthen,

Zu hellem Scheine angefacht, des Feuers Flammen glühten;

In langen Reihen standen sie, wie Säulen einer Halle, Den Gartenhof entlang gepflanzt, von gleichem Maaß sie alle;

Zu ihren Häupten schwand die Nacht, und in des Dunkels Falten,

Die über ihnen hingen, schlug der Lichtstrahl tiefe Spalten.

D! Trauer heischt, so oft im Geist Siciliens ich gebenke,

Daß ich mich in Erinnerung vergangner Zeit versenke; Der Heimatsit von Jugendlust war das geliebte Eiland Und Frau'n wie Männer voll von Geist und Witz umschloß es weiland.

Wenn ich von jener Insel auch verbannt bin, jenem Eben,

So lang ich lebe muß ich doch von seinen Wonnen reben.



Reichlich, wie auf Siciliens begrünten Au'n die Flüsse, Doch bitt'rer strömen immerdar ach! meine Zährengüsse; Mit zwanzig Jahren lacht' ich dort, ein Jüngling, frisch von Wangen,

Als Greis von sechzig wein' ich nun nm Sünden, einst begangen;

Doch drob mich zu verklagen ziemt, ihr Tadler, euch mit nichten,

Denn Allah ist vergebungsvoll; er wird mich milbe richten. 1)

Aus jener heiteren Jugendzeit des Dichters schei= nen die folgenden Verse zu sein:

> Erhebt euch, und den Becher laßt Die Maid mit schönem Gurt euch bringen Der Morgenbote ließ der Nacht Den Ruf zum Aufbruch schon erklingen. Eilt den Genüssen nach, die uns Erwarten, und, sie einzuholen, Laßt von der Freude leiten euch, Die hurtig schwebt auf leichten Sohlen. Geschwinde nun! geschwinde nun! Den Trank der Wonne müßt ihr nippen, Bevor die Morgensonne noch Den Thau sog von den Blumenlippen.

<sup>1)</sup> Biblioteca arabo-sicula, ed. Amari 548 ff.

Und diese:

Hegehr' ich immer — heischt' ich Ruß auf Ruß Und stillte meinen Durst an einer Quelle, Die reiner als des klarsten Springquells Welle.

Ferner das nachstehende kleine Gedicht:

Auf einen Bach.

Stets rieselt er; allein, ihn streichelnd, Gibt seiner Flut der Ostwind Glätte, So daß hinab, wie in sein Herz, Man schaut zu seinem Wogenbette.

Mit ihren Ecken, spiß und scharf, Verwunden ihn die Kieselsteine; Sein Murmeln tont, als ob er seufze Und um der Wunden willen weine.

Du glaubst, daß sich in ihn, verzweifelnd, Ein Liebender verwandelt habe Und in den See hinab sich stürze, Damit er seinen Schmerz begrabe. 1)

Umstände, die wir nicht näher kennen,2) bestimmten

<sup>1)</sup> Ibn Challitan, Art. Ibn Hambis.

<sup>2)</sup> Was Amari, Storia etc. II, 526, von einem Liebesabenteuer erzählt, das ihn zur Flucht genöthigt habe, beruht auf einem Mißverständniß der Kafsside Bibl. arabo-sicula 552. In der That enthält diese Kasside nichts von der Art.

ihn, seine Heimat zu verlassen. Im Jahre 1078 begab er sich an den Hof Al Motamids von Sevilla, den Sammelplatz der vorzüglichsten Dichter des Abend= landes. Der König schenkte ihm anfänglich keine Be= achtung und Ibn Hambis machte sich, entmuthigt, schon zur Abreise bereit, da kam eines Abends ein Diener All Motamids mit einer Laterne und einem Pferde zu ihm und forderte ihn auf, ihm sogleich in den Palast zu folgen. Der Dichter gehorchte dem Befehl; Al Motamid ließ ihn sich setzen und sprach zu ihm: öffne das Fenster neben dir! Er öffnete und erblickte in der Ferne einen Glasofen, in welchem eben gearbeitet wurde; man sah das Feuer in der Dunkelheit durch seine beiden Thuren leuchten, die sich bald aufthaten, bald schlossen; darauf ward die eine Thür des Glasofens längere Zeit zugemacht, die andere aufgethan. Während Ibn Hamdis dies betrachtete, fagte der König zu ihm: antworte auf diesen Halbvers:

Sieh! in der Finsterniß was glüht so hell entfact? Der Dichter antwortete:

Ein Löwe, glaub' ich, ist's; Raub sucht er in der Nacht. All Motamid:

Die Augen öffnet er, und schließt sie wieder dann.

### Der Dichter:

Wie wer vor Schmerz sie lang nicht offen halten kann.

MI Motamid:

Ihm raubte das Geschick des einen Auges Licht.

Der Dichter:

Der Stärkste selbst entgeht der Macht des Schicksals nicht.

Al Motamid war von diesen improvisirten Antworten so befriedigt, daß er dem Dichter ein prächtiges Geschenk geben ließ und ihn in seine Dienste nahm.<sup>1</sup>)

Ibn Hamdis ward von nun an als eine der vor= züglichsten Zierden des literarischen Kreises, der sich um den geiftvollen Fürsten gesammelt hatte angese= hen. Von Jugend auf im Waffenwerke geübt, begleitete er seinen Gebieter auch in den Krieg. der Schlacht von Talavera ward er beim ersten Zu= fammenstoß mit den Chriften vom Pferde gestürzt, raffte sich aber muthig wieder auf und schlug sich durch das Getümmel der Feinde hindurch, indem er mehr, als an sich, an seinen jungen Sohn dachte, der tapfer an seiner Seite kämpfte. Als nach dem Untergange der Abbadidenherrschaft der unglückliche Motamid in den Kerker von Aghmat geschleppt wor= den war, begab auch er sich nach Afrika, wo er theils elegische, theils tröstende Verse an den Gefangenen richtete.

Unter den vielen wechselvollen Ereignissen seines Lebens vergaß der Dichter nie sein geliebtes Sicilien:

<sup>1)</sup> Maffari II, 416.

Ia jene ferne Insel hält Die Seele, die mich liebt, umschlossen, Die theure, die das Lebensblut In meine Adern hat gegossen.

Wie wüth'ge Wölfe, hin und her Verwüstend schweifen in den Wäldern, So hausen Unglücksfälle nun Verheerend auf Siciliens Feldern.

Im Dickicht der Gebirge war Ich dort der Löwen Spielgeselle; Vertraulich oft besucht' ich dort In ihrem Lager die Gazelle.

Ein Paradies verbirgst du mir, D Meer, an deinem Jenseitstrande; Nicht Leiden kannt' ich, Wonnen nur In dem geliebten fernen Lande.

Hell einst, als ich in ihm geweilt, Sah ich die Morgensonne prangen; Nun schau' ich trauernd, fern von ihm, Wie sie schon halb hinabgegangen.

D, da die Ueberfahrt dorthin Mir nicht gestattet ist zu Meere, Daß doch Erfüllung meinem Wunsch, Dem einzigen, beschieden wäre!

Dann schifft' ich auf des Halbmonds Kahn Dort wo Siciliens Küsten winken, Hinüber, um in jenem Land Der Sonne an die Brust zu sinken. 1)

<sup>1)</sup> Bibl. Arab. sic. pag. 553.

Anderswo spricht er von dem Lande "wo der Sonnenstrahl die Pflanzen mit einer Liebeskraft beslebt, welche die Lüfte mit Wohlgerüchen erfüllt; wo man eine Wonne athmet, vor der die ranhen Sorsgen fliehen, eine Frende fühlt, die jede Spur des Mißgeschickes austilgt." 1)

Dft im Traume senkt das Bild,
Iener wonnevollen Auen,
Sich auf meine Augenlider
Und ich darf im Geist sie schauen!
An das Land, in dessen Schoose
Die Gebeine all der Meinen
Ruhen und in Staub zerfallen,
Denk' ich immerdar mit Weinen.
Ach, dahingewelkt ist schon
Meiner Jugend erste Blüthe;
Reden muß ich stets von ihr
Mit bekümmertem Gemüthe. 2)

Aber trotz der Sehnsucht nach der Heimat wollte er Sicilien, das inzwischen von den Normannen erobert worden war, unter der fremden Herrschaft nicht wiedersehen. Wohl preis't er die Tapferkeit der sici= lianischen Krieger:

Wer sie in Wuth erblickt, den faßt ein Grauen, Dem löwen siel' er lieber in die Klauen;

<sup>1)</sup> Amari, storia 533.

<sup>2)</sup> S. biefe Berfe zerftreut auf S. 566 und 567 ber Bibl. Ar. Sic.

Sie schleubern in des Glaubensstreites Hitze Aus Wolken ihrer Scheiden Schwerterblitze, Und, wie der Leu den Fuchs zerreißt, verbreiten Sie mit den Speeren Tod auf allen Seiten; Gewalt'ge Schaaren in gewalt'gen Schiffen Ziehn sie gen Rum, im Rampf mit ihm begriffen; Wenn es den Feigling nur nach Wohlsein lüstet, Sind sie zum Tod der Tapfern stets gerüstet Und machen aus dem Staub, der im Gewühl Der Schlachten aufstäubt, sich den Sterbepfühl. 1)

Doch er klagt über die Parteikämpfe, welche die Insel zerrissen und deren Bewohner abhielten, sich gemeinsam gegen den Feind zu erheben:

D wäre frei mein Vaterland, mein Streben Und Wirken weiht' ich ihm, ja selbst mein Leben! Doch aus den Räuberhänden, aus den Retten Der schnöden Christen, wie sollt' ich es retten? Vermocht' ich es, als sich im Bürgerkampf Sein Volk zersleischte? als der schwarze Dampf Des unheilvollen Brandes hoch aufschlug Und Jeder Holz noch in das Feuer trug? Als Brüder nicht den Brüdern Mitleid schenkten Und in Verwandter Blut die Schwerter tränkten?<sup>2</sup>)

So verbrachte denn Ibn Hamdis, auf das Wiedersehen der Heimat verzichtend, die spätere Zeit sei-

Local

<sup>1)</sup> Bibl. Ar. Sic. 558 u. 560.

<sup>2)</sup> Daf. 558.

nes Lebens an den Höfen der Badisiden von Mehdia und der Hammadiden von Bugia. Ein prachtvolles Schloß, welches der Fürst Al Mansur in letzterer Stadt erbaut hatte, verherrlichte er in folgender Kaspide, die sehr berühmt war. Wie es scheint, sollte darin die Dichtkunst mit der Architectur wetteisern und durch Fülle des Bilderschmucks eben solchen Einsdruck blendender Pracht hervorbringen, wie diese durch ihre Arabesken, ihre blinkenden Azulejos und tausendsfältigen StucksOrnamente.

Wie schön ist dein Palast, o Herr! Von deinem Helbenthume

Erhellt ein Abglanz ihn; schon das genügt zu seinem Ruhme.

Wenn nur ein Strahl von seinem Licht die Augen eines Blinden

Umleuchtete, sie würden schnell die Sehkraft wiederfinden.

Dem Lebensquell im Paradies entströmt das Windeswehen,

Das durch die Höfe rauscht, und läßt die Todten auferstehen.

Nicht mehr gedenkt des Frühtranks man und der erlebten Freude

Mit schönen Frau'n, wenn man nur hört von diesem Prachtgebäude.

Nicht messen ihm sich Chavarnak und Sedir nicht, die hohen,

Verdunkelt wird von seinem Licht der Iwan der Chosroen.

Die atten Perser, die so viel der Wunderwerke schufen, Erhoben sich in ihrer Kunst nie zu so hohen Stufen; Jahrhundert auf Jahrhundert schwand in Griechenland und schaute

Kein Königsschloß, das sich an Pracht verglich mit diefer Baute.

Du lässest, Mächt'ger, im voraus uns Edens Wonnen fühlen

In diesen Sälen, hoch von Dach, in diesem Hof, bem fühlen;

Ihr Anblick spornt zum guten Werk die Gläub'gen. denn sie hoffen,

Dann ständen Gärten, schön wie sie, da drüben ihnen offen.

Der Sünder selbst, der sie erblickt, verläßt des Irrthums Pfade,

Sühnt die vergangne Schuld und macht sich werth der Himmelsgnade.

Die sieben himmel überstrahlt dies Lusthaus, seit mit Prangen

In ihm Almansur's Glanzgestirn als Vollmond aufgegangen;

Auch ist mir, streift mein Blick ringsum in seinem lichten Raume,

Als sei ich in das Paradies entrückt von einem Traume. Thun Sklaven seine Thüren auf, so läßt der Angel Dröhnen

Dem, welcher eintritt, froh den Ruf: Gegrüßt! entgegentonen,

- Die Leu'n erheben, die am Thor die ehrnen Ringe nagen,
- Die Stimmen, um ein: Allah ist der Mächtigste! zu sagen;
- Sie rüsten, glaubt man, sich zum Sprung, um Jeden zu zerreißen,
- Der in den Hof tritt, ohne daß ihm Eintritt ward geheißen.
- Es flattern durch des Schlosses Bau entfesselt, ohne Schranken,
- Doch sinken kraftlos und gelähmt zu Boden die Gebanken.
- Gleich sind gewebten Teppichen, auf die der Staub, der feine,
- Von Kampher hingebreitet ist, im Hof die Marmorsteine;
- Ringsum sind Perlen eingelegt und weithin in die Lüfte
- Verhaucht die Erd', als wäre sie von lauter Moschus, Düfte.
- Der Sonne konnte, wenn sie sank und tief die Nächte dunkeln,
- Dies Schloß Ersatz sein, um bei Nacht dem Tage gleich zu funkeln.

#### Auf den Springbrunnen.

Ein Lager hatten Löwen nie von solcher Glanzesfülle; Das Wasser, das sie speien, rauscht, als wär' es ihr Gebrülle. Ihr Körper scheint mit Gold bedeckt, das wieder dann geschmolzen

Als leuchtender Arnstall hervor quillt aus dem Mund der Stolzen.

Man glaubt, daß sie, ob reglos auch, verhaltnen Zorns sich krümmen,

Und Keiner wagt, zu reizen sie, damit sie nicht ergrimmen;

Leicht könnten sie emporgebäumt mit alten Mordgelüsten

Aufbrüllend sich zum Angriffsprung auf den Verwegnen rüsten.

Wenn hell die Sonne sie bescheint, so ist ihr Leib wie Feuer,

Wie Flammen sind die Zungen dann der grimmen Ungeheuer.

Für Schwerter, aber ungestählt in einer Esse Gluten, Hältst du die Wasserstrahlen, die aus ihren Rachen fluten;

Und um den Teich, zu dem hinab sie strömen, haucht mit Säuseln

Der Wind, so daß die Wellen sich wie Panzermaschen kräuseln.

Inmitten all der Wunder, die sich hier wie Wogen drängen,

Ragt auch ein Baum mit Früchten auf, die in der Krone hängen;

Ein staunenswerthes Werk der Kunst, Metall halb und halb Pflanze,

Bezaubert er das Auge bir mit niegeschautem Glanze,

- Und in den Lüften sieht dein Blick auf dem gebognen, zarten
- Geäst des Baumes Vögel noch von viel verschiednen Arten;
- Nicht tragen die Geflügelten Begehr, hinwegzufliegen, Sie wünschen Nichts, als immer auf den Zweigen sich zu wiegen.
- Ein klarer Wasserstrom entquillt dem Schnabel eines jeden
- Und schimmert in dem Sonnenlicht gleich wie metallne Fäden.
- Stumm sind die Vögel und doch kann man ihre Sangkunst preisen,
- Denn mit dem Waffer zwitschern sie und singen süße Weisen.
- Wie mit Brokat besponnen siehst du alle Zweige blitzen, Aus jedem sprüht ein flüß'ger Strahl und glänzt wie Silberlitzen,
- Und wenn ins Becken unten dann die Tropfen niedersinken,
- So siehst du auf smaragdnem Grund sie wie Juwelen blinken.
- Der Springquell lacht dich an und zeigt, wie man beim Lächeln gerne
- Die Zähne weis't, statt ihrer dir Schaumperlen, hell wie Sterne.



## Auf die Churen und die Decke.

- Die Thüren tragen goldnen Schmuck und Schildereien mischen
- Mit mancher Art von Bildwerk und Figuren sich dazwischen.
- Von Gold sind alle Nägel auch; sie ründen sich, die hellen,
- So wie im Paradieseshain der Huris Brüste schwellen. Die Sonne hüllt dies Alles, wenn sie ihre Strahlen sendet,
- In einen lichten Schleier, der mit Glanz die Augen blendet.
- Wenn du empor zur Decke blickst, so glaubst du mit Entzücken
- Zu fehn, wie blüh'nde Gartenau'n die Himmelswölbung schmücken.
- Bewundernd wirft du eben da die goldnen Schwalben schauen,
- Die flatternd schweben, um ein Rest dort oben sich zu bauen.
- Die Maler zeigten solche Kunst im Malen ihres Bildes, Daß jede Gattung man gewahrt des jagdverfolgten Wildes;
- Sie mußten in die Sonne, scheints, den Farbenpinsel tauchen
- Um alles Laub- und Bildwerk fo mit Glanz zu überhauchen.
- Man glaubt, wenn man den Jaspis sieht, der Stein an Stein azuren

Comple

Sich oben reihet, aufgethan sei'n dort die Himmelsfluren;

Ein Vorhang auch ist dort gemalt, doch also hingebreitet,

Daß durch die Mitte unser Blick auf all die Wunder gleitet.

D Weltbeherrscher, Mächtiger! du, dem der Herr der Himmel

So manches Mal den Sieg verlieh im wilden Kriegs= getümmel,

Viel Kön'ge sah die früh're Zeit mit Prachtpalästen prunken,

Doch ihre Bauten sind in nichts vor deinen hingesunken;

Mit Macht und Hoheit thronst du in dem Schloß, das du errichtet,

Und zitternd liegt vor dir im Staub der Feind, den du vernichtet. 1)

Zuletzt erblindet, vom Alter und Mißgeschick gebeugt, verglich sich Ibn Hamdis dem Adler, der nicht mehr fliegen könne und dem die Jungen die Nahrung zutragen müßten. Er starb im Jahre 1133, nach Einigen in Majorca, nach Anderen in Bugia.

Zu Anfang des elften Jahrhunderts blühte Ibn Tubi, berühmt durch Liebesgedichte voll Leidenschaft und Anmuth, von denen die folgenden Proben:

<sup>1)</sup> Maffari I, 321.

1.

Nicht andre Wunder wirkt der Zauber, Als ihre Anmut auch; Der Ambra duftet anders nicht, Als ihres Athems Hauch.

Wir wußten nicht, wo sie verweilte, Doch es verrieth alsbald Ein Wohlgeruch, der ihr entquoll, Uns ihren Aufenthalt.

2.

D, wenn ich nie sie mehr umarmen soll, So mag mein Leben enden; Ihr Antlitz nur, nur ihre Blicke sinds, Die mir das Dasein spenden. Wenn semals dürstend du in langen Zügen Am Quelle trankst, so wisse: Gering war deine Wonne gegen meine, Wenn ihren Mund ich küsse.

Von demselben ist das Epigramm: Mit den großen schwarzen Augen Mir berückte sie Geist und Sinn; Um ihr mein Verlangen zu künden, Sandt' ich die Unterhändlerin.

<sup>1)</sup> Amari, Storia II, 519.

Und sieh da! behende, leise Wie die Lampe den Saft vom Mohn An sich jaugt — führt an der Rechten Sie mir heran die Liebliche schon. 1)

Von Ibn Tazi, einem Sicilianer, der durch gram= matische Schriften, Episteln und Gedichte berühmt war, besitzen wir eine Anzahl Epigramme, darunter folgende:

1.

Mögen sie schmäh'n, nicht kümmere dich Um die schalen Gesellen! Wenn ein hund dich anbellt, sprich, Willst du wieder bellen?

2.

Ihr tadelt mich, daß ich die Menschen fliehe Und mich zurück in die Einsamkeit ziehe; Aber wißt! mit Vipern und Schlangen Zu leben hab' ich kein Verlangen.

3.

#### Auf einen Mufiker.

Wenn er singt, so ist's als sielen Neber dich her die sieben Plagen; Spielt er die Laute, so fühlst du Lust, Sie auf dem Rücken ihm zu zerschlagen.

4.

## Auf einen Schwäher.

Er bietet in Worten dir tausend Geschenke, Doch gibt dir nimmer, was er dir bot; Nicht zähle der Freund auf sein Versprechen, Nicht fürchte sein Feind sich, wenn er droht.

5.

## Auf einen Geizigen.

Ich trat zum Besuche bei ihm ein, Zu plaudern war mein einziger Zweck; Er aber glaubte, um Geld zu leih'n Sei ich gekommen und starb vor Schreck.

6.

# Auf einen Banker.

Lang ihn ertrug ich und dachte: der Himmel Wird andern Sinn ins Herz ihm flößen; Allein seitdem er ein Weib sich genommen Angst hab' ich vor seinen Hörnerstößen. Von einem anderen Sicilianer sind die bitteren Berse:

Das Gute ift unter den Menschen ein Quell, Der schnell versiegt und verronnen ist, Während das Böse ein überflutender Unerschöpflicher Bronnen ist. 1)

Ein Dichter, der von seinem Geburtsort den Na= men Bellanobi führte, dichtete auf den Tod seiner Mutter eine Elegie, aus welcher folgende Stelle:

> Beste, heiligste der Mütter, Nun durch dich, die mir so theuer, Krankt mein Herz an einer Bunde, Welche heißer brennt, als Feuer. Drient und Occident, Kaum so weit sind sie geschieden.

Kaum so weit sind sie geschieden, Wie nun wir; und dennoch ruhst du Hier mir nahe — ruh in Frieden!

D daß von des Himmels Höhe Fort und fort aus regenvollen Wolken Feuchte niederrinne Ueber deines Grabes Schollen!

Und indeß die Wolken weinend Thre Thränen niedergießen, Mögen lächelnd aus der Gruft Holde Frühlingsblumen sprießen!

<sup>1)</sup> Bibl. arabo-sicula 590. Amari, Storia 536 ff. 544. 522.

Eines großen Rufes als Dichter genoß Abul Wrab. Bei der Eroberung Siciliens durch die Normannen wollte er sich dem fremden Joche nicht unterwerfen und wanderte aus, indem er sagte, nicht er verlasse sein Vaterland, sondern sein Vaterland ihn:

Wie folgt' ich den Verheißungen, die dennoch nur bebetrügen?

Den graden ehrenvollen Pfad zu geh'n soll mir genügen. Wohin nun nehm' ich meinen Weg? ich sinne nach und schwanke;

Bald steht nach Osten mir und bald nach Westen ber Gebanke;

Doch fort muß ich, das ist die Noth, der ich mich nicht entreiße,

Die schwer mir wird, wie dem Kameel der Wüstenzug, der heiße.

Auf! meine Seele, laß dich nicht vom Mißmut übermannen!

Er ist ein trauriger Genoß, drum mußt du ihn verbannen.

Da mich die Heimat nun verläßt, geknechtet von den Christen,

Wähl' ich zur Wohnung mir den Horst, in dem die Adler nisten.

Die Erde gab mir ja das Sein; Irum gelt' an jedem Strand mir

Fortan als Bruder jeder Mensch, die Welt als Vaterland mir.')

<sup>1)</sup> Bibl. Arab. Sic. 609.

All Motamid, König von Sevilla, bot ihm einen Zufluchtsort an seinem Hofe, sandte ihm eine Geldssumme für die Reise und blieb ihm immer ein huldsvoller Gönner. Einst befand sich der Sicilianer im Saale des Königs, als eine Anzahl von Goldstücken, die eben geprägt waren, aus der Münze gebracht wurde; Motamid gab dem Dichter zwei Beutel das von, allein dieser, noch nicht zufrieden mit dem Gesichenk, heftete sein Auge auf einige Statuetten von Ambra, die in dem Saale standen, namentlich auf eine darunter, welche mit Perlen besetzt war und ein Kameel vorstellte. "Aber, Gebieter, sagte er zusletzt, um diese Goldlast zu tragen, ist mir ein Kasmeel nöthig." Der König lächelte und schenkte ihm die Statuette.

Ibn Katta war Verfasser von vielen grammatischen und historischen Schriften, darunter auch einer Geschichte von Sicilien, so wie Herausgeber der schon
erwähnten Anthologie aus den Werken von 170 sicilianischen Dichtern. Auch er verließ beim Einbruch der
Normannen die Insel. Als Probe seiner Verse können die folgenden dienen, aus denen sich (was übrigens auch aus anderen Beweisstücken hervorgeht)
schließen läßt, daß es auch in dem grünenden Sicilien
Sitte blieb, die Kassiden mit Vildern des Wüstenlebens anzufüllen und in ihrem Eingang über verlassene Beduinenlager, zerstörte Wohnstätten der Geliebten Thränen zu vergießen:

Nicht verbring mit Liebelei'n Deine Lebenstage; Nicht um Soda's Grausamkeit Oder Noma's klage! In der Wüste weine nicht Ueber Lagertrümmern! Maja's öde Wohnung laß Nicht dein Herz bekümmern! Eins nur, Eines soll der Mensch Suchen und erstreben; Aber seiner Sünden Schmach Wird ihn überleben.<sup>1</sup>)

Nicht alle Dichter Siciliens folgten übrigens den genannten in die freiwillige Verbannung. Vielmehr blühte die arabische Poesie auch noch am Hose Roger's und seiner Nachfolger. Mehrere Proben derselben, besonders Gedichte, in denen die Eustschlösser der Normannenkönige verherrlicht werden, haben sich erhalten. Aus einer Kasside, welche Ibn Omar aus Butera zum Preise Roger's verfaßte, sind die Verse:

> Den Becher laß im Kreise geh'n, Gefüllt mit flüssigen Rubinen, Und laß vom Frühroth bis zur Nacht Dich mit dem feur'gen Trank bedienen! Erlabe dich am Weingenuß, Indeß der Laute Saiten klingen

<sup>1)</sup> Ibn Challifan.

Und du der Sänger Lieder hörst, Die sie mit Mabed's Kunst dir singen-Nichts besser, als Siciliens Wein, Um sich vor Sorgen zu bewahren; Trink denn in deinem Reich, vor dem Nichts sind die Reiche der Cäsaren!

In diesem Gedichte waren weiter die Prachtgesbäude Palermo's besungen; allein nur die Stelle zum Lobe des Schlosses Mansurija (die Siegreiche) ist noch vorhanden:

Sieh den Palast des Sieges hier Mit seinen Zinnen vor dir ragen! Die Wonne hat ihn auserwählt, In ihm den Wohnsitz aufzuschlagen. Betrachte staunend diesen Bau, An dem sich jedes Auge weidet! Nicht nennen kannst du einen Reiz, Mit welchem Gott ihn nicht bekleidet. Und dieses Lusthaus i), herrlicher, Als sonst auf Erden ein Gebäude! Und dieser Hain, die Zier der Welt, Mit seinem Grün und Duftgestäude! Die Löwen dort am Brunnen sieh! So lauter sind, so rein die Wellen,

<sup>1)</sup> Malab, Spielplatz, baher auch Theater. Man könnte nun zwar hier an ein antikes Theater benken, das damals noch gestanden, allein aus Ibn Dschubair 336 scheint mir hervorzugehen, daß das Wort auch ein "Lusthaus" bebeutet.

Die sie aus ihren Rachen spei'n, Wie nur im Paradies die Duellen. Mit leuchtenden Gewändern hat, Und einem Glanz wie von Juwelen Der Frühling dieses Schloß geschmückt In seinen Hösen, seinen Sälen. Beim Morgenroth wie Abends, wenn Ins Meer die Sonnenstrahlen tauchen, Durchathmet sie ein frischer Ost Mit seinen balsamdustigen Hauchen.

Durch besondere Anmut zeichnet sich ein Gedicht aus, in welchem Abdurrahman aus Trapani die Villa Favara bei Palermo (jetzt Mare dolce) besungen hat:

D welche Aussicht bietest du, Fawara, Schloß der Schlösser!

Du wonnevoller Aufenthalt am Rand der zwei Gewässer!

Neunfach in Bäche, welche hell durchs Grün der Bäume leuchten.

Vertheilt das Wasser sich, um dir die Gärten zu befenchten.

Die Liebe trinkt aus deinen See'n ein wonniges Behagen,

An deinem Strome hat ihr Zelt die Wollust aufgeschlagen.

Nichts schön'res als der See, an dem die beiden Palmen stehen, Und als das Lusthaus über ihm ward auf der Welt gesehen.

Zwei Wasserstrahlen sprüh'n empor, und gleich Juwelen blinken

Die Tropfen, wie sie wiederum in's Becken niedersinken;

Mit Lächeln neigen sich zu ihm die Bäume an den Seiten,

Als wollten sie die Fische schau'n, die durch das Wasser gleiten,

Und während unten in der Flut die Seebewohner schwimmen,

Erschallen oben in dem Laub der Bögel munt're Stimmen.

D! auf der Insel welche Pracht! wie die Orangen glühen,

Und aus dem Laube von Smaragd hervor gleich Flammen sprühen.

Bleich schimmert die Citrone dort gleich einem Herzbetrübten,

Wenn einsam er die Nacht durchweint, entfernt von der Geliebten.

Vergleichbar ist das Palmenpaar dort auf dem Wall, dem hohen,

Zwei Liebenden, die vor dem Feind um Schutz dorthin geflohen;

Nein, Liebenden vergleich' ich sie, die stolz empor sich richten,

Um jeden Argwohn und Verdacht hochsinnig zu vernichten!



Ihr Palmen von Palermo's Strand! mag immerdar mit lauen,

Mit milben Regengussen euch bes himmels huld bethauen!

Laff' euch das Schickfal nichts von dem, was ihr erfehnt, entbehren,

Mög' es, indeß das Unheil schläft, euch jeden Wunsch gewähren!

Blüht, Bäume, fort und fort und gönnt der Liebe fanften Schatten,

Indes die Freundin mit dem Freund ausruht auf diefen Matten! — 1)

Auf den Tod eines Sohnes von Roger dichtete Abu Daw die nachstehende Elegie:

Thränen strömen; und zerfließen Augen nicht und Augenlider?

Klagen tönen! und zerschmelzen nicht die Herzen und die Glieder?

Trauernd birgt der helle Mond sich, und die Erde sinkt in Nacht,

Und die Säulen drohen Einsturz, drauf sich stützen Ruhm und Macht.

D daß eben, als in Schönheit er und Glanzesfülle stand,

Als erhöht durch ihn die Hoheit wurde und sein Baterland,

<sup>1)</sup> Bibl. arabo-sicula 584.

Daß ihn eben da in voller Herrlichkeit das Schicksal raubte!

Thor, wer das verrätherische anders je als treulos glaubte! So des Himmels Monde; wenn sie eben voll im Glanze funkeln,

Müssen nach des Schicksals Willen sie verschwindend sich verdunkeln.

Werth ist er, daß du ihm Thränen nachweinst, die im Niederfallen

Auf den Wangen über lauter Perlen rinnen und Korallen.

Unermessen ist die Trauer; Seelen kranken, Herzen brechen;

Naß und Feuer mischen sich in Klagen und in Thränenbächen;

Ihn beweinen seine Zelte, Schlösser, Schwerter, Wurfgeschosse,

Und zu Seufzern wandelt sich das Wiehern der gezäumten Rosse;

Ihn beklagt im hain die Taube, und die Zweige in den hainen,

Wüßten sie von seinem Tode, würden ihn vor ihr beweinen.

O um dich und deine Trauer! Wo bei solchem Schicksalsschlag

Läßt Geduld und Trost sich finden, daß man ihn ertragen mag?

Jener Tag, an dem er hinsank, war ein Schreckenstag fürwahr;

Neugebornen Kindern wurde vor Entsetzen bleich das Haar;

Ia es schien, des jüngsten Tages Herold bliese die Drommete

Und als ob ein Sturm die Menschen wirbelnd durcheinander wehte;

Für das wogende Getümmel ward der Erdenraum zu eng,

Männer mengten haufenweise sich mit Weibern im Gebräng;

Nicht Gewänder nur, die Herzen selbst zerrissen, bang, verzagten

Alle Seelen und Gemüther, und die Nachtigallen klagten, Und in Trauerkleidern wurden rabenschwarz die Menschenschaaren,

Die vorher in Festgewanden taubenweiß gewesen waren. 1)

<sup>1)</sup> Bibl. arabo-sicula 601.

#### XIII.

Neben der Kunstdichtung hatten die spanischen Araber, wie hiernber kein Zweifel bestehen kann, eine Volkspoesie; 1) selbst wenn sich keine Reste derselben erhalten hätten, würde fich ihre Existenz durch die Zeugnisse muhammedanischer sowohl als christlicher Schriftsteller beweisen laffen. Razvini erzählt, in der Umgegend der Stadt Silves mache fast Jedermann Verse und wenn man den Landmann hinter dem Pfluge auffordere, ein Gedicht zu recitiren, improvi= fire er sogleich über welches Thema man wolle. 2) Volksmäßig wie diese muffen auch die Verse gewesen sein, auf welche sich der Erzpriester von Hita bezieht, indem er von Tangliedern und Gassenhauern, die er für maurische und jüdische Sängerinnen gedichtet, spricht, auch die Instrumente aufzählt, welche nicht zur Begleitung der arabischen Gefänge taugten.3) Noch spät, als die arabische Schriftsprache unter den unglücklichen Moriscos längst außer Brauch war,

<sup>1)</sup> Dozy, recherches, 2. Ausgabe II, Anhang S. LXX.

<sup>2)</sup> Kazvini's Kosmographie II, 364.

<sup>3)</sup> Coleccion de Sanchez, Paris 1842, pag. 508.

verbot die Inquisition ihnen das Singen maurischer Gesänge, die also unstreitig im Volksdialect waren.1)

Sogar von den zahllosen geschriebenen Werken der Araber ist nur ein sehr geringer Theil auf unsere Zeit gekommen; nachdem schon in den Verheerungs= zügen der afrikanischen Eroberer, dann der Chriften, ihre herrlichen Bibliotheken zu Grunde gegangen, wurden die Reste der muhammedanischen Bücher, die sich noch auf der Halbinsel fanden, durch die fana= tische Wuth der Sieger den Flammen Preis gegeben, und nur solche, die ein günstiger Zufall barg oder die schon früher ihren Weg nach Afrika und dem Drient gefunden hatten, find der großen Zerftörung entgangen. Biel ungünftiger noch, als für die schriftlichen Denkmäler der Literatur mußte das Schickfal, welches das Volk aus seinen alten Wohnsitzen vertrieb und als Nation vernichtete, für die populären Lieder sein, die ihrer Natur nach nur von Munde zu Munde gingen, oder wenigstens selten durch die Schrift festgehalten wurden; und es könnte uns nicht Wunder nehmen, wenn sie sämmtlich spurlos verschwunden wären. Dem ist jedoch nicht so; mehrere derselben haben sich erhalten. Folgendes, von Matkari aufbewahrte, Gedicht z. B. trägt ganz volks= mäßigen Charafter. Zu deffen Verständniß muß vorausgeschickt werden, daß es in den letzten Zeiten

<sup>1)</sup> S. das Delations-Edift ber Inquisition bei Llorente im Anhang, Bei-

des Königreichs Granada verfaßt ist, als Stadt und Land schwer von Kriegsdrangsalen heimgesucht wa= ren:

Noch flammt die Liebe, so wie zuvor, Beithin leuchtenben Strahls, Doch wo find nun bie Geliebten bin, Die Freunde von ehemals? Wohin, wohin verschwanden sie nun, Die Feste vergangener Tage? Bobin die Speisen, die uns gelabt Bei Schmaus und frohem Gelage? Wo ift es nun bas Rafegericht, Dem Alle waren gewogen Und, wenn es erschien in ber Gaste Rreis, Die Bergen entgegenflogen? Wo ist die Milch, die treffliche, nun, Gefüllt in mächtige Töpfe Und über ben körnigen Reis alsbann Gegoffen in Speisenäpfe.

Und wo ist das Fleisch, mit dust'gem Muskat Zum Wohlgeschmacke gemengt, Dann über lodernde Scheite Holz In Kesseln zum Kochen gehängt? Und wo die Laute, die summend erscholl In fröhlichen Melodien, Indeß wetteisernd dazwischen erklang Mit der Pauke das Tamburin? Da tönten Lieder der süßesten Art Von der Versammelten Munde Und Sänger von Mabeds und Zirjabs Kunst Verschönten die festliche Runde.

Der Kurzweil ward und dem fröhlichen Spiel Alsbald gebrochen das Siegel Und vor dem Blick des Verlangens schloß Die Thüre fortan kein Riegel.

Dem Ernste rief man: hebe dich fort, Bevor man das Kleid dir entreißt! Und was ein Jeder nur wünschte und sann, Erfüllen durft' er es dreist.

Wenn Einer die Zügel auch schießen ließ, Ihn wagte zu tadeln Keiner! Nicht doch! kein Hüter war aufgestellt, Ihn zu bewachen nicht Einer.

Es wurden der Lust die Bande gelös't, Ihr preßte man aus die Traube; Der ganze Garten war rings geschmückt Mit Blüthen und grünendem Laube.

Hoch ragten mit ihren Wipfeln empor Die Bäume, dem Boden entsprossen; Wie Freunde standen sie da gesellt, Wie traute Jugendgenossen.

Die eigene Schönheit staunen sie an, Wenn sich ihre Blüthen entfalten, Die Bräute, die nur im schönen Mai Und im Juni Hochzeit halten.

Und wenn sie die frischen Datteln dir Von den Zweigen entgegenstrecken, Dann glaubt dein Auge, Rubine zu schau'n, Dein Mund glaubt Sprup zu schmecken. Weh! weh! mich trog ein täuschender Blit! Im Unglück, das uns getroffen Ist solche Lust selbst den Großen verwehrt; Wie kann der Geringe sie hoffen?

Das Schicksal versagt uns die Wonnen von einst, Wir sehnen umsonst sie zurück; Stets wünscht sich der Mensch den Sieg, doch stets Siegt über ihn das Geschick. 1)

Auch folgender Stoßseufzer aus der Zeit, als Granada von den Christen belagert wurde, ist wohl hierher zu rechnen:

Vom Zinkenschalle, vom Trommelschlage Nun werden erschreckt wir alle Tage; Nichts Anderes steht uns hinfort bevor, Als steter Kampf und Kriegesplage. Gebrochen hab' ich den Arm, o Herr! Du richt ihn mir ein, weil sonst ich verzage! Nimm nicht von mir hinweg die Geduld, Damit ich wie einen Harnisch sie trage!

Besonders aber kommen in dieser Hinsicht zwei Liederarten in Betracht, welche, in Spanien erfunden, mit großem Beifall aufgenommen und mit außersordentlichem Eifer cultivirt wurden, das Zadschal (Klanggedicht) und das Muwaschaha (Gürtelge=

<sup>1)</sup> Maffari II, 832.

<sup>2)</sup> Derf. II, 833.

dicht). 1) Das unterscheidende Kennzeichen beider in der Form ist, daß ein Reim oder Reimcomplex in einer Einleitungsstrophe, welche man auch das Thema nennen könnte, auftritt, dann von anderen Reimen unterbrochen wird, aber am Ende jeder Strophe wiederkehrt und den Schluß des Ganzen bildet. 2) In= dessen kommen auch Beispiele vor, daß die Einlei= tungsstrophe wegfällt, während das Gedicht im Uebri= gen ganz die nämliche Structur hat und alle Strophen durch den nämlichen Endreim mit einander ver= bunden sind. 3) Die Anordnung im Einzelnen und die Wahl des Metrums bleibt dem Belieben des Dichters anheimgestellt. Daß das Zadschal der Volkspoesie angehörte, ist schon deshalb gewiß, weil die uns aufbewahrten derartigen Lieder in der Bul= gärsprache geschrieben sind und größtentheils in ih= rem Versbau nicht mehr den Gesetzen der Quantität folgen, welche in der Kunstpoesie streng beobachtet werden, sondern denselben nur nach dem Accent regeln. Vom Muwaschaha bestätigt dasselbe die Aleuferung eines arabischen Schriftstellers, in gebun-

- - -

<sup>1)</sup> Ibn Chaldun's Prolegomena III, 390 und 404. — Makkari II, 105 u. 144. Nach der Analogie von "Sonett" u. j. w. behandle ich die Namen dieset beiden Dichtformen als Neutra, wie wir uns auch schon gewöhnt haben "das Gasel" zu sagen.

<sup>2)</sup> Hiermit stimmen alle, bei Makkari unter biesen Namen vorkommenden Gebichte überein. Bon benen, welche Ibn Chaldun anführte, lassen einige bas bezeichnete Merkmal beshalb uicht erkennen, weil sie nur fragmentarisch mitgetheilt sind.

<sup>3)</sup> So bas Gedicht in Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Lugduno Batavae II, 103.

denen Büchern von dauerndem Werthe gönne man solchen Gedichten keinen Plat. 1) Aus diesem Ausstpruch läßt sich zugleich schließen, daß die Schriftskeller, welche es der Mühe werth hielten dergleichen Volkslieder aufzubewahren, gerade diesenigen gewählt haben werden, welche sich am meisten dem kunstmäskigen Charakter näherten. Wie beide Gattungen sich unterscheiden, möchte schwer zu sagen sein, denn beide haben in der ganzen Structur die größte Aehnlichskeit mit einander. 2)

Die Nachbildung der Form dieser Gedichte wird nur bei beträchtlich freier Behandlung des Textes er= möglicht; unter solcher Vergünstigung liesere ich hier die ersten Beispiele eines Zadschal und eines Mu= waschaha in deutscher Sprache.

# Zadíchal.

D Himmel, wo treff' ich sie nur? Nicht hat sie des Freundes Acht; Sie ist so spröde, so scheu Und stets von Hütern bewacht.

<sup>1)</sup> Abbul Wabid S. 63.

<sup>2)</sup> Die Annahme Freitag's (Darstellung der Arab. Berstunst, 459) ein bestimmtes altarabisches Metrum sei das Merkmal des Zadschal, ist offenbar irzig, da gerade viele dieser Gedichte sich ganz von den Regeln der klasslichen Metrik frei machen.

Am Ort, wo die Liebliche weilt, Zu weilen, wann wird mir das Glück? Wie oft ich sie grüßen mag, Kaum gibt sie den Gruß mir zurück. Du hast dich in Noth, o mein Herz, Gestürzt und in Mißgeschick! Daß du der Bedrängniß erlägst, Wie oft schon hab' ichs gedacht, Denn wer erliegt nicht zuletzt Im Wirbel und Toben der Schlacht?

Um's Himmelswillen, mein Lieb, Laß ab, laß ab von der Flucht, Und komm, noch heute mit mir Zu pflücken der Freude Frucht! Den Becher zu leeren, laß Uns gehen zur Stromthalschlucht! O komm! Wo die Mühlen steh'n, 1) Wo grünend die Wiese lacht Dort sei in Jubel und Lust Der Tag von uns Beiden verbracht!

Und willst du anderen Ort, Komm, wo sich das Schöpfrad dreht, Zum Schlosse Rußafa komm, An den Fluß, zum Gartenbeet! Wie Feuer brennt mich der Wein, Wenn mein Liebchen nicht mit mir geht!

<sup>1)</sup> Dies bezieht sich, wie Makkari fagt, auf Vergnügungsorte in ber Umgegend von Cordova.

Schon hat mich die Liebe zu dir Fremd meinen Verwandten gemacht; Ich sehe, wo du mir fehlst, Nur finstere Todesnacht.

Vertraue auf Gott, mein Lieb, Und fasse dir kühn ein Herz! Bei meinem Gekose, Kind, Bei meinem Liebesgescherz Schlag deine Blicke nicht scheu Und verlegen bodenwärts! Wenn dich ein Feind auch gewahrt Fliehn wird er! scheuch den Verdacht Und mach ein ernstes Gesicht, Wie beim Beten der Prediger macht.

D Wunder, wie mir geschieht!
Hat Wahnsinn den Geist mir verwirrt,
Daß er zu Unmöglichem sich
Im Hossen und Streben verirrt?
Doch schwer ist die Bürde, wovon
Das Herz belastet mir wird;
Die Trennung von meinem Lieb
Zu tragen nicht hab' ich die Macht
Vereine mit ihm mich, o Herr,
So sleh' ich bei Tag und Nacht. 1)

<sup>2)</sup> Maffari I, 312.

## Muwaschaha.

Die Becher laßt freisen, und daß ihr beim Fest Mir nicht des goldenen Trunkes vergeßt! Erlabt an dem alten Wein euch beim Mahle! Ists doch, wie er sprudelt und schäumt in der Schale, Als ob sie von Perlen blitze und strahle; Ist's doch, als wäre der Trank für dies Fest Aus der Plejadentraube gepreßt!

So reicht ihn herum denn bei muntern Gefängen, Hier auf dem Rasen, wo Blüthen sich drängen Und Tropfen von Thau an den Gräsern hängen, Von duftendem Thau, der rings das Geäst Und die Halme, Kühlung verbreitend, näßt.

Ein Mädchen macht in dem Garten die Runde Ich füßte die Schöne mit glühendem Munde Und sagte: gepriesen die glückliche Stunde! Auf leeren wir, eh uns das Leben verläßt, Die Becher der Freude bis auf den Rest! 1)

Andere hierher gehörige Beispiele werden später ihren Platz finden, wenn wir die Dichtkunst der Arasber in ihren Berührungen mit der Poesie der christzlichen Völker Europa's zu betrachten haben.

<sup>1)</sup> Grangeret G. 202.

Das Muwaschaha wurde schon im neunten Jahr= hundert unserer Zeitrechnung von einem Dichter am Hofe des Emirs Abdallah erfunden; von ihm über= fam Ibn Abd Rebbihi, der Zeitgenosse Abdurrah= man's III. diese Dichtform; 1) später in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts zeichneten sich besonders Ihn Baki (gest. 1145) und Ihn Johr darin aus.2) Das Zadschal kam zur Zeit der Murabiten in Brauch.3) Hiermit ist die Annahme beseitigt, die Araber hätten erst, nachdem sie mit den Liedern der Spanier be= kannt geworden, es versucht, auch in dieser Weise und in der Umgangsprache zu dichten. Diese An= nahme beruht überdies auf der Voraussetzung, es könne ein Volk ohne Volkspoesie existirt haben, wäh= rend genaue Forschung doch überall, bei den rohesten Stämmen wie bei übercivilifirten Nationen, eine solche entdeckt und nur die größere oder geringere Verbreitung und Ausbildung derselben in Frage kom= men kann. Was die der spanischen Araber betrifft, 10 werden unsere spärlichen Notizen über sie in etwas durch verschiedene Gedichte von der Form des Zad= ichal ergänzt, deren Entstehung auf spanischem Bo= den sich freilich nicht beweisen läßt, die aber einen Rückschluß auf das Land erlauben, in welchem die ganze Gattung ihren Ursprung nahm. Das erste

<sup>1)</sup> Ibn Chaldun, Prolegomena III, 390.

<sup>2)</sup> Abulfeba III, 494 und Ibn Challifan Art. Ibn Bohr.

<sup>3)</sup> Ibn Chalbun III, 404.

derselben 1), woraus ein Paar Verse zur Probe, schildert den jüngsten Tag und seine Schrecken:

Nach Gottes Willen wird es einst geschehen, Daß leer die Wohnungen und Häuser stehen; An Israil wird der Befehl ergehen, Zu tilgen was da lebt auf Erden. Ein allgemeines Sterben wird beginnen; Die Menschen werden nicht und nicht die Oschinnen,

Die Thiere und die Bögel nicht entrinnen Und Sonn' und Mond verdunkelt werden.

Wichtiger sind die beiden anderen Gedichte, weil sie zeigen, daß Sänger oder Declamatoren, ähnlich den mittelalterlichen Jongleurs, vor einer Volksmenge, die sich um sie sammelte, Gedichte von der Gattung des Zadschal recitirten, und zwar solche, die nicht bloß lyrischen Inhalts waren. In dem einen fordert der Sänger seine edlen und trefflichen Zuhörer auf, ihm ein Ohr zu leihen, indem er ihnen ein Liebeszabenteuer erzählen wolle. Dann fährt er sort: "ich führte ein einsames und dürftiges Leben; da sah ich einst an einem Freitage ein vornehmes und schönes Mädchen, von vier Dienerinnen umgeben, lustwanz deln. Der Anblick füllte mich sogleich mit Liebesz

<sup>1)</sup> Catal. Bibl. Lugd. Bat. ed. Dozy, B. II, S. 101, 103, 105. Der Bersfasser best einen bieser Gebichte sagt, er sei in der Gegend von Zesta zu hause. Wo liegt dieses Zesta? Bon einem in Negypten, unterhalb von Cairo gelegenen Orte dieses Namens sinde ich Notiz in Ibn Chaldun's Prolegomenen I, 109.

verlangen und ich redete eine der Dienerinnen an, welche mir sagte, ihre Gebieterin sei die Tochter des Emirs Schaban. Während ich die Madchen beglei= tete, fragte ihre Herrin, wer ich sei. Ich antwortete, der Emir Schaban sei mein Schuldner; zugleich er= zählte ich von meinen unermeßlichen Reichthümern, meinen Rossen, Sklaven und prächtigen Palästen. Das Mädchen antwortete, sie könnte nicht glauben, daß ich die Unwahrheit sagte, und als ich sie um die Erlaubniß bat, sie nach Hause begleiten zu dürfen, gab sie endlich nach. Bald waren wir wie ein Leib und eine Seele; ihr mundeten meine Ruffe, mir noch mehr die ihrigen. Nachdem ich so zum Ziel meiner Wünsche gelangt war, fragte mich das Mädchen nach den Schätzen, von denen ich erzählt hätte; da sagte ich: Ich besitze nichts; ich bin ein Dichter, der Verse mißt, aber kein Gold; doch werde ich dich in meinen Liedern verherrlichen." Nach dieser Erzählung geht der Dichter zum Lobe des Propheten über, gibt dann seinen Namen und seine Heimat an, rühmt sich, daß er manche Kasside und manches Zadschal gedichtet, und schließt endlich mit den Worten: o Volk von Zefta! wenn ich dereinst im Grabe liege, fleht, so oft ihr meiner gedenkt, Gott um Vergebung meiner Gun= den an!

Das zweite Versstück, das sich durch seinen Titel als Erzählung ankündigt, berichtet gleichfalls von dem nächtlichen Besuche bei einer Schönen. Aus

----

einer Stelle desselben scheint hervorzugehen, daß der= jenige, der es hersagte, von den Zuhörern Geld ein= sammelte.

In diesen Gedichten haben wir also nicht bloß interessante Proben der Volkspoesie vor uns, sondern sie liesern zugleich einen Beweiß für die Trrigkeit der Annahme, als seien den Arabern alle Dichtungssormen außer der lyrischen fremd geblieben. So werden wir denn auf Erörterung der Frage geführt, in welcher Ausdehnung die arabische Poesie, speciell der spanische Zweig derselben, auch das erzählende Element in sich aufgenommen.

Wie nach Tacitus Lieder den alten Germanen als einzige Erinnerungsmale der Vergangenheit dienzten, so hatten nach Sojuti die Araber vor Muhamsmed keine anderen Geschichtskunden, als ihre kleinen Gedichte. "Wenn, sagt er, ein Beduine ein historisches Ereigniß vor Zuhörern erzählte, für welche dasselbe neu war, so wurde er regelmäßig aufgesordert, irgend einen Vers zur Beglaubigung des besrichteten Vorsalls anzusühren." Derzählende Prosamit eingeslochtenen Gedichten, auf deren Zeugniß sie sich berief, denen aber auch sie wieder zur Erläuterung diente, bildete also die älteste Form der Ueberslieferung und, so lange die Schrift noch nicht zum Mittel der Ausbewahrung dienen konnte, die einzige.

San Cash

<sup>1)</sup> Fresnel, première lettre p. 2.

Allein auch nachdem sich die Schreibkunst verbreitet hatte, dauerte eine derartige mündliche Tradition fort; Berse lyrischen Charafters, vom Augenblick eingege= ben und sich auf eine bestimmte Situation beziehend, gingen mit einem erklärenden Bericht über die Um= stände, welche sie hervorgerufen, von Mund zu Munde und eine eigene Menschenklasse, die schon früher ge= nannten Ruwah (Singular: Rawi), d. h. Hersager rder Erzähler, ließen es sich angelegen sein, denkwür= dige Begebenheiten in diesem Gemisch von Vers und Proja vorzutragen und unter das Volk zu bringen. Diese Leute rühmten sich eines so erstaunlichen Ge= dachtnisses, daß sie nicht allein die Gedichte, sondern auch den erzählenden Theil Wort für Wort so zu wiederholen behaupteten, wie sie dieselben von älte= ren Scheichs, und biefe wieder von ihren Vorgan= gern vernommen. Eine große Menge solcher Erzäh= lungen von den Kämpfen und Abenteuern der Wüsten-Araber wurde von einem Zeitgenossen des Harun Arraschid gesammelt und ist uns durch den Andalu= sier Ibn Abd Rebbihi, Hofdichter Abdurrahman's III., erhalten worden.

Allein mag auch dieser oder jener Rawi gewissen= haft genug gewesen sein, die Thatsachen ohne jegli= chen eigenen Zusatz mit den Worten ihrer Gewährs= männer zu wiederholen, so läßt sich doch unmöglich an eine solche Gewissenhaftigkeit bei Allen und durch alle Generationen hindurch denken. Unstreitig wird

mancher Erzähler der Versuchung erlegen sein, die Begebenheiten nicht so darzustellen, wie sie wirklich geschehen, sondern jo, wie sie hätten geschehen müssen, um das Interesse der Zuhörer besonders lebhaft zu erregen. Wenn ein jolcher Proceß jelbst bei der Ausbildung der eigentlichen Epen überall thätig gewesen ist, so konnte er hier noch weniger ausbleiben; dort handelte es sich nur um das Festhalten von Versen, welche schon an sich das Gedächtniß unterstützten, und doch griffen die Rhapsoden, Form und Stoff umgestaltend, selbstthätig in die Dichtung ein; hier dagegen sollte das viel Schwerere geleiftet werden, Proja in der Erinnerung zu bewahren, und der Er= zähler mußte bald inne werden, daß Bereicherung und Umbildung der überlieferten Thatsachen durch eigene Erfindung nicht nur leichter, sondern auch be= lohnender sei, als bloßer Vortrag des Gelernten. Ein Uebergang der Geschichte in Sage konnte auf diese Weise nicht ausbleiben, und daß derselbe wirklich Statt gefunden, davon liefert die arabische Literatur= geschichte ein auffallendes Beispiel in dem Buche von den Thaten des Antara. Diese große Sammlung von Sagen, die sich auf den Helden und Dichter Antara beziehen, beruht ihrem Kern nach auf befannten, im Buche der Gefänge und dem Commentar zu den Muallakat aufbewahrten historischen Facten; die Erzählungsweise ist die vorhin geschilderte, ein Bericht von den Thaten des Helden mit einge=

- -

flochtenen Gedichten, die er bei der und jener Gele= genheit gesprochen. Vermuthlich hielt man sich an= fänglich treu an die Worte des ersten Erzählers; allein, während die Verse, die sich leichter behalten ließen und mit denen wegen ihrer Kunstmäßigkeit auch nicht wohl zu wetteifern war, großentheils unver= ändert blieben, wurde die berichtende Proja in ih= rem Fortgang von Mund zu Munde vielfach um= Richt nur nahm sie an vielen Stellen gewandelt. eine rhythmische Gestalt an und schmückte sich mit Reimen, sondern auch ihr Inhalt hatte mannigfache Zusätze und Umbildungen zu erfahren; die Erzähler judyten dem schon Befannten neue Reize zu verlei= hen und den Stoff durch eigene Erfindung von Aben= teuern im Geiste der früheren anziehender zu machen. Derjenige endlich, von dem der Sagencomplex seine jetzige Geftalt empfing und der gemeinhin für den Verfasser des Werkes gilt, stand nur am Schluß einer langen Reihe von Vorgängern, er vollendete das Werk von Jahrhunderten, indem er mit geübter Hand das Zerstreute zusammenfügte. So ist denn in der Erzählung von den Thaten des Antara die Geschichte auf ihrer Wanderung von Geschlecht zu Geschlecht zur Dichtung geworden, und diese trägt in ihrem Entstehungsprozeß wie Charakter wesentliche Merk= male der epischen Poesie an sich, wenngleich ihr zum Epos im vollen Sinne des Wortes Einheit und Ge= ichlossenheit der Form fehlt.

Auch in Spanien pflanzten sich während der erften Jahrhunderte der arabischen Herrschaft die Kun= den des Geschehenen kanm anders als durch Mund und Ohr des Volkes fort; das Bedürfniß, die Geschichte geschrieben zu sehen, machte fich kaum fühl= bar, da man sie täglich in den Lagern, auf den Pläten der Städte, in den Schlöffern erzählen hörte.1) So berufen fich die späteren Hiftoriker bezüglich des während der ersten Jahrhunderte nach der Eroberung Geschehenen auf das Zeugniß der Ruwah oder Erzähler. 2) Krieger wußten Lieder und Kunden von den Abenteuern der alten Zeit herzusagen, 3) ja Ronigen selbst rühmte man nach, sie wüßten die Poesien und Kriegsthaten der Araber, sowie die Annalen der Chalifen auswendig und seien Recitatoren von Gedichten. 4) Der Bezir Musa, Hauptmitglied bes geselligen Kreises, welchen der Emir Abdallah zu geistiger Unterhaltung um sich zu versammeln pflegte, wird nicht nur als Dichter und Improvisator, sondern auch als guter Erzähler und als bewandert in der Geschichte der Omajjaden gepriesen. 5) Am Hofe wurden bei gesellschaftlichen Vereinigungen Gedichte vorgetragen, die Kämpfe der alten Araber so wie sonstige Kriegsgeschichten erzählt und Lobreden auf aus-

<sup>1)</sup> Dogy, Ginleitung jum Bayan 9.

<sup>2) 3.</sup> B. Bahan II, 42 und an vielen anderen Stellen.

<sup>3)</sup> Daf. I, 38.

<sup>4)</sup> Daf. II, 158 unten.

<sup>5)</sup> Al Hollat 125.

gezeichnete Thaten gehalten. 1) Man erinnere sich an die, fast bis auf den Wortlaut hiermit übereinstim= mende Stelle des Cicero, in welcher gesagt wird, bei den Gastmälern der alten Römer jei es Sitte gemefen, das Lob berühmter Männer zu fingen. 2) Wie aus diesen Worten auf die Griftenz erzählender Lieder bei den Römern geschlossen worden ist, so wird auch uns der Schluß auf das Vorhandensein epischer Sagen bei ben spanischen Arabern nahe gelegt. Denn das Gesetz, wonach die Geschichte, wenn mündlich von Individuum zu Individuum und von Ort zu Ort getragen, in Poesie übergeht, ift unverbrüchlich. Wende man nicht ein, die Zeit, von der hier die Rede ist, sei schon zu historisch gewesen, als daß sie die Bildung einer epischen Tradition hätte gestatten können; felbst mährend der Kreuzzüge, als sich im Heere der Kreuzfahrer selbst Chronisten befanden, ha= ben sich die Anfänge solcher Tradition gestaltet.

Seit der wichtigen Entdeckung, daß die Geschichte der älteren Zeiten Rom's bei Livius sich auf eine un= tergegangene Heldenpoesie nicht allein stützt, sondern dieselbe sogar theilweise in sich aufgenommen hat, ist man bei so vielen angeblich historischen Werken der verschiedensten Völker der nämlichen Erscheinung be= gegnet, daß eine neue derartige Wahrnehmung nicht mehr überraschen kann. In Bezug auf die armeni=

<sup>1)</sup> Al Hollat 37.

<sup>2)</sup> Tusc. Quaest. IV, 2.

sche Urgeschichte des Moses von Chorene hat es sich bis zur Evidenz herausgestellt, daß ihr alte Lieder zu Grunde liegen. Standinavische Sagen, aus Sfal= denmund gesammelt, bilden den größten Theil des Stoffes, welchen Saro Grammatikus in lateinischer Prosa verarbeitet hat. Auf gothischen Heldengedich= ten beruht das Werk des Jornandes; longobardische Gefänge, wenn auch mit veränderten Worten, hat Paulus Diaconus in das seinige verflochten. Eine Fülle untergegangener Romanzen ist uns wenigstens den Umrissen nach in der allgemeinen Chronik Alfons X. erhalten geblieben. Niemand zweifelt mehr, daß Gottfried von Monmouth in seiner Geschichte der britannischen Könige gaelische Lieder aus dem Sagenfreise von Arthur dem Großen umgeschrieben Bis hieher, wo es sich um verhältnismäßig hat. alte Schriftsteller handelt, wird man sich weniger wundern; aber zu welcher Ausdehnung wächst diese Umwandlung von Poesie in Geschichte, wenn noch Hiftoriker der letzten Jahrhunderte unwillkührlich in die Fußstapfen des Turpin getreten sind, der sein Leben Karls des Großen und Rolands aus romanis schen Gedichten, in lateinische Prosa übersetzt, zusam= menfügte? Dennoch ist dies geschehen. Mariana erzählt treuherzig eine Geschichte von der Vermählung der Infanten von Carrion mit den Töchtern des Cid, welche so deutlich das Gepräge der Volkspoesie trägt, wie nur irgend eine in der Chronica

general; er selbst folgte hier einem Chronisten, aber der letztere hatte irgend einen Romanzensänger zum Gewährsmann gehabt. Hume endlich nahm in seine englische Geschichte zwei Erzählungen von den Liebsschaften Edgar's auf, die er aus Wilhelm von Malsmesbury schöpfte, die aber dieser nach alten Balladen verfaßt hatte.

Deffnen wir nun die arabischen Bücher, welche die ältere Geschichte Andalusiens behandeln, so wer= den wir das Sagenhafte und Poetische vieler der da= rin enthaltenen Berichte nicht verkennen können. Als Beispiel diene Folgendes. Ibn ul Kutia, der fast ausschließlich aus mündlicher Tradition geschöpft hat, 1) erzählt, wie Musa, der Eroberer Spaniens im Triumph nach Syrien zurückfehrt. In deffen Ge= folge befinden sich vierhundert, mit Kronen und gol= denen Gürteln geschmückte, Söhne gothischer Fürsten. Als er sich Damaskus nähert, erfährt er, der Chalife Al Welid sei tödtlich erfrankt, und erhält von dem nächsten Thronfolger Suleiman eine Botschaft, welche ihn auffordert, seine Ankunft zu verzögern, weil ber neue Chalife seinen Regierungsantritt burch den Gin= zug des Eroberers von Spanien verherrlichen wolle. Musa jedoch erwidert dem Boten: "Meine Pflicht gebietet mir, ungefäumt weiterzuziehen. Wenn das Schicksal meinen Wohlthäter noch vor meiner An=

<sup>1)</sup> Dogy, Ginleitung jum Bayan, G. 30.

kunft aus dem Leben abrufen follte, jo möge das Verhängte geschehen." Er setzt also seinen Weg fort und hält noch vor dem Tode des alten Chali= fen seinen Einzug in Damascus. Aber nun droht ihm der Grimm Suleimans. Kaum hat dieser den Thron bestiegen, so läßt er den Musa in Ketten werfen, beschließt, seine Rache auch auf bessen Sohn Abd ul Aziz auszudehnen und sendet Boten nach Andalusien, um ihm bessen Haupt zu bringen. Abd ul Azis, mit der Wittwe des letzten Gothenkönigs vermählt und als Statthalter in Sevilla residirend, nimmt die Gesandten arglos auf, verrichtet ant Morgen nach ihrer Ankunft sein Frühgebet in der Moschee und lies't eben im Mihrab die Sure der Eröffnung, als die ihn Umstehenden plötzlich ihre Säbel ziehen und ihm das Haupt abschlagen, welches dem Chalifen nach Damascus geschickt wird. Dieser hat die Grausamkeit, den Vater des Ermor= deten rufen und ihm das Haupt des Sohnes auf einer Schüffel vorsetzen zu lassen. Bei dem Anblick bricht der unglückliche Greis in die Worte aus: "Bei Allah, du hast ihn gemordet, während er sein Ge= bet als guter Moslem verrichtete; aber du felbst, Suleiman, wirst während beiner Regierung kein anderes Schicksal erleben, als das, welches du über Musa verhängt haft!" 1)

<sup>1)</sup> Ibn ul Rutia im Journ. asiat. 1856, II, S. 438.

Ein anderes Beispiel ist dies. In Cordova ist ein furchtbarer Aufruhr entbrannt, wüthende Volks= haufen durchtoben die Stadt und dringen von allen Seiten gegen den Palast vor, um ihn zu erstürmen. König Hakem, auf dem Dache des Schlosses stehend, sieht die unten tobende Menge in immer dichteren Massen heranwogen und hört ihr Drohen und Wuth= geschrei, das sich mit dem Klirren der Waffen mischt. Da ruft er seinen Sklaven Jacint und befiehlt ihm. eine Flasche mit Haarbalsam zu holen. Jacint glaubt, ihn nicht recht verstanden zu haben und zögert mit der Ausführung des Befehls; Hakem aber ruft un= geduldig: "geh, Sohn eines Unbeschnittenen, und bringe mir schnell, was ich verlangt!" Der Sklave eilt fort und als er mit der Flasche zurückkehrt, gießt der König sie über sein Haupthaar und seinen Bart Erstaunt fragt der Sklave: "o Gebieter, ist aus. denn dies ein Augenblick, um sich mit Wohlgerüchen zu durchduften? Siehst du nicht die Gefahr, in der wir find?" — "Schweig, Elender — fährt ihn Ha= kem von Neuem an — wie soll denn derjenige, durch dessen Hände ich fallen werde, Hakem's Haupt von denen der Anderen unterscheiden, wenn er es vom Rumpf getrennt hat und ungesalbt findet?" legt er einen Harnisch an, läßt Waffen unter die Sei= nen vertheilen und fturzt in den Kampf. 1).

1 2

<sup>1)</sup> Al Hollat 40.

Der volkspoetische Charafter biefer Bruchstücke, fo daß sie wie in Proja aufgelöste Romanzen er= scheinen, ist unverkennbar. Auch an Legenden und Wundersagen fehlt es nicht. Als Tarit von der afrikanischen Kuste zu dem Eroberungszuge nach Anda= lusien hinübersegelt, erblickt er im Traum den Propheten, umgeben von seinen erften Anhängern; sie Alle tragen Schwerter in den Händen und Bogen über die Schultern gehängt, und Muhammed ichreitet dem Schiffe voran nach dem spanischen Ufer zu, indem er zu Tarik spricht: geh an bein Ziel! — Auf feinem Eroberungszuge im nördlichen Spanien erblickt Musa ein Götzenbild, auf deffen Bruft die Worte geschrieben stehen: "D Söhne Ismaels! bis hierher seid ihr gelangt; wenn ihr aber nach eurer Rückkehr fragt, so verkünden wir euch: ihr werdet zu Zwietracht und Kämpfen zurückfehren und euch Einer dem Anderen die Häupter abschlagen!1)

Die Trümmer einer großen epischen Sage haben sich uns in den Berichten über die Abenteuer Absburrahman's I. und die Gründung des Omajsadensreiches erhalten, wie sie sich zerstreut bei verschiedesnen Geschichtschreibern finden. Hier nur deren Haupts

<sup>1)</sup> All Bahan, II, 18. Ich enthalte mich ber Bezugnahme auf andere von den zahlreichen Bundergeschichten über die Eroberung Spaniens, weil sie nach Dozh orientalischen Ursprungs sein follen; da sie sich jedoch bei den meisten spanisch-arabischen Schriftstellern, und schon bei den altesten, vorsinden, so möchte man annehmen, daß sie auch in Andalusien in den Bolksmund übergegangen waren.

umriffe. Zu der Zeit, als die Abbassiden eine blu= tige Verfolgung über alle Mitglieder der geftürzten Herrscherfamilie verhängt haben, steht der junge Ab= durrahman in Begriff, der verrätherischen Einladung zu dem Gastmahle des Statthalters von Damascus zu folgen, bei welchem ihm derselbe Untergang be= reitet war, der alle anderen Omajjaden dort traf. Auf dem Wege dahin begegnet er einem Menschen, den er sich durch Wohlthaten verpflichtet hat. fer tritt mit Zeichen der höchsten Aufregung auf ihn zu und spricht: "Hinweg, hinweg! entflieh nach dem Abendlande, wo ein Königreich deiner wartet! Alles dies ist Verrath des Abul Abbas, der sich mit einem Schlage der Omajjaden entledigen will!" — Abdurrahman erwidert: "Wie kann das sein, da der Statt= halter Befehl erhalten hat, uns zu sich zu laden, um uns unser Eigenthum zurückzuerstatten und uns außerdem reiche Geschenke zu machen?" — "Laß dich nicht durch dieses Vorgeben täuschen, jagt Jener, denn glaube mir, die Abbassiden werden sich im Besitz des Thrones niemals für gesichert halten so lange die Augen der Omajjaden noch offen sind." — "Und wenn ich beinem Rathe nun folge, fragt Abdurrah= man, wie wird es mir dann ergehen?" - Der War= ner gibt zur Antwort: "Entblöße deinen Rücken und laß mich beine Schultern sehen, denn wenn ich nicht irre so bist du der Mann, welchem das Schicksal die Herrschaft über Andalusien bestimmt hat." — Als

nun Abdurrahman seine Schultern entblößt, erblickt Jener auf der einen das schwarze Mal, welches er in dem Buche der Prophezeiungen erwähnt gefunden und wiederholt die Worte: "Hinweg, hinweg! entflieh nach dem Abendlande! Ich will dich eine Strecke des Weges begleiten, dir aber vorher zwanzigtausend Dinare bringen, nach deren Empfang du sogleich auf= brechen mußt." — Abdurrahman fragt, wer ihm bas Geld gegeben, und ruft, als ihm sein Dheim Maslama genannt wird, überrascht aus: "Bei Allah, du fagst die Wahrheit, Mann! Denn ich entsinne mich jett, daß, als ich noch ein Kind war, mein Oheim Maslama, bei dem ich nach dem Tode meines Baters erzogen wurde, eines Tages auf meinen Schul= tern das Mal, von dem du sprichst, entdeckte und bei diesem Anblick in Thränen ausbrach. Mein Großvater, der Chalife Hischam, welcher zugegen war, fragte meinen Dheim nach der Urfache seiner plot= lichen Gemüthsbewegung und Maslama erwiderte: "D Gebieter der Gläubigen! dieser verwaiste Knabe wird den Sturg unseres Reiches im Often überleben, um König des Westens zu werden!" Als nun mein Großvater weiter fragte, wie denn dieses ihm Anlaß zum Weinen geben könne, antwortete mein Dheim: "Ich weine nicht deshalb; aber, bei Allah, das Ge= schick der Weiber und Kinder vom Omajjadenstamm preßt mir Thränen aus, denn ihre goldenen und silbernen Halsbänder werden in eiserne Klammern, ihre

füßen Wohlgerüche und duftenden Salben in widrige Moderdüfte umgewandelt werden. Doch Gott waltet über Allem! Auf Wohlergehen und Ruhm folgt Erniedrigung und Mißgeschick." In Folge dieser Warnung meidet Abdurrahman das Gastmahl. Bald wird ihm die Kunde von der Riedermetzelung der Omajjaden, welcher nur Wenige seiner Verwandten entronnen sind. Schergen der Abbassiden suchen ihn und seinen Bruder Jahja, finden letteren und er= würgen ihn. Abdurrahman flieht mit einigen seiner nächsten Angehörigen beim Dunkel der Nacht bis er zu einem einsamen, in Schilf und Bäumen versteck= ten, Dorfe am Euphrat gelangt. Dort hofft er sich verbergen und eine günftige Gelegenheit zur Flucht nach Afrika abwarten zu können. Denn nach dem Westen steht seit jener Weisfagung Maslama's sein Sinn. Ginft da er, an den Angen leidend, in einem dunkeln Gemache ruht, sieht er plötzlich seinen vier= jährigen Sohn Suleiman, der vor dem Saufe ge= spielt, weinend in das Zelt fturzen, und sich an seine Bruft werfen, als wolle er Schutz suchen. Da er nicht weiß was das bedeuten soll, stößt er ihn zu= rück; aber der Kleine klammert fich mit Geberden heftiger Angst noch fester an ihn und beginnt zu Abdurrahman tritt darauf aus dem Zelt, wimmern. um die Urfache seines Erschreckens zu erfahren, und fieht die schwarzen, im Winde flatternden Fahnen ber Abbaffiben, die dem Dorfe ichon gang nahe find.

Hastig stedt er einige Dinare zu sich und ergreift mit seinem jüngeren Bruder die Flucht, indem er das Söhnchen in Obhut seiner Schwestern gibt, sie von dem Wege, den er einschlägt, unterrichtet ihnen zugleich einen Ort angibt, an sie und sein freigelassener Bedr wieder mit ihm zusammentreffen sollen. So entkommt er mit dem Bruder den Verfolgern und macht erft wie= der in einiger Entfernung von dem Dorfe Halt. Das Haus wird alsbald nachdem er es verlaffen von einem Trupp von Reitern umzingelt, die es aufs ge= nauste durchsuchen. Inzwischen langt Bedr bei den Flüchtlingen an; aber während fie ihn und einen anderen zuverlässigen Menschen hinweggeschickt haben, um Pferde und das fonst für die weitere Flucht Ro= thige zu kaufen, entdeckt ein verrätherischer Sklave ihren Aufenthaltsort den Feinden. Auf einmal hö= ren sie den Lärm der herannahenden Reiter, flieben in aller Hast dem Euphrat zu, erreichen das Ufer bevor jene sie eingeholt und stürzen sich in das Bas= fer, um den Strom zu durchschwimmen. Die Ber= folger, gleich nach ihnen an den Fluß gelangend, rufen ihnen zu: fehrt um! wir werden euch fein Leid anthun! Abdurrahman, den verrätherischen Worten nicht trauend, schwimmt unaufhaltsam weiter, als er jedoch in die Mitte des Stromes gekommen ist, sieht er, wie sein Bruder, der ein weniger guter Schwimmer ist und seinen Kräften mißtraut, sich umwendet,

um an's Ufer zurückzukehren. Er sucht ihn zum Bei= terschwimmen zu ermuthigen', aber Furcht vor dem Ertrinken und das trügerische Versprechen der Reiter, sie würden seines Lebens schonen, bestimmen den Zagenden zur Umkehr. Abdurrahman ruft: "vor= warts, Bruder! zu mir, zu mir!" jedoch vergebens. Ihm selbst gelingt es, das jenseitige Ufer des Euphrat zu erreichen. Einer der Reiter scheint einen Augen= blick geneigt, in den Fluß zu springen und ihm nach= zuschwimmen, aber seine Gefährten rathen ihm da= von ab und er gibt die Verfolgung auf. Kaum hat Abdurrahman seinen Fuß an das Ufer gesetzt, so sieht er sich ängstlich nach seinem Bruder um, er= blickt ihn in den Händen der Soldaten und muß sehen, wie die Unbarmherzigen den dreizehnjährigen Anaben, der sich ihnen auf Treue und Glauben über= liefert hat, enthaupten und dann im Triumphe mit seinem Kopfe abziehen. Nach diesem Schreckensan= blick flieht er unaufhaltsam weiter, bis er einen dich= ten Wald erreicht, in dem er sich verbirgt. Dann, als er sich vor ferneren Verfolgungen sicher glaubt, verläßt er sein Bersteck und setzt die Flucht in der Richtung nach Westen fort. Zunächst finden wir ihn in Paläftina wieder, wo sein treuer Bedr von neuem mit ihm zusammentrifft; dann, ein Ajyl suchend, in Afrika. Dem Statthalter dieser Provinz hat ein Jude, welcher früher bei dem Dheim Abdurrahman's in Diensten gestanden, geweissagt: ein Koreischit vom

Stamme der Omajjaden, der an zwei geflochtenen Haarlocken kenntlich jei und Abdurrahman heiße, werde sich der Herrschaft über Andalusien bemächti= Da nun ber Statthalter zufällig bes Abbur= rahman ansichtig wird und zwei geflochtene Haar= locken auf seinem Haupt erblickt, so sagt er zu dem Juden: "Dies ist ja der, von dem du gesprochen hast! ich werde ihn umbringen laffen." Der Jude aber erwidert: "Wenn es der ist, so vermagst du nicht, ihn zu tödten." Abdurrahman ergreift die Flucht und trachtet, jener früheren Prophezeiung ein= gedenk, nach Andalusien zu entkommen. Von Ort zu Ort, von einem Beduinenstamme zum anderen irrend, hat er unter den wilden Bewohnern des nörd= lichen Afrika tausend Fährlichkeiten und Abenteuer zu bestehen. Eine Zeitlang halten ihn Verwandte sei= ner Mutter verborgen. Auch bei einem Berbern= häuptling zu Maghila wird er gaftfreundlich aufge= nommen. Eines Tages, als er sich in dessen Zelt befindet, ericheinen die Späher des ihn noch immer verfolgenden Statthalters und durchsuchen jeden Win= fel, um ihn aufzufinden; aber die Frau des Baupt= lings versteckt ihn unter ihren Kleidern und rettet ihn dergestalt vor seinen Verfolgern. Des ihm so geleisteten Dienstes bleibt Abdurrahman Zeit seines Lebens eingedenk; als er König von Andalusien ge= worden, ladet er den Häuptling und beffen Weib nach Cordova ein, läßt fie zu seinem vertrauten Um=

gange zu und überschüttet sie mit Ehren und Auszeichnungen. In Spanien, das lange von Kämpfen verschiedener sich befehdender Heerführer zerfleischt worden, hat sich inzwischen eine Partei gebildet, welche die Ueberzeugung hegt, nur ein von den öft= lichen Chalifen unabhängiges Oberhaupt könne die Wunden des, unter den Streichen des Bürgerfrieges blutenden Landes heilen. Da Abdurrahman von dieser, großentheils aus Anhängern der Omajjaden bestehenden Partei hört, erwachen seine alten, durch Prophezeiungen genährten, Hoffnungen und Pläne mächtig, und sein treuer Bedr muß, von ihm beauf= tragt, nach der andalusischen Küste hinübersegeln, um dieselben der Verwirklichung näher zu führen. Die Omajjadenfreunde in Spanien nehmen den Abge= sandten entgegenkommend auf und schicken ihn in Begleitung von Zwei der Ihrigen nach Afrika, um den Flüchtling zur Landung auf der Halbinfel einzu= laden, Abdurrhaman, dem Rufe folgend, überschifft die Meerenge, betritt den spanischen Boden und sieht sich von einem zahlreichen Heer von Anhängern um= geben, das sich bei seinem Vorrücken von Tag zu Tage vergrößert. In Archidona führt ihn der Emir dieses Distrifts am Tage der Fastenbrechung in die Moschee und spricht, als der Imam die Kanzel be= stiegen hat, plötzlich mit lauter Stimme: "verkunde die Absetzung des Jussuf und sprich das Kanzelgebet im Namen Abdurrahman's, des Sohnes von Moa-

wia, denn er ift unser Gebieter und der Sohn un= feres Gebieters." Dann, sich zur Versammlung wen= dend, fragt er diese, was ihre Meinung sei und erhält die Antwort: "Unsere Meinung ist wie die deine." -Binnen Kurzem hat Abburrahman den ganzen Weften von Andalusien sich unterworfen und hält seinen Einzug in Sevilla. Alls mächtigfter Gegner fteht ihm noch Jussuf gegenüber, ein Statthalter des Cha= lifen, welcher sich die Unabhängigkeit angemaßt. Ihn zu befämpfen rückt er gegen Cordova und gibt sei= nen Truppen Befehl, sich zu einem Nachtmarsch zu rüften um bei Tagesanbruch vor den Mauern der Stadt zu stehen. Er spricht: "Wenn wir die Fuß= truppen uns zu Fuße folgen laffen, so werden sie nicht gleichen Schritt mit uns halten können. Jeder Reiter möge daher einen Fußgänger hinter fich auf's Roß nehmen." Sogleich selbst das Beispiel gebend, ruft er einen jungen Rrieger, auf ben seine Augen zufällig fallen, heran und fragt ihn nach seinem Ra= "Ich heiße Sabek, Sohn des Malek, des Sohnes von Jezid," erwidert dieser. "Wohlauf ruft Abdurrahman, indem er mit der Bedeutung der Namen spielt — Sabet, ziehe an der Spitze meines Hee= res! Malek, leite es! und Jezid erfülle unsere Wünsche! Reich mir die Hand und spring hinten zu mir aufs Pferd!" Die Nachkommen dieses jungen Menschen erhalten zur Erinnerung hieran ben Namen Benu Sabek ir Redif d. h. Söhne des Sabek welcher hin=

ten auf dem Roffe saß. — Eilends rückt das Heer während der Nacht vor und steht in der Frühe Cordova gegenüber am Ufer des Guadalquivir. Die Ueberschreitung des noch brückenlosen Flusses ist schwierig, aber ein Krieger wirft sich mit kühnem Entschluß in die Flut, sein Beispiel reißt die Andern mit fort und in wenigen Augenblicken durchschwimmt das ganze heer, Fußvolk und Reiterei, den Strom. Ein Kampf von wenigen Stunden vernichtet den An= hang Juffufs, welcher selbst die Flucht ergreift, und Abdurrahman zieht als Sieger in Cordova ein, wo er am Freitag das feierliche Gebet in der Moschee hält und eidlich gelobt, über das Wohl seiner Un= terthanen zu wachen. — Roch einem gefährlichen Gegner muß der junge Omajjadenfürst Stand halten. Der Chalife Al Mansur sendet an Al Ala, einen Beamten im westlichen Spanien, ein Diplom, welches ihm die Statthalterschaft von Andalusien unter der Bedingung überträgt, daß er die Macht des neuen Herrichers vernichte. All Ala ergreift in Folge ber Aufforderung die Waffen und eine zahlreiche Armee fammelt sich unter seinen Fahnen. Abdurrahman rückt ihm mit einer kleinen Zahl seiner Getreuen ent= gegen und befestigt sich in Carmona, unter deffen Mauern sich die Gegner lagern. Schon zwei Mo= nate ist er so eingeschlossen, als die in dem feindli= chen Heere herrschende Unordnung ihn zu einem Aus= fall auf dasselbe, trotz bessen ungeheurer Ueberlegen=

heit, ermuthigt. Er läßt ein Teuer vor dem nach Sevilla führenden Thore angunden und befiehlt fei= nen Waffenbrüdern die Scheiden ihrer Schwerter in die Flammen zu werfen, worauf sie Alle, und er an ihrer Spite, mit gezückten Klingen aus ber Festung hervorbrechen und, obgleich nur siebenhundert an Bahl, die Belagerer in die Flucht ichlagen. Das Haupt Al Ala's, den man todt auf dem Schlacht= felbe gefunden, wird auf Befehl bes Siegers vom Rumpfe getrennt und, mit Kampher einbaljamirt, in dieselbe Kiste gelegt, in welcher Al Ala das Banner der Abbassiden und das Diplom als Statthalter em= pfangen hatte. Ein frommer Bewohner von Cor= dova, der die Pilgerfahrt nach Mekka macht, erhält den Auftrag, daffelbe mitzunehmen, damit es als Trophäe Abdurrahman's in diesem Heiligthum der muhammedanischen Welt aufbewahrt werde; nun trifft es sich, daß in diesem Jahr auch der Chalife All Mansur die, jedem Gläubigen obliegende, Pflicht einer Wallfahrt zu der Kaaba erfüllt und daß ihm dort die Kiste mit dem Haupte zu Augen kommt. Dieser Anblick bewegt ihn denn so tief, daß er in die Worte ausbricht: "Der Unglückliche! wir haben ihn dem Tode geweiht! Allah aber sei gepriesen, daß er mich durch das weite Meer von einem solchen Gegner, wie Abdurrahman, geschieden hat!"

Unmittelbar wird Jedem einleuchten, daß diese Berichte von Abdurrahman's wunderbaren Schicksalen

nicht Geschichte im strengen Sinne enthalten, sondern daß das wirklich Geschehene hier schon in der Umge= staltung vorliegt, wie es sich durch Geift und Mund bes Volkes zur Sage verwandelt hat. Abgesehen von den zahlreichen einzelnen Zügen, denen der volks= poetische Ursprung auf der Stirn geschrieben steht, trägt auch das Ganze einen Charafter, der auf die dichtende Ueberlieferung hinweis't und es trot der historischen Grundlage, welche unstreitig vorhanden ift, wesentlich von der Geschichte unterscheidet. Sier= mit wird noch nicht behauptet, die spanischen Araber hatten eigentliche Heldengedichte beseffen. Es ließe fich benken, daß die epische Sage nur in prosaischer Erzählung oder in jenem oben erwähnten Gemisch von Profa und Vers aufgetreten wäre, welches den Arabern von früh her eigenthümlich war und in welchem die Heldengeschichte des Antar noch heute vorgetragen wird. Sehr nahe liegt jedoch die Bermuthung, daß denkwürdige Ereignisse und Thaten vielfach in Liedern besungen worden seien. Diese Lieder werden lyrischen Grundtons gewesen sein, allein die Einflechtung erzählender Partien wird fie dem rein-lyrischen Gebiete entrückt haben. Nicht einmal mit der Behauptung, daß der Kunstpoesie die erzäh= lende Weise fremd gewesen sei, verhält es sich, wie bald gezeigt werden soll, richtig; was aber die Volks= dichtung betrifft, so erscheint es fast undenkbar, daß sie sich gerade des Rächstliegenden enthalten, daß die П.

= 15Y=V

öffentlichen Sänger, welche unzweifelhaft vorhanden waren, fich nicht ber umlaufenden Sagen und Geschichten bemächtigt haben sollten. Der Untergang dieser populären Lieder, welche nie aufgeschrieben worden, aber fann uns nicht Wunder nehmen; vielmehr ware es bei bem Schickfal, das die spanischen Araber betroffen, ein Wunder, wenn sie sich erhalten hätten. Wo find benn die epischen Gefänge der Lon= gobarden geblieben, auf deren früheres Vorhanden= fein Paulus Diaconus schließen läßt? wo die ber Gothen, welche Jornandes benutt hat? Trots der Erfindung der Buchdruckerkunft waren auch die alten Volksdichtungen vieler der europäischen Nationen nahe daran, unwiederbringlich verloren zu gehen, als noch eben rechtzeitig gegen das Ende des vorigen Jahr= hunderts sich die Aufmerksamkeit ihnen zuwandte, um sie zu retten; ungählige sind bessen unerächtet verklungen. In ausgedehntem Maße war letzteres in Portugal der Fall; Niemand hatte eine Ahnung davon, daß dieses Land, ebenso wie Spanien, Rit= terromanzen besitze, auch waren die meisten ichon in Vergeffenheit gerathen; da sammelte erst vor wenig Jahren ein vorzüglicher Mann, Almeida Garret, ben Reft berfelben, ber durch feine Schönheit den Berlust der anderen doppelt beklagenswerth macht. Eben so sind die Erzählungen der Provenzalen großen= theils zu Grunde gegangen und nur aus den nord= französischen Nachahmungen läßt sich auf ihre frühere Eriftenz schließen.

Bur Stütze unserer Vermuthung bient auch was General Daumas, einer der ausgezeichnetsten Kenner des heutigen Algier und seiner Bewohner über die daselbst verbreiteten Lieder berichtet. Um das Ge= wicht dieses Zeugnisses in der vorliegenden Frage ge= hörig zu würdigen, erwäge man, daß nicht nur an fich die arabischen Stämme Nordafrika's zu berselben großen Volksfamilie mit den ehemaligen Bewohnern Spaniens gehören, fondern daß auch zwischen Anda= lusien und Nord-Afrika während der muhammedani= ichen Herrschaft der vielfältigste Verkehr Statt ge= funden hat. Der ganze Landstrich jenseits der Meer= enge von Gibraltar wurde von Spanien mit musika= lischen Instrumenten versorgt 1) und noch heute sind viele der daselbst gebräuchlichen Arten von Lauten, Geigen, Sachpfeifen und Tamburinen die nämlichen, welche die Spanier nebst ihren Namen (Laud, Rabel, Gaita, Adufe) von ihren muhammedanischen Landesgenossen angenommen haben. 2) Als die chrift= lichen Waffen sich nach und nach wieder der Halb= insel bemächtigten, wurde dann Nordafrika das Afyl, wohin die vertriebenen Araber mit den Resten ihrer Cultur flüchteten 3) und endlich nach dem Falle des letzten muhammedanischen Thrones wanderte die Be= rölferung des Königreichs Granada zum großen

8 150 V

<sup>1)</sup> Maffari II, 144.

<sup>2)</sup> boft, Radrichten von Marotto, G. 261.

<sup>3)</sup> Maffari II, 105.

Theile gerade nach Algier und der Metidscha aus, 1) so daß demnach spanisches Blut in den Adern der Bewohner des heutigen Algerien fließt. Wenn nun die letzteren gerade eine besondere Vorliebe für lyrisch= epische Gesänge zeigen, läßt sich da annehmen, ihren Vorfahren in Andalusien seien dergleichen völlig fremd gewesen. General Danmas fagt: "Die Geschichte lebt für das arabische Volk fast ausschließlich in den populären Erzählungen und Liedern; durch sie verleiht sein enthusiastischer Geist den Ereignissen Dauer, in denen er den Finger Gottes zu sehen glaubt. Seine Bücher selbst find geschriebene Le= genden, und aus allem diesem, wie aus der Erinne= rung der alten Araber, könnten Gelehrsamkeit und Politik eine nicht endende Fülle von Thatsachen, Sit= tenstudien und belehrenden Notizen schöpfen. -- Seit wir in Algerien eingedrungen find, ist keine Stadt erobert, kein Kampf geliefert worden, kein wichtiges Ereigniß geschehen, das nicht von einem arabischen Dichter besungen worden wäre." Daumas theilt zu= gleich mehrere solcher Lieder mit, darunter eines auf den Fall von Algier, in welchem zwischen lyrischen Klagen der Kampf der Eingeborenen gegen die Franzosen und die Einnahme der Stadt durch die Letzte= ren lebhaft geschildert werden. 2)

----

<sup>1)</sup> Maffari II, 814.

<sup>2)</sup> Moeurs et coutumes de l'Algérie, par le Général Daumas. Paris 1855, p. 137 ff.

Auch die Kunstpoesie, wiewohl die Lyrit entschies den in ihr vorherrschte, betrachtete die Erzählung keineswegs als außerhalb ihres Gebietes liegend. So läßt sich z. B. das folgende Gedicht auf den Sieg des Emir's Muhammed über die Christen und Resnegaten am Wadi Salit (Guadacelete) als lyrischsepisch bezeichnen: 1)

> Buntgemengte Rriegerhaufen Wogen und ihr Rufen ichallt, Weithin in der Thalschlucht drängen Sich die Saufen dichtgeballt. Schwerter funkeln, und für Blige, Die aus bunkeln Wolken fprub'n, Baltft bu fie, wie ihre Strahlen Blinken und in Nacht verglüh'n, Und der Heeresfahnen Spigen Schwanken bebend bin und ber -Co von ftarfen Ruberschlägen Bittern Schiffe auf bem Meer. Mächtig freif't bas Schlachtenmühlrab, Und des Rades Achse, wifit, Bit ber Beift bes hehren Königs, Der jo reich an Tugend ift.

<sup>1)</sup> Al Bayan II, 114. Leider ist der Text dieses Gedichtes sehr verdorben, und die Uebersetung, die ich davon zu geben versuche, in Bezug auf einige Stellen ein großes Wagniß. Bei mehreren, offenbar falschen Lesarten, wie im zweiten, achten und zehnten Verspaar, haben Conjecturen nachgeholsen, doch verhehle ich nicht, daß ein paar Verse mir ihrem Sinne nach noch problematisch erscheinen.

Der mit Jenem, welchem bob'rer Ruhm als Königen gebührt, Mit dem höchsten ber Propheten Stolz benfelben Namen führt. Ihm fei Dank für was am Dienstag Wir errangen; Perlen Thau's Streute, feinen Schleier schüttelnb, Auf die Flur ber Morgen aus, Da beweinten Wadi Salits Berge unf'rer Feinde Fall, Weinten um die Unbeschnitt'nen, um die Renegaten all. Ihnen tonte bes Berberbens Ruf; in Schaaren, Mann fur Mann, Sich wie Schwärme von Locusten Drängend, eilten fie beran, Aber ihrer einen Saufen Warf der König mit Gewalt Auf ben andern und fie mandten Wankend sich zur Flucht alsbald. Da, in Kampfgier lobernd, fturmen Uns're Tapfern hinterdrein — Go, verderbenbringend, fturgen Falken auf die Kranichreih'n -Und, indeffen fie wie Schlangen Der Zerstörung Glieb an Glieb Der verzagten Rotte folgen, Die von Ort zu Orte flieht, Rebet auf ber Flucht Ben Julis So zu Musa: weh! der Tod!

Hinten, vorn und mir zu Füßen Seh' ich mich von ihm bedroht."
Tausend Feinde sanken, tausend Und noch tausend jenen Taz,
Tausend abermals und tausend Unter unserm Schwerterschlag,
Außer senen, die des Flusses Wogenflut von dannen trug,
Oder, sie zerschellend, über
Threm Haupt zusammenschlug,

Ibn All Kutia hat, wie er selbst sagt, die in seinem Geschichtswerke berichteten Thatsachen zum Theil aus einem Gedicht über die Eroberung Spaniens geschöpft, das Temmam, den Bezir Abdurrahmans 1., zum Berfasser hatte. 1) Jahja Ibn Hakem schrieb eine Geschichte oder Chronik ganz in Bersen, und dasselbe wird von Abu Talib aus Alcira berichtet. 2) Bon Ibn Sawwan aus Lissabon ist noch ein Geschicht vorhanden, in welchem er seine Gesangenschaft unter den Christen in Coria, so wie seine Befreiung erzählt. 3) Diesen Notizen werden, wenn der noch vorhandene Vorrath spanisch=arabischer Literatur mehr zugänglich wird, unstreitig viele andere hinzugesügt werden können. Hossentlich dürsen wir auch bald

<sup>1)</sup> Journal asiatique 1856, II, 434.

<sup>2)</sup> Scriptor. arabum loci de Abbadidis I, 211.

<sup>3)</sup> Dozy, recherches 610.

der Publication bes Gedichtes entgegensehen, in welschem Ibn Abd Rebbihi die Kriegsthaten Abdurrahsman's III. besungen hat 1) und dann wird sich aus ihm ein deutlicheres Bild von der erzählenden Dichtsweise der arabischen Kunstpoeten entnehmen lassen. Einstweisen mögen ein Paar Stellen aus einem ansderen, welches die Heerfahrten der Meriniden nach Spanien verherrlicht, diesem Zwecke dienen. Den Beginn macht das Lob Gottes:

Mit meinem erften Bort fei Gott erhoben; Mein Liedesanfang ift, ben herrn zu loben. Bielleicht burch ihn jeh' ich erfüllt mein hoffen, Durch ihn das Thor ber Frende vor mir offen; Vielleicht verleiht er Geiftesklarheit mir, Aufrichtigkeit und Redewahrheit mir. Er ift der Ronig, beffen Schöpferruf Mus Erdenstaub die Wefen alle ichuf, Der Gingige, allmächtig, allebenbig, Allliebend, unvergänglich, allverständig. Gein Auge fieht die Gpur bes fleinften Wurms, Der Nachts auf Felfen friecht, und trop des Sturme, Wenn tief und tiefer bricht bie Nacht berein, Bort er bes Thierden's Rriechen auf bem Stein. Nie wird, wie fehr sie auch sich muh'n und ringen, Daß fie ihn fchildern, Sterblichen gelingen. Er hort auf unser Flehn, er kennt und weiß Was in sich schließt der sieben himmel Kreis

<sup>1)</sup> Dogy, Einleitung zum Bayan 27.

Und zählt, hoch thronend über unfrer Welt, Doch jedes Körnchen Sand, bas sie enthält.

Nach dieser einleitenden Partie, die noch länger ausgesponnen ist, geht der Dichter zu seinem eigent= Lichen Gegenstande über:

Um Strand Carifa's landete bas Beer, Sein Duft erfüllte Stadt und Berg und Meer. Dem Berricher wurde, dem Abu Jakub, Ein Zelt gebaut, das sich zuhöchst erhub; Reich war es, weithin strahlend mit Gepräng, Befchmudt mit iconer Teppiche Behang, Und er, ber goldnen Morgensonne gleich, Nahm Plat in ihm, an Glanz und Prangen reich. Cobann ließ er bas Belt bei Arcos ichlagen, Allein es bald von neuem weiter tragen, Auf daß er mit dem Feuer, mit dem Schwerte Der Glaubensfeinde Land ringsum verheerte. Nach Reres brang er mit dem Heere vor Und ließ bas Lager schlagen vor bem Thor. Von Garten war die Stadt, von üpp'gen Auen Ringsum befrangt und faatenreichen Gauen, Bis nach Schelufa bin bas ganze Felb Mit Dörfern reichbejät und wohlbestellt. Doch er, wuft ringsumber bie Felber legend, Verödung trug er weithin in bie Gegend. Siegreich ben Feind angreifend, zwang er ihn, Die Baufer leer zu laffen und zu fliehn; Dann nach Sevilla mit ben Reitern ftreift er,

Im ganzen Lande Schutt und Trümmer häuft er Und führt gefangen tausend Christen dort, Wo Geier mit den Wölfen stritten, fort. Abu Mutsaffer und sein Bruder nahten, Gepriesen wegen ihrer Heldenthaten, Und Amru führte, wie ein kühner Nar, Bis nach Carmona seine Kriegerschaar; Nicht ließ er Feinde dort, als die erschlagen Und häuptlings hingestürzt am Boden lagen, Und machte Beute, daß es schien, es werde, Um sie zu fassen, allzueng die Erde.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Al Kartas p. 251.

## XIV.

Es gab eine Zeit, und sie liegt noch nicht fern, wo man den Einfluß des Drients auf die europäische Bildung in maßloser Weise überschätzte. Alles, wo-zu sich nur irgend ein Analogon im Morgenlande darbot, sollte erst von dorther zu uns gelangt sein. Man sagte, König Arthur's Tafelrunde sei eine Nach-bildung des Ritterfreises am Hose des Kai Chosru oder Nuschirwan, der heilige Gral habe dem Becher des Dschemschid seinen Ursprung zu verdanken. Der Reim wurde für eine, von den Muhammedanern uns überlieserte Erfindung erklärt, ja es blieb kaum irzgend etwas übrig, daß wir nicht erst von ihnen gezlernt haben sollten.

Im Widerspruch hiermit ist man in neuester Zeit geneigt, den Arabern nur ein sehr geringes Maß von Einfluß auf die Cultur der christlichen Völker zuzugestehen, namentlich alle und jede Einwirkung derselben auf die romanische Poesie zu läugnen.

Es lohnt sich wohl der Mühe, einige Augenblicke bei diesem häufig berührten, aber nie näher untersuchten, Gegenstande zu verweilen. Zunächst fällt die ungeheure Kluft in die Augen, welche Christen

---

und Muhammedaner in Glaubensjachen trennte und jede Berührung der beiderseitigen Bildungszuftände mit einander ungemein erschweren mußte. Lief't man die dristlichen Schriftsteller des Mittelalters, jo ftößt man überall, wo sie von den Arabern reden, auf die gröbste Unkenntniß ihrer Religion, wie ihrer Sitten. Sie belegen das Volk, das als den obersten Satz feines Glaubens die Einheit Gottes proflamirt, mit dem Namen "Heiden" und stellen Muhammed als einen Götzen dar, dem Menschenopfer gebracht wer= den. In dem altfranzösischen Roman de Mahomet wieder erscheint der Prophet als ein von seinen Ba= jallen umgebener Baron, der (in der wüsten Gegend von Meffa!) Wälder, Wiesen, Flüsse und Obstgarten besitzt. 1) Turpin erzählt von einem goldenen Idel Mahem, das in Cadir angebetet und von einer Le= gion von Teufeln bewacht werde, und ähnliches lief't man im französischen Rolandsliede. Mit dem muhammedanischen Spanien verbindet sich besonders die Vorstellung des Wunderbaren und Geheimnisvollen. In heidnischer (d. i. arabischer) Schrift, die Wolframs Gewährsmann Kivt in Toledo findet, hat Flegetanis, ein Heide von Vaterseite, der das Kommen und Gehen der Sterne und ihren Ginfluß auf der Menschen Geschicke kannte, zuerst die Geschichte des Grals geschrieben.2) Gerbert, nachheriger Papst Sylvester II.,

<sup>1)</sup> Le Roman de Mahomet par Reinaud et Michel, p. 5.

<sup>2)</sup> Wolfram von Efdenbach, berausgegeben von Lachmann, C. 219.

der in Sevilla die Wissenschaften der Araber studirt haben joll, wird zum Helden eines eigenen Mythen= freises. Von Muhammedanern lerut er, was Ge= sang und Flug der Bögel bedeute, wie man Todte beschwöre und andere geheime Künfte. Bald über= trifft er alle Meister der Magie, einen Einzigen aus= genommen, der ein Zauberbuch besitzt, welches einen Schatz übermenschlicher Weisheit birgt. Dieses Klein= ods bemächtigt sich Gerbert mit Hülfe der Tochter des Magiers und entflieht. Nun geht ihm Alles nach Wunsch. Er gießt sich unter bestimmten Con= stellationen einen metallenen Kopf, der ihm die Zu= kunft vorhersagt. Zum Erzbischof, dann zum Papst erwählt, schwingt er sich auf den höchsten Platz in der Christenheit empor. Aber selbst der Statthalter Gottes auf Erden, treibt die, von den Arabern er= lernten, Teufelskünste fort. Einst entdeckt er bei Rom eine Statue von Erz, welche die rechte Hand aus= streckt und die Inschrift trägt: hier grabe nach! Er merkt sich den Punkt, wohin der Schatten der Hand fällt und begibt sich Nachts mit einem Pagen und einer Leuchte an die Stätte. Auf die von ihm ge= sprochene Zauberformel spaltet sich die Erde. Er steigt hinab und sieht in der Tiefe ein Schloß von Gold, in dessen Innerem ein Karfunkel glänzt und alle Räume mit blendendem Licht erhellt; rings in den Hallen stehen Bildfäulen von lauterem Gold u. s. w. Man sieht, das Märchen von Aladdin! 1)

<sup>1)</sup> Wilhelm von Malmesbury lib. II, cap. 10.

Daß im größten Theile von Europa jo auffal= lende Unkenntniß, so märchenhafte Vorstellungen vom Spanien der Araber herrschten, ist nicht zu verwun= dern. Freilich waren die Muhammedaner vom achten bis ins zehnte Jahrhundert Herren über einen Theil des südlichen Frankreich und hatten sich von dort in einzelnen Schaaren nach Savonen, Piemont und der Schweiz verbreitet, wo sie bis St. Gallen vordran= gen und noch bis zum Jahre 960 die Höhe des St. Bernhard besetzt hielten; 1) allein vom Mutterlande losgerissen, im Kriegsleben verwildert, in beständige Kämpfe mit den Christen verwickelt und von ihnen tödtlich gehaßt, konnten diese Horden nichts dazu bei= tragen, deren Ansichten zu berichtigen. Der Handel der spanischen Araber war vorzugsweise nach Afrika, dem Orient und Byzanz gerichtet; ihre Verbindun= gen mit Frankreich, Deutschland und Italien beschränkten sich im Wesentlichen auf verschiedene Gesandt= schaften, welche sie abschickten und empfingen; 2) und aus einzelnen Thatsachen, z. B. daß die Ronne Hroß= witha die Legende vom Märtyrthum des heiligen Pelagius in Cordova aus dem Munde eines Augen= zeugen gehört haben will, läßt sich noch nicht auf einen häufigen anderweitigen Verkehr schließen. Ent= schieden auf Irrthum wenigstens beruht die in man= chen Schriften enthaltene Angabe, die arabischen

<sup>1)</sup> Reinaud, Invasions des Sarrazins en France, p. 179, 185, 195.

<sup>2)</sup> Maffari I, 235. — Reinaud 94, 189.

Schulen Spaniens seien häufig von jungen Franzo= jen, Deutschen, Engländern und Italienern besucht worden. Auch von dem schon genannten Gerbert ift es höchst zweifelhaft, ob er unter den Arabern gewesen; fest steht nur, daß er um das Jahr 967 einen Auf= enthalt in Barcelona gemacht und sich dort die ma= thematischen und astronomischen Kenntnisse erworben hat, welche ihn seinen Zeitgenoffen so bewunderns= werth erscheinen ließen; 1) diese Stadt aber war da= mals schon in den Händen der Christen. Aehnlich verhält es sich mit den jungen Schwaben und Bayern, die nach Casarius von Heisterbach in Toledo die Re= fromantie studirt haben sollen; 2) wenn man den Er= zählungen dieses Autors überhaupt Glauben beimes= sen will, so hat man hier an Toledo nach 1085 zu denken, in welchem Jahr es den Muhammedanern abgenommen wurde.

Anders mußte sich das gegenseitige Verhältniß von Arabern und Christen auf dem Boden selbst gestalten, auf welchem sie während so vieler Jahrhunsderte neben einander wohnten. In Glaubenssachen allerdings fanden sie sich aufs feindseligste gegenüber und man darf sich nicht wundern, bei spanischen Antoren aller Jahrhunderte Urtheile über den Mushammedanismus zu lesen, die von der gröbsten Unswissenheit zeugen. Auch unter ihnen war vielfach

---

<sup>1)</sup> hod, Papft Sylvester II. Wien 1837. S. 61 u. 159.

<sup>2)</sup> Caesar. Heisterb. ed. Sprange I, p. 279.

die Meinung verbreitet, die Araber feien Zauberer und Schwarzfünftler, und noch ein Schriftsteller fpa= terer Zeit verfichert ernfthaft, in Toledo, Sevilla und Salamanca sei die Tenfelskunst öffentlich gelehrt worden, wie er denn felbst in letzterer Stadt eine Höhle gesehen habe, in welcher man ehemals die Reugieri= gen in die Geheimnisse der Zauberei eingeweiht. 1) Allein trotz dieses Gegensates der Religionen und trotz aller Vorurtheile, die in seinem Gefolge waren, konn= ten mannichfaltige Berührungen zwischen deren Be= kennern nicht ausbleiben. In allen Theilen Spanien's befanden sich zahlreiche Christen, die zwar hier und da mit den Muhammedanern in Conflikt gerie= then, aber von der Regierung mit Milde behandelt wurden und volle Freiheit der Religionsübung hat= ten. Biele von ihnen dienten im Heere der Chali= fen, andere hatten einträgliche Stellen am hofe ober in den Palästen der vornehmen Moslimen. daher zog die glänzende arabische Cultur auch sie in ihren Kreis; die Gebildeten von ihnen verachteten ihren Bulgärdialeft, das verdorbene, zu literarischen Zwecken unbrauchbare Lateinisch, und eigneten sich mit Gifer die Sprache der Sieger an. Wie früh und in welcher Ausdehnung dies der Fall war, be= weisen die Klagen des Bischofs Alvaro von Cordova. "Viele meiner Glaubensgenossen — schreibt bieser

<sup>1)</sup> Delrio, disquisitiones magicae. Vol. I, p. 5.

um die Mitte des neunten Jahrhunderts — lesen die Gedichte und Märchen der Araber, sie studiren die Schriften der muhammedanischen Theologen und Phi= losophen, nicht um sie zu widerlegen, sondern um zu lernen, wie man sich auf correcte und elegante Weise im arabischen ausdrücke. Wo findet man heute einen Laien, der die lateinischen Commentare über die hei= ligen Schriften lies't? wer unter ihnen studirt die Evangelien, die Propheten, die Apostel? Ach, alle jungen Christen, die sich durch ihr Talent bemerkbar machen, kennen nur die Sprache und Literatur der Araber; sie lesen und studiren aufs eifrigste die ara= bischen Bücher, legen sich mit enormen Kosten große Bibliotheken davon an und sprechen überall laut aus, diese Literatur sei bewundernswürdig. Redet man ihnen dagegen von driftlichen Büchern, so ant= worten sie mit Geringschätzung, diese Bücher verdien= ten nicht ihre Beachtung. D Schmerz! die Christen haben sogar ihre Sprache vergessen, und unter Tau= senden von uns findet man kaum Einen, der einen erträglichen lateinischen Brief an einen Freund zu schreiben versteht; dagegen wissen Unzählige sich aufs eleganteste im Arabischen auszudrücken und Gedichte in dieser Sprache mit noch größerer Kunst, als die Araber selbst zu verfassen." 1) Mehrere Christen der= selben Zeit, die sich durch ihre gelehrte Kenntniß des

II.

<sup>1)</sup> Alvaro, Indic. luminos. p. 274. - Dozy, histoire II, 102.

Arabischen auszeichneten, werden mit Namen angeführt. 1) Bon einem chriftlichen Dichter des eilften Jahrhunderts, einem Sevillaner, find uns einige Berse aufbewahrt, welche bezeugen, daß er die arabische Sprache und Metrif mit Gewandtheit zu hand= haben wußte. 2) Das Lateinische kam nach und nach unter einem Theil der Bewohner Andalusiens so außer Gebrauch, daß, zur Erleichterung des Ber= ftandnisses für ihre Gemeinden, der Presbyter Da= niel die alten Canones der spanischen Kirche, der Erzbischof Johannes von Sevilla die Bibel ins Arabische übersetzten. 3) Indessen darf man aus diesen Thatsachen noch nicht schließen, in den von den Muhammebanern beherrschten Gegenden der Halbinfel fei die romanische Sprache vollkommen erloschen; mochten auch einzelne Theile ber driftlichen Bevöl= kerung gänzlich arabifirt sein, so dauerte sie im Allgemeinen doch als Volksidiom fort; ausnahmsweise waren selbst Araber nicht unbekannt mit ihr 4) und eben wegen der Kenntniß beider Sprachen, der ara= bischen wie der lateinischen, wurden die Christen von den Muhammedanern als Unterhändler mit den Franfen gebraucht. 5)

<sup>1)</sup> St. Eulogius, Mem. Sanct. lib. I, cap. 2 u. 9.

<sup>2)</sup> Maffari II, 350 u. 351.

<sup>3)</sup> Ginleitung zur Collectio canonum ecclesiae Hisp. Madrid 1822. — Mariana I. 7, c. 3.

<sup>4)</sup> Dozy, Recherches, 2. Huff. I, 93.

<sup>5)</sup> Reinaud, Invasions etc. p. 191.

Gin geistiger Verkehr der Araber mit letteren, den Leonesen, Navarresen und anderen unabhängigen Bölkern des Mordens wird während der früheren Zeit der Herrschaft des Islam über Spanien int ir= gend ausgedehnter Weise nicht Statt gefunden ha= Von fanatischem Hasse gegen die Ungläubigen beseelt, standen diese der fremden Civilisation fast nur feindselig gegenüber. Wohl kam es hier und da vor, daß sie Gelegenheit hatten, muhammedani= iche Bildung näher kennen zu lernen, 3. B. wenn sie als Kriegsgefangene oder Geißeln an den Chali= fenhof geführt wurden, wenn Sancho, Prinz von Leon, sich ums Jahr 960 nach Cordova begab, um die dortigen Aerzte zu consultiren, oder wenn Al= phons der Große, König von Asturien, zwei Araber zu sich berief, um seinen Sohn zu erziehen; 1) allein die, auf folche Weise herbeigeführten Berührungen reichten noch nicht aus um zu bewirken, daß die Cul= turschätze des ungleich gebildeteren Volkes sich seinen, an Stamm, Sprache und Sinnesart so unendlich verschiedenen Nachbaren mittheilten. Wenn Gobmar, Bischof von Gerona, das Arabische genugsam be= herrschte, um für Hakem II., zur Zeit als derselbe noch Kronprinz war, eine Geschichte der Franken zu ichreiben, 2) so ist das ein ganz vereinzelter Fall.

Anhaltender mußte der Verkehr zwischen den Mos=

<sup>1)</sup> Reinaud, Invasions etc. p. 293, 315.

<sup>2)</sup> Masudi, goldne Wiesen III, 70

limen und den Chriften des Nordens, welche als der Kern der späteren spanischen Nation anzusehen sind, feit dem eilften Jahrhundert werden. Von dieser Zeit an wurde das Kreuz mehr und mehr gegen Süden hinabgetragen und auf die, in Kirchen ver= wandelten, Moscheen der Hauptstädte arabischer Bil= Wenn auch viele der Besiegten sich dung gepflangt. in die südlicheren Provinzen zurückzogen, so blieb doch eine zahlreiche moslimische Bevölkerung an den bisherigen Wohnorten zurück und die Mozaraber, d. h. diesenigen Christen, welche der muhammedanischen Herrschaft unterworfen gewesen, lebten fortan in der Mitte ihrer Glaubensgenossen. Diese Mozaraber find vor Allen ins Auge zu fassen, wenn man erkennen will, in welcher Beise die Einwirkung mor= genländischer Culturzustände auf die europäischen zu Stande fam. Das Arabische wie ihre Mutter= sprache redend, mit den literarischen und wissen= schaftlichen Studien derjenigen, unter denen sie so lange geweilt, innig vertraut, mußten sie ihre Renntnisse, ihre, mit morgenländischen Elementen durchzogene Bildung auch in der neuen Umgebung Gleich wichtig aber erscheinen in dieser verbreiten. Hinsicht die Juden, welche von Alters her zahlreich über das ganze muhammedanische Spanien verbreitet waren. Unter ihnen hatte sich, wie befannt, ein rei= ches Geistesleben entfaltet und in eifriger Hingabe an dichterische Production sowohl, als an philosophi=

sche, aftronomische und grammatikalische Studien besthätigt. In ihren schriftstellerischen Werken war nesben der hebräischen vielsach die, der ihrigen stammsverwandte, arabische Sprache angewendet worden; sie beherrschten dieselbe mit einer Meisterschaft, daß sie den Wettkampf mit den berühmtesten Rhetoren des Drients nicht scheuten; zugleich aber war ihnen das Lateinische oder Romanische geläusig — was Wunder, daß sie, als sie unter die neuen Herrscher kamen, mächtig dazu beitrugen, die arabische Sivilissation der christlichen näher zu bringen!

Der Ort, wo Drient und Occident am frühsten in innige Verbindung traten, war das, im hellsten Glanz arabischen Wissens und arabischer Kunft ftrab= Iende Toledo. Nicht lange nachdem diese alte Haupt= ftadt des Gothenreiches dem Krenzheer Alfons IV. ihre Thore geöffnet, sehen wir das bildungdürstende Abendland in ihren Mauern zusammenftrömen, um durch Vermittlung mozarabischer und jüdischer Ge= lehrten in die Geheimnisse arabischer Weisheit ein= zudringen. In den dusteren Klöstern des Nordens ward dieser Wiffensdrang bevorzugter Geister als ein Trachten nach verbotenen Früchten der Erkenntniß angesehen. Daher erscheint Tolebo in ben Schriften des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts als Haupt= fitz der Zauberei und Nefromantie. Dort sind nach dem Strifer die besten Meister der schwarzen Magie

zu finden, 1) ein Magister von dort verbreitet die Herengräuel, gegen die Konrad von Marburg an der Weser und Hunte inquirirt, dort studiren bei Gasa= rins von Heisterbach junge Deutsche die Zauberkunft. In Wahrheit aber war es das Verlangen, die phi= losophischen und jonstigen wissenschaftlichen Werke der Araber, namentlich ihre Interpretationen griechi= scher Autoren kennen zu lernen, was Wißbegierige aus allen Ländern in die Stadt am Tajo trieb. Da= felbst finden wir den Gherardo von Cremona, den Michael Scott, den Deutschen Herrmann und viele Andere mit dem Studium des Avicenna, Averroës Eben dort und arabisirten Aristoteles beschäftigt. ward schon um die Mitte des zwölften Jahrhunderts unter Vorsitz des Erzbischofs eine förmliche Ueber= setzerschule gebildet, in welcher hauptsächlich Juden arbeiteten.2) Aber diese Thätigkeit blieb nicht auf Toledo beschränkt; auch das reiche und blühende Ba= lencia goß nach der Eroberung seine geistigen Schätze über die Sieger aus, und dessen driftliche wie judi= sche Gelehrten trugen dieselben an den Hof Don Jaime's von Aragon, ja weiter in die sprachverwandte Provence. Endlich fielen in Folge der großen Kriegs= züge Ferdinands des Heiligen auch die Hauptstädte des Südens, Cordova und Sevilla, und hier an den

1) Grimm, deutsche Mythologie, 2. Aufl. G. 1000.

<sup>2)</sup> Jourdain, recherches sur les traductions latines d'Aristole. - Renan, Averroës.

Lieblingssitzen der kunstsinnigen Omajsaden und Abbadiden ließ Alfons der Weise es sich angelegen sein die arabische Literatur zur Befruchtung des Geisteslebens seiner Nation zu benutzen; sein Hof war ein Sammelplatz kenntnisvoller Moslimen und Juden; mit ihrer Hülfe redigirte er die sogenannten Alfonsinischen Taseln, verfaßte zum Theil nach arabischen Quellen die allgemeine Chronik von Spanien und übersetzte eine Menge philosophischer, mathematischer und medicinischer Werke aus dem Arabischen; 1) auch stiftete er eine Schule dieser Sprache in Sevilla. 2)

Daß unter solchen Umständen den christlichen Spaniern die arabische Poesie völlig unbekannt geblieben sein sollte, hat gewiß wenig Wahrscheinlichteit für sich. Vermochten diesenigen Christen, welche unter den Arabern aufgewachsen waren und selbst in deren Sprache gedichtet hatten, nun aber der christlichen Herrschaft unterworsen wurden, inmitten ihrer Glaubensgenossen zu leben, ohne ihnen irgendwie Mittheilungen aus dem reichen Schahe der morgen-ländischen Dichtung zu machen? Werden ihnen nicht selbst unwillkührlich einzelne poetische Stellen und Sprüche, wie die Drientalen sie bei seder Gelegen-heit im Munde sühren, entschlüpft sein? — Man wendet ein, das Verständniß für diese Poesie habe gesehlt; die arabische sei die schwierigste aller Spra-

<sup>1)</sup> Das Berzeichniß aller diefer Werte f. bei Nicolas Antonio.

<sup>2)</sup> Ortiz y Zuniga, Anales de Sevilla. Madrid 1677, p. 79.

chen; sogar wer es bis zum Verstehen der Prosaiker gebracht habe, bedürfe noch erst eines jahrelangen Studiums, bis er die Dichter geläufig lesen könne, und es sei weder an sich zu denken, noch durch ir= gend ein Zeugniß beglaubigt, daß die damaligen Spanier fich einem solchen Studium unterzogen batten. — Wir könnten das Gewicht dieser Einwendun= gen sogleich durch Anführung bestimmter Thatsachen abschwächen, wenn wir z. B. hervorhöben, daß ein, als Dichter berühmter Fraelit, Ibrahim Ibn ut Fachar, den König Alfonso, bei dem er in Diensten stand, in einem noch vorhandenen arabischen Lobge= dichte verherrlichte, 1) und daß nicht zu erklären sein würde, weshalb er diese Verse verfaßt, wenn weder Alfonso noch seine Umgebung sie verstanden hätten. Allein vorerst soll hier von dem Verstehen des frem= den Idioms noch gar nicht die Rede sein, sondern nur von der Vermittelung zwischen beiden Sprachen, welche die Mozaraber übernahmen. Diese, deren Muttersprache das Arabische, denen aber auch das Romanische oder Castilianische nicht ungeläufig war und die das lettere in der neuen Umgebung nun von Tag zu Tage besser lernten, brachten in diesem Bulgärdialect Gedanken, Gnomen, Bilder aus ara= bischen Gedichten, die sie im Gedächtniß hatten, in Umlauf. Christen, die ihre Jugend unter den Mu=

Maffari II 355.

hammedanern zugebracht und nach der, unter diesen so verbreiteten Sitte auch arabische Verse gemacht hatten, versuchten nun, statt in der semitischen, in derjenigen Sprache zu dichten, welche fie täglich von ihren siegreichen Glaubensgenossen reden hörten, und natürlich ging Manches von Geist und Form des Orients in die neue Ausdrucksweise mit über. Man denke sich Männer, wie den dristlichen Dichter Ibn ul Margari aus Sevilla, der das Geschenk eines Jagdhundes an den König Al Motamid mit einer eleganten Kasside begleitete; 1) wie den aus gemisch= ter Ehe eines Moslimen mit einer Christin gebore= nen, in der arabischen Literatur gelehrten Aurelius; 2) man denke sich solche Männer für immer in Kreise versetzt, in welchen das Romanische vorherrschte, und frage sich, ob es denkbar sei, daß sie in diesen Krei= sen nichts von der Poesie, die ihnen von Jugend auf vertraut gewesen, hätten verlauten lassen. — In der= selben Richtung werden die Inden gewirft haben, welche die verschiedenen Idiome dermaßen beherrsch= ten, daß sie die Sprachkünste des Hariri in Maka= men nachahmten und bald arabijde, bald castilische Berse in ihre hebräischen Gedichte verflochten, 3) ja sogar sieben Sprachen durcheinander mengten. 4) Al=

<sup>1)</sup> Maffari II, 350.

<sup>2)</sup> St. Eulogius, Mem. Sanct. lib. I, cap. 9.

<sup>3)</sup> Beiger, ber Divan bes Juba Sa-Levi, S. 128.

<sup>4)</sup> Manf im Journal asiatique 1850. II, 209.

lerdings zielte die literarische Bewegung, als beren Hauptträger fie seit dem eilften Jahrhundert dasteben, hauptsächlich auf Uebertragung der philosophischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Werke bes Drients ab; daneben aber führten fie die Fabeln und Erzählungen der Araber ins Abendland ein und leiteten auf diese Weise auch einiges aus deren Poesie mit herüber; Peter Alfons, ein getaufter Ifraelit am Hofe Alfons VI., jagt ausdrücklich, er habe seine Sammlung von Sprüchen und Erzählungen, welche eine Hauptquelle der späteren Novellenliteratur wurde, aus arabischen Sprüchen, Lebensregeln, Fabeln und Versen entlehnt. 1) Höher aber noch ist der Einfluß anzuschlagen, den sie im mündlichen Verkehr üben mußten, indem ihre ganze Bildung eine orientalische Wie hätten fie nicht hier und da Stellen aus morgenländischen Dichtern auführen und in dem we= niger ausgebildeten Idiom, das vorzugsweise um sie gesprochen wurde, interpretiren sollen! Und konnte es endlich ausbleiben, daß sie, die schon caftilische Verse zwischen die arabischen und hebräischen ge= mengt hatten, nun auch Gedichte gang in castilischer Sprache verfaßten? Von dem berühmten Juda Ha= Lewi wird uns ausdrücklich berichtet, er habe das Ara= bische und Castilische inne gehabt und darin gedich= tet; 2 und wie die ganze neuhebräische Dichterschule

<sup>1)</sup> Disciplina clericalis, ed. Schmidt. Einleitung.

<sup>2)</sup> Beiger a. a. D. G. 28.

in Spanien sich nach arabischen Mustern gebildet hatte, 1) so wird vom Wesen der letzteren nicht wenig sich auch deren castilischen Versen mitgetheilt haben.

Indessen wir mussen weiter gehen und können der Annahme nicht ausweichen, daß auch ohne Ver= mittelung der Mozaraber und Juden manche Chriften arabische Gedichte verstanden haben; ob dies Ver= ständniß sich auf alle Rüancen, alle Feinheiten der= selben erstreckt hat, ist gleichgültig, es mag vielmehr nur ein Auffassen des Sinnes und Inhalts im All= gemeinen gewesen sein. Gewiß wäre es lächerlich anzunehmen, spanische Ritter ober Sänger, die mei= stens nicht einmal lesen konnten, hätten arabische Poesie irgend studirt; aber eine oberflächliche Kennt= niß derselben vermochten sich manche von ihnen jehr wohl auf andere Weise zu erwerben. Denn wie enorm auch die Schwierigkeiten der Kunstpoesie sein mögen, so darf man doch nicht-glauben, sie sei unter den Arabern nur in gewissen erclusiven Kreisen hei= misch gewesen; die rohe Volksmenge hatte freilich eben so wenig ein Organ für sie, wie unsere schwäbischen oder niederdeutschen Bauern für Göthe's Rö= mische Elegien, aber alle einigermaßen Gebildeten wurden von Jugend auf zu ihrem Verständniß an= geleitet. Ueberraschte nicht Romaikijah, die doch von geringer Herkunft war, den König Al Motamid durch

- Cook

<sup>1)</sup> Journ. asiat. 1861, II, 459. — Sachs, die religioje Poesie ber Juden, S. 213. — Beiger a. a. D. S. 13.

einen in Ausdruck und Metrum höchst correcten Bers, der den feingebildeten Fürsten dermaßen entzückte, daß er der Verfasserin seine Hand anbot? nicht alle Geschichtsbücher der Araber mit Gedichten in classischer Sprache angefüllt, die Männer und Frauen aus allen Ständen bei den verschiedensten Gelegenheiten improvisiren? Uns liegt daher die Ver= muthung nahe, daß auch Chriften, welche vielfach mit den Muhammedanern in Berührung kamen, den Inhalt solcher Verse einiger Maßen zu fassen gelernt haben. Ein einzelner, von Makkari erzählter Fall, wo ein französischer Graf und ein Jude ein arabisches Lied nicht verstehen, kann doch im Allgemeinen nichts beweisen. Fast alle spanischen Chronifen berichten vielfach von castilianischen oder aragonesischen Infan= ten, Ricoshombres und Rittern, welche mit ihren Lehensherren hadernd oder von Abenteuerlust getrieben sich zu den Arabern begaben, lange Aufenthalte unter ihnen machten, ja selbst mit ihnen die Waffen gegen ihre Glaubensbrüder führten. 1) Während des ganzen eilften Jahrhunderts und noch später bestand ein großer Theil der Truppen des Königs von Sa= ragossa aus Christen 2) und auch der Cid hatte einen beträchtlichen Theil seines Lebens unter den Ungläubigen verbracht; wenn ihm daher, wie oben (Band I,

2) Dozy, Histoire IV, 246.

----

<sup>1)</sup> Der Verfasser der Geschichte des Hauses Niebla (im Memorial historico espanol T. IX) führt S. 58 eine ganze Reihe solcher Fälle an.

S. 171) erwähnt, die Erzählungen von den Kriege= thaten der alten Araber vorgelesen wurden und er darüber in Entzücken gerieth, so wird ihm auch wohl der Sinn der Verse, mit denen die Proja dieser Er= zählungen beständig untermischt ist, nicht völlig un= klar gewesen sein. Es war nach alt=arabischer Sitte (j. B. I, S. 5) bei den Muhammedanern Brauch, daß tapfere Krieger in den Schlachten den Gegner durch kurze improvisirte Verse zum Kampfe forderten, und eben von dieser Sitte führte der Gid den Na= men Barraz oder Campeador, d. h. Herausforderer; 1) vermuthlich also konnte er, der so lange nicht allein in den Kriegen zwischen Christen und Muhammeda= nern, jondern auch in den Fehden der letzteren unter einander gekämpft hatte, auch solche Verse improvi= firen, die deshalb noch nicht gerade regelrecht zu sein brauchten. Wiederholt nämlich muß hier darauf hin= gewiesen werden, daß die Araber, wie dies niemals hätte bezweifelt werden sollen und wie es jetzt, da die Beweisstücke aller Welt vorliegen, außer Frage steht, neben der Kunst= auch eine populäre Poesie hatten, welche nicht an die strengen Regeln der classischen Grammatik und Prosodie gebunden war. Diese nun wurde, was in der Natur der Sache liegt und zum Ueberfluß durch ausdrückliche Zeugnisse bewiesen wird, von den Christen, welche die Bulgärsprache

<sup>1)</sup> Dozy, recherches, p. 419.

ihrer Feinde kannten, verstanden. Der Erzählung des Encas Tudensis und Mariana, nach der Schlacht von Canatanazor, in welcher Almansur besiegt wurde, habe ein Fischer am Guadalquivir bald auf arabisch, bald auf spanisch einige Reimzeilen hergesagt, kann man freilich nicht viel Gewicht beilegen; immerhin erhellt daraus, daß es nichts Unerhörtes war, aus demselben Munde Verse in beiden Sprachen zu ver= nehmen. Dagegen das Gedicht des Erzpriefters von Hita zeigt aufs evidenteste, wie nicht allein der Ver= fasser mit arabischen Volksliedern sehr vertraut war und deren selbst verfaßte, sondern auch wie die spa= nische Volkspoesie in vielfacher Berührung mit der arabischen erwuchs. Der Erzpriester erzählt, Bers 1482 und folgende, seinen Liebeshandel mit einer Maurin, welche arabisch redend eingeführt wird und welcher er durch eine Unterhändlerin Liebeslieder zu= schickt. Dann erwähnt er, er habe viele Tanz= und Gaffenlieder für maurische Sängerinnen (also doch wohl in deren Sprache) verfertigt, zählt auch die Instrumente auf, zu denen arabische Lieder nicht pas= sen und führt eines der letzteren den Anfangsworten nach an.

Die Anlässe, durch direkten Verkehr mit den Aras bern auch von deren Poesie zu hören dauerten für die Christen noch bis zum Fall Granada's und bis zu der Zeit fort, als der unselige Fanatismus der Sieger den Unterworfenen sogar den Gebrauch ihrer Sprache zum Berbrechen machte. Denn bis dahin wohnten über ganz Spanien zerstreut und in ihrer Religionsübung unbehindert, zahlreiche Muhamme= daner theils mit den Christen gemischt, theils in eige= nen Landstrichen, die sie fast ausschließlich einnah= men. 1) Besonders trugen gewiß die schönen Moh= rinnen, welche große Anziehungsfraft auf die jungen spanischen Edelleute ausübten, dazu bei, die Kluft der Glaubensverschiedenheit auszufüllen und den Um= gang zwischen Christen und Moslimen zu vervielfäl= tigdn. "Den neuntägigen Gottesdienst mit einer Mohrin feiern" war sprichwörtliche Redensart ge= worden, und es gibt noch Liebesgedichte castilianischer Ritter an die reizenden Töchter Ismaels! Diefe, über das dristliche Spanien hin zerstreut wohnenden Muhammedaner erlernten allerdings nach und nach das Castilianische und verfaßten sogar Verse darin, deren einige, mit arabischen Lettern geschrieben, noch vorhanden sind; auch ist es möglich, daß Einzelne von ihnen, unter besonderen Umständen, ihre Mut= tersprache vergaßen; aber daß im Allgemeinen das

<sup>1)</sup> Der böhmische Nitter von Rozmital, der im Jahre 1467 Spanien besiuchte, sagt, König Enrique IV. sei an seinem Hofe von vielen Muhammedanern umgeben gewesen und habe in der Tracht sowohl als beim Beten, Essen und Trinken muhammedanische Sitte angenommen gehabt. Ferner erzählt derselbe, wie er in der Stadt und am Hofe des Grafen von Haro Juden und Muhammedaner gefunden habe, wie er dann an den Gränzen von Castilien und Aragon in eine ausschließlich von Heiden (d. h. Moslimen) bewohnte Gegend gestemmen und sehr freundlich von ihnen ausgenommen worden sei. Rozmital's Reiseduch, Stuttgart 1842. S. 167 n. 189.

Arabische noch bis zum Falle von Granada im mitt= leren und füdlichen Spanien fehr verbreitet blieb, kann für ausgemacht gelten; Zeugniß dafür geben die zahlreichen, meist von Chriften und Geiftlichen in dieser Sprache ausgestellten Urfunden, 1) die ara= bische Grabinschrift Ferdinands des Heiligen zu Toledo2) und die arabischen Devisen auf den von den Königen Caftiliens im zwölften und dreizehnten Jahr= hundert geprägten Münzen.3) Ja felbst wenn die Morisken oder Mudejaren, das heißt die, unter chrift= liche Herrschaft gefallenen Moslimen, sich mehr, als wir glauben, hispanisirt hätten, so wirkte doch von Granada aus das arabische Element noch mächtig genug auf die übrige Halbinsel ein; denn nicht allein während der Granzfriege fanden viele Berührungen zwischen Castilianern und Granadinern Statt, fon= dern auch im Frieden ward der Hof der Nagriden von driftlichen Rittern besucht, 4) die theils bort eine Zuflucht vor Verfolgungen fanden, theils, wie es scheint, nur durch Neugier dorthin gelockt wurden. Als Beispiel für letteres sei der Tyrolische Ritter und Sänger Dswald von Wolfenstein angeführt, der um's Jahr 1412 nach Granada fam, bei'm "rothen König" (es war König Jussuf, der wie alle Nagri=

<sup>1)</sup> Paleografia espauola, p. 22.

<sup>2)</sup> S. dieselbe in Los elogios del Santo rey D. Fernando. Madrid 1764 und in Tychsen's Elementale arabicum, p. 65.

<sup>3)</sup> Memorias de la Real Academia de la Historia, IV, 40 ff.

<sup>4)</sup> Memorial historico espanol IX, 60 ff.

den den Beinamen Ibn ul Ahmar, Sohn des Rosthen, führt) eine huldvolle Aufnahme fand und sich später rühmte, auch das Arabische erlernt zu haben. 1)

Nach dem jüngst Gesagten ist denn die Vermuthung sehr nahegelegt, die spanische Poesie werde Spuren an sich tragen, daß sie in der Nähe der arabischen und in Berührung mit ihr aufgewachsen. Die Gründe, welche vorgebracht worden sind, um dies von vorne herein als unmöglich darzustellen, können keineswegs für stichhaltig gelten. Dem Einwand, die Spanier hätten auf keine Weise die Dichtung ihrer langjährigen Landesgenossen kennen lernen können, ist zu entgegnen: sie konnten es, einmal durch Solche,

Granâten hêt ich bas versucht, Wie mich der rote kunig noch hiet empfangen.

und:

Franzoisch, morish, katlonisch und kastilian, Die sprach hab ich gepraucht.

(Die Gebichte D. v. Wolfenstein, herausgeg. v. Beba Deber, G. 58 u. G. 22.) Es ware wohl zu wunschen, Oswalds Reisenotate gedruckt zu feben. Die folgende Stelle seiner Lebensbeschreibung, welche nach der Versicherung feines Biographen auf ihnen beruhen foll, klingt doch etwas romanhaft: "Dswald fand bei'm rothen König die gunftigfte Aufnahme. Große Ghren und foftbare Beichenke belohnten seine Gesangtunft. Die arabischen Frauen fielen dem throlischen Sänger begeistert zu. Und in der That konnte man sich keinen interesfanteren Kontrast benken, als Oswalds tyrolische Volksweisen von fraftvoller Männerstimme rorgetragen, und die arabijden Romanzen voll ichmelzender Bartlickfeit im Liebe maurischer Frauen. Fast kein Abend verging, wo nicht solche Wettgefänge Statt fanden. Er verweilte hier geraume Zeit mit scharfem Auge für maurische Zustände und lebte fich bie fremdartigen Sitten täuschend an. Roch in späterer Zeit spielte er einen arabischen Säuptling mit überraichender Aehnlichkeit zur Unterhaltung seiner deutschen Zuhörer, und abmte ihre Romanzenweisen treffend nach." Dowald v. Wolkenstein und Friedrich mit ber leeren Tafche. Bon Beba Beber. G. 181.

<sup>1)</sup> Er felbst jagt:

die, unter Muhammedanern erwachsen, darauf unter Christen versetzt, mit den Sprachen Beider gleich ver= traut waren; zweitens aber auch durch eigene Kennt= niß des Arabischen, die zwar gewiß nichts weniger philologisch=gründlich war, auch für manchen ichwierigen Vers nicht ausreichte, indeffen zur Auffassung einzelner poetischer Gedanken und Bilder ge= nügte. Und mehr als letteres war nicht nöthig, um die spanische Poesie von dieser Seite ber zu berei= Ueberdies muß hinzugefügt werden, daß lite= chern. rarische Einflüsse sich keineswegs bloß in direkter Nach= ahmung fund geben; sie gehen auf tausend, kaum zu verfolgenden Wegen durch volksthümliche Tradition von Geist zu Geist, von Mund zu Mund und zeigen sich in der Literatur oft plötzlich erst da, wo man sie am wenigsten vermuthet. Man wendet ferner ein, die arabische Dichtung sei ausschließlich Lyrik und Runstpoesie, die spanische dagegen erzählend und popular. Aber felbst wenn wir das Erstere im Gegen= fat zu dem ichon bargelegten wirklichen Sachverhalt zugeben wollten, so würden wir doch auf das Letz= tere erwidern muffen, daß auch die erzählende Dich= tung Ginflüffe von der lyrischen empfangen fann, so wie daß die Lyrif in Spanien kaum minder üppig gewuchert hat, als die Epif, und felbst ihren erhal= tenen Resten nach nur etwas jünger ift als diese. Weiter wird gesagt, die spanischen Araber hätten in der Poesie die alten Muster nachgeahmt und ihre

Gedichte durch Ueberfüllung mit Bilbern des Büsten= lebens für die Fremden unverftändlich gemacht. Die Wahrheit ift, sie hielten sich in einer bestimmten viel cultivirten Gattung an die alten Muster; außerdem aber hatten sie Liebes= und Trinklieder, Glegien und Satiren, sie besangen Blumen und Früchte, Rosse und Schwerter, die Reize Andalufiens, seine Städte, Gärten und Schlöffer, verherrlichten Festgelage und nächtliche Fahrten bei'm Mondlicht, strömten jede Empfindung in Lieder aus, suchten jedem denkwür= digen Ereignisse durch Berse Dauer zu verleihen: und alle diese Gedichte hatten nichts mit der Wüste oder dem Beduinenleben zu schaffen, sie mochten hier und da ein seltsames Bild enthalten, ihr Inhalt mußte aber im Wesentlichen auch dem Fremden ver= ständlich sein.

Wenn somit die Behauptung, daß die arabische Poesie in keiner Weise auf die spanische habe einwirken können, schwerlich aufrecht erhalten werden
kann, so wäre es doch auf der anderen Seite ein
Trrthum, jener einen tiefgreisenden, ihr Wesen umgestaltenden, Einfluß auf diese zuzuschreiben. Die
Poesie der Spanier ist aus dem innersten Leben der
Nation hervorgegangen und würde sich, wenn solche Abstractionen erlaubt sind, ihrem Geist und Kern
nach nicht viel anders, als sie jetzt vorliegt, entwickelt
haben, auch wenn die Castilianer nie von der Dichtkunst anderer Bölker gehört hätten. Allein wie sie unbeschadet des Grundcharakters, der durch alle ihre Erzeugnisse hindurchgeht, sich manches fremde angeeignet, wie sie die Versformen der Italiener nachgebildet hat und wie durch die Lieder ihrer Sancioneros vernehmlich ein Klang aus der Provence schallt,
so hat auch die arabische Poesie einige Erinnerungsmale aus der Zeit, wo Orient und Occident sich auf
demselben Boden berührten, in ihr zurückgelassen.

Ge mar der Fehler Aller, die früher von Drien= talismus in den romanischen Literaturen redeten, daß sie ihre Behauptungen ganz im Allgemeinen aufstellten und dieselben durch kein Beispiel zu belegen ver= mochten; man kann hinzufügen, daß Reiner von ih= nen auch nur einen Vers eines spanisch = arabischen Dichters kannte. Obgleich nun der Zweck vorliegen= der Schrift ein ausführliches Gingehen auf diesen Gegenstand nicht gestattet, so will ich doch, um nicht in den gleichen Fehler zu verfallen, einige Fälle anführen, wo die spanische Poesie in Inhalt ober Form einen Eindruck von der arabischen bewahrt hat. Bei folden Fragen über literarische Ginflusse hält es frei= lich schwer, zu einer absoluten Gewißheit zu gelangen; denn wer die Einwirkung läugnen will, fann immer behaupten, die Nation oder der Autor habe ben Gedanken, ben er entlehnt haben foll, auch felbst faffen können; indeffen liefern einige der folgenden Beispiele so unzweidentige Belege für die Richtigkeit meiner Behauptung, daß nur etwa dersenige ihnen die

Beweiskraft absprechen wird, der gesonnen ist, erfors derlichen Falls auch die Entlehnung des deutschen Herameters von den Alten zu bestreiten und ihn für ein ursprünglich deutsches Erzeugniß zu erklären.

Sine altspanische Volksromanze, die sich in der Romanzensammlung von 1550 und auch schon in der noch älteren ohne Jahreszahl gedruckten sindet, führt den König Don Juan vor, wie er Angesichts von Granada sich durch den Mauren Abenámar Auskunft über die Prachtgebäude der Stadt geben läßt. Das rauf heißt es weiter:

Also sprach Don Juan, der König, Wohl vernehmt es, was er sprach:
"D Granada, wenn du wolltest,
Nähm' ich dich zum Ehgemahl;
Cordova mitsammt Sevilla
Brächt' ich dir als Mitgist dar,
Ia, und wenn du mehr verlangtest,
Mehr noch gäb' ich dir fürwahr."
Untwort gab dem guten König
Drauf Granada dergestalt:
"Schon vermählt, o König, bin ich,
Trage noch nicht Wittwentracht,
Und gar wohl vertheid'gen wird mich,
Glaub, der Mohr, mein Ehgemahl."

2)

<sup>1)</sup> Wolf, primavera I, 252.

Daß eine Stadt, welche ein Eroberer einzuneh: men hofft, als eine Braut aufgefaßt wird, um deren Hand er wirbt, ist gewiß höchst auffallend und bestrembet um so mehr in einer Romanze von ganz volksmäßigem Charakter. Nicht leicht wird man diese Vorstellung in einem anderen abendländischen Gebichte aus dem Mittelalter treffen, und wo sie sich fände würde ich auf einen fremden Ursprung schließen. Dem Orient dagegen und den spanischen Arabern ist das Bild höchst geläusig. So lautet eines ihrer Gebichte auf Granada:

Daß mit Granada nichts im weiten Weltbereiche, Aegypten, Sprien nicht, noch Irak sich vergleiche! Sie prangt wie eine Braut im Schmuck der Festgewänder,

Und ihre Mitgift, scheint's, sind alle jene Länder. 1)

Ibn Batuta nennt dieselbe die Braut oder Neuvermählte unter den Städten Andalusiens, 2) und Al Motamid sang, als er Cordova erobert hatte:

Seht! wie die schöne Cordova, die mit dem Speer, dem Schwerte

Jedweden Werber von sich wies, mir ihre Hand gewährte!

Sonst immer stand sie schmucklos da; allein mit goldnen Spangen

<sup>1)</sup> Mattari I, 94.

<sup>2) 36</sup>n Batuta IV, 368.

Und prächtigem Gewand geschmückt hat sie mich heut empfangen.

Des Königs Gattin ward sie nun, wir halten Hochzeitfeier

In ihrem Schloß, indeß vor Wuth vergehn die andern Freier. 1)

Auch Muhammed, der Sohn Abdurrahman's II., stellt in dem Gedichte, das er auf der Rückkehr von einem Kriegszuge verfaßte, seine Hauptstadt unter dem Bilde einer Geliebten vor:

Wirst du, Cordova, vergönnen, daß ich mich dir nahen kann?

Darf auf dir mein Auge ruhen? wirst du nicht vor mir entfliehn?2)

Auch von Sevilla heißt es in einem Gedicht: "Sevilla ist eine Braut; ihr Gatte ist Abbad, ihre Krone das Hügelland (das Ajarase) und ihr Hals-band der Fluß"3) und der persische Geschichtschreiber Mirchond drückt, wo er sagen will, daß ein Fürst seine Residenz verlasse, dies nach seiner schwülstigen Weise in den Worten aus: "er heftete der Gattin des Reiches eine dreisache Ehescheidung an den Saum ihres Schleier's.4)

<sup>1)</sup> Scriptorum arabum loci de Abbadidis, ed. Dozy, 46.

<sup>2)</sup> Al Hollat 65.

<sup>3)</sup> Maffari II, 143.

<sup>4)</sup> Mirchondi Hist. Seldschuckidarum ed. Vullers, 16.

Wer kann nun an der orientalischen Herkunft der erwähnten Stelle zweiseln? Man verstehe mich recht; ich sage mit nichten, die spanische Romanze sei aus dem Arabischen übersetzt oder ihrem ganzen Inhalte nach entlehnt; aber ich glaube, man kann mit Zu-versicht annehmen, deren Verfasser habe ein arabisches Gedicht gehört, das er möglicher Weise gar nicht durchgehends verstand, aus dem er aber dies eine frappante Gleichniß aussacht und in das seinige überstrug.

Es ift schon von zwei, bei ben spanischen Arabern sehr beliebten Gattungen von Volksliedern die Rede gewesen, deren die eine Muwaschaha, die andere Zad= schal heißt. Jene war schon im neunten Jahrhun= dert, diese zur Zeit der Murabiten, also im eilften, in Gebrauch gekommen 1); auch mag hervorgehoben werden, daß der chriftliche Dichter Margari, ber un= ter der Regierung Al Motamids in Sevilla lebte, als Verfasser von Muwaschahat genannt wird. 2) Das Charafteristische beider Formen, welche sich so ähnlich find, daß ich ein unterscheidendes Merkmal nicht zu finden weiß, besteht darin, daß ein Reim oder Reimsystem, welche in der Einleitungsstrophe des Gedichtes auftreten, von anderen Reimen unterbrochen werden, sich aber am Schlusse jeder Strophe wiederholen. In Bezug auf die Gestaltung dieser

<sup>1) 36</sup>n Chalbune Prolegomena III, 390 u. 404.

<sup>2)</sup> Maffari II, 351.

Form im Einzelnen herrscht große Mannichfaltigkeit, aber jedes Lied, welches die bezeichnete Eigenthüm= lichkeit an sich trägt, gehört zu einer der beiden Gat= tungen. Folgendes ist ein arabisches in der Reim= folge genau nachgebildetes Zadschal, dessen Inhalt freilich, eben weil die künstliche Form die Hauptsache war, sehr frei behandelt werden mußte:

Preis dem Schöpfer dieser Welt,
Der vernichtet und erhält!
Alle Erdenregionen
Schuf er und die sie bewohnen,
Hat den Stolz der Pharaonen
Und des Stamms Themud gefällt.
Er, der Ew'ge, Hocherlauchte!
Als sein Schöpfungsodem hauchte,
Aus dem Rauch und Wasser tauchte
Erde da und Himmelszelt. 1) u. s. w.

Ein anderes Zadschal von genau derselben Bildung theilt Ihn Chaldun mit. 2) Nach seiner Erzählung suhr Ihn Kazman, ein geborener Cordovese,
der sich aber oft in Sevilla aushielt, einst in Gesellichaft mehrerer seiner Befannten auf dem Gnadalquivir. Die Freunde ergöpten sich am Fischen; bei ihnen im Nachen befand sich ein schöner Knabe. Da
forderte Einer von der Gesellschaft die Anderen auf,

<sup>1)</sup> Catal. codicum orient. biblioth. Lugd. Bat., ed. Dozy II, 101.

<sup>2) 3</sup>bn Chalduns Prolegomena III, 405.

ein Zadschal in Bezug auf ihre Situation zu improvisiren; er selbst begann mit dem Thema und der ersten Strophe und jeder der Uebrigen fügte dann eine Strophe hinzu. Ich bin außer Stande, dieses Gedicht in der nämlichen Form zu übersetzen oder auch nur frei nachzubilden, will aber dessen Structur, auf die es hier allein ankommt, in folgenden Versen zeigen:

> Freunde! beim Forellenfang Müh'n wir uns umsonst schon lang. Gerne möcht' ich in den Maschen Köstliche Forellen haschen; Doch, indeß sie flieh'n die raschen, Wird mir für mich selber bang. Könnten, gleich den hurt'gen Fischen, Uns're Herzen nur entwischen! Alle fallen sie inzwischen In des Knaben Netz als Fang.

Nun nehme ich eines der ältesten auf uns gekommenen Lieder der spanischen Literatur und bilde dessen Reimordnung gleichfalls genau nach, während ich mir, ebenso wie bei den weiter folgenden Stücken ein ganz freies Schalten mit dem Inhalt vorbehalten muß. Es ist ein Bettellied, wie es die fahrenden Schüler sangen: Gebt, ihr Herr'n, dem Schüler gebt, Der mit Fleh'n die Hand erhebt! Gebt von eurer reichen Habe, Gebt mir eine kleine Gabe, Beten will ich armer Knabe Dann, auf daß ihr lange lebt. Lohnen mög' euch Gott die Spende! Deffnet mild, ihr Herr'n, die Hände, Daß ihr einst an eurem Ende Minder vor dem Tode bebt. 1)

Dies ist also, wie der erste Blick zeigt, ein Zadschal in spanischer Sprache und der arabische Ursprung der Form kann im vorliegenden Falle um so
weuiger bezweifelt werden, als der Verfasser eben
jener Erzpriester von Hita ist, der, wie mehrfach erwähnt, eine genaue Kenntniß des arabischen Liederwesens besaß.

Von Alfonso Alvarez de Villasandino, einem casstilianischen Dichter, der in der zweiten Hälfte des vierzehnten Sahrhunderts blühte, ist folgendes Liedschen, das mit dem vorigen in der Structur übereinsstimmt:

Hört, ihr herrn, dies Liedchen mein, Mag's euch immer unlieb fein!

<sup>1)</sup> Poesias del arcipreste de Hita in der Sammlung best Sandjez, Copla. 1624 ff.

Nicht der hochgebenedeite König, der von Gott geweihte, Aber manche andre Leute Werden Gift und Galle spei'n.

Von den großen herrn mit nichten, Die des Reichs Geschäfte schlichten, Doch von manchen kleinen Wichten Hör' ich mich vermaledei'n!') u. s. w.

Also gleichfalls ein spanisches Zadschal. Der Dichter lebte, wie einige von ihm aufbewahrte Verse, ebenfalls in der Form des Zadschal oder Muwaschaha, zeigen, 2) in vertrauten Verhältnissen mit einer schönen Maurin, und durch sie könnte ihm die Bekanntschaft mit der arabischen Dichtweise leicht vermittelt worden sein, wenn diese nicht schon vor ihm in der spanischen Literatur eingebürgert gewesen wäre.

Bereits oben wurde erwähnt, daß bisweilen auch das Thema oder die Einleitungsstrophe des Zadschal von den Arabern weggelassen wird. Dann hat das Gedicht, wosern es zu der hier betrachteten speciellen Gattung gehört, die Gestalt folgender Strophen, welche den Ansang eines, zu öffentlicher Recitation bestimmten, Zadschal bilden:

<sup>1)</sup> Cancionero de Baena. Leipzig 1860. I, 182.

<sup>2)</sup> Daf. I, 36.

Lasset uns zu Allah beten!
Segnen laßt uns den Propheten,
Ihr, in deren Kreis zu treten,
Heut mir die Erlaubniß wird!
Sanz, ich schwör' es hoch und theuer,
Ganz, ihr Edlen, bin ich Euer!
Hört das Liebesabenteuer
Nun, zu dem ich mich verirrt! 1)

Es ist nun recht merkwürdig, daß sich noch bis auf die Zeit des Calderon die Erinnerung erhielt, diese Form, die in der späteren spanischen Literatur sonst gar nicht mehr vorkommt, sei arabischen Ursprungs. In seinem Drama "Noch bis nach dem Tode lieben", welches den Aufstand der Moriscos in den Alpujarras schildert, nämlich legt er den Mausren, wie sie bei verschlossenen Thüren ihren Festtag begehen, folgenden Gesang in den Mund:

Einer: Ob wir herb auch klagen müssen, Daß, nach Allah's tiefen Schlüssen, In der Knechtschaft Kümmernissen Uns bedrückt ein schnödes Joch.

Alle: Allah hoch!

Einer: Hoch foll das Gedachtniß leben Un das helbenmut'ge Streben,

<sup>1)</sup> Catal. codicum orient. biblioth. Lugd. Bat., ed. Dozy II, 103.

Das uns Spanien einst gegeben! Mut und Kraft beseelt uns noch. Alle: Allah hoch! 1)

Ich wende mich zu einem arabischen Muwas schaha, indem ich die Reimfolge des Urtertes genau nachbilde:

Run ertont ber Ruf uns Beiben:

Fort! ihr müßt einander meiben!
Suchen wir zu widerstehen!
Tödten wird uns sonst das Leiden.
Einem Meere gleicht die Liebe;
Wen verschlingt nicht ihre Flut?
Feurig flammt sie; o wer bliebe
Unversengt von ihrer Glut?
Dualvoll ist sie; wem vertriebe
Sie nicht Schlummer, Rast und Mut?
Tetzt, getrübt durch Leid und Klage
Werden düster unsre Tage,
Während hell die Nächte strahlten,
Eh' verhängt uns ward das Scheiden.

Du Vertrauter meiner Seele, Leihe meinem Wort dein Ohr: Daß ein Weib das Herz ihm stehle, Hüte jeder sich davor! D, wie sehr die Liebe quäle, Ich erprobte das, ich Thor!

<sup>1)</sup> Comedias de Calderon, ed. Keil IV, 574.

In ihr Meer hinuntersinkend, Ihre bittern Wellen trinkend, Hören nun wir Zwei den Mahnruf: Aus sind, aus des Lebens Freuden! 1)

Neben dieses halte ich ein altspanisches Liedchen, dessen Reimordnung im Deutschen ganz der des Drisginals entspricht:

Bor des Frühroths Prangen
War ich in dem langen,
Düstern Felsenpasse
Steil emporgegangen.
Bei der Stürme Toben
Fühlt' ich, wie mir droben
Zwischen Schnee und Eise
Schauer Frostes leise
Durch die Glieder drangen.
An des Weges Biegung
Sah ich — welche Fügung! —
Eine hirtin stehen;
Von dem kalten Wehen
Glühten ihr die Wangen.<sup>2</sup>) u. s. w.

Da hätten wir ein spanisches Muwaschaha, und zwar von dem Erzpriester von Hita, der nach seiner

<sup>1)</sup> Maffari I, 417.

<sup>2)</sup> Poesias del Arcipreste de Hita in der Sammlung des Sanchez. Vers 996 ff.

eigenen Aussage auch viele Lieder für maurische und jüdische Sängerinnen verfaßte.

Um jedem Einwande zu begegnen, hebe ich noch= mals hervor, daß es bei dieser Dichtart weder auf das Metrum, noch auf Zahl und Anordnung Reime im Innern des Liedes aukommt, sondern einzig auf ihr charakteristisches Merkmal, die Wiederkehr eines oder mehrerer, gewöhnlich schon in einer Ginleitungsftrophe erschienener Reime am Schluffe jeder Strophe. Es ist bies keineswegs ein Refrain, wie er bei den Provenzalen so häufig vorkommt, das heißt die Wiederholung des nämlichen Wortes oder derselben Verszeile; Lieder, die in ihrem Bau den hier in Rede stehenden entsprächen, find mir bei den Troubadours und den Nordfranzosen nicht vorge= kommen; sollten sich aber dergleichen bei ihnen finden, so ist unzweifelhaft, daß ihnen die Form von eben daher zugekommen, von wo die Spanier sie erhal= ten; man weiß ja, wie vieler Verkehr zwischen Gud= frankreich und den Pyrenäenländern war, wie vielfach provenzalische Dichter und Jongleurs nicht nur nach Aragon, sondern auch nach Castilien kamen und wie vieles wieder von diesen den Nordfranzosen mit= getheilt wurde. Die im muhammedanischen Spanien fo beliebte Gattung konnte den Provenzalen um so leichter bekannt werden, als auch die Juden Gedichte in der Form des Muwaschaha und des Zadschal kildeten 1)

<sup>1)</sup> Der Divan des Juda Sa-Levi, v. Geiger G. 163. — Maktari II, 351

und man aus dem Itinerarium des Benjamin von Tudela weiß, wie viele Verbindungen die spanischen Traeliten mit den südfranzösichen unterhielten.

Besonders deutlich lassen sich die Wege, auf de= uen orientalische Weisen zu den Spaniern gelangten, in dem Leben und den Liedern des Garci Ferrans, eines castilianischen Dichters, aus der Zeit Johann's I. verfolgen. Dieser verliebte sich in eine getaufte mau= rische Sängerin (Juglareja), von der er glaubte, sie sei sehr reich, und erlangte vom Könige die Erlaub= niß, sie zu heirathen. Da er nach der Heirat die erwarteten Schätze nicht fand und sich nun durch eine jo unpassende Verbindung entehrt fah, verließ er den Hof und zog sich in eine Einsiedelei zurud, wo er mehrere Buglieder dichtete. Aber sein unru= higer Geift ließ ihm keine Ruhe. Unter dem Bor= wande, nach Jerusalem pilgern zu wollen, schiffte er sich mit seinem Weibe nach Malaga ein, das noch unter arabischer Herrschaft stand, machte erst daselbst einen Aufenthalt und begab sich dann mit Weib und Kindern nach Granada. Hier in der Hauptstadt des Islam trat er zum muhammedanischen Glauben über, verliebte sich in die Schwester seiner Frau und nahm, den Sitten der neuen Religion gemäß, auch diese noch zum Weibe. Nach dreizehn Jahren kehrte er endlich arm und mit vielen Kindern nach Caftilien zurück, wo er vermuthlich auch wieder den früheren Glauben annahm. — Ein spanischer Dichter, der mit

einer arabischen Sängerin vermählt war und einen langjährigen Aufenthalt unter den Arabern machte — man müßte sich verwundern, wenn er nicht mit orienstalischer Poesie bekannt geworden wäre und wenn seine Werke nicht Spuren davon trügen. Wirklich sinden sich denn auch unter seinen Liedern mehrere Muwaschahat, darunter das folgende die seltsame Erscheinung bietet, wie diese Form zu Gesängen christelicher Andacht dienen mußte:

Tungfrau, die wir Alle loben,
Der ich diene fort und fort,
Vor dem Throne Gottes droben
Sprich für mich ein bittend Wort!
Heilig bist du, Frau der Frauen,
Und von jedem Flecken bar,
Derer, die wir um uns schauen,
Kommt dir keine gleich fürwahr;
Alle blicken voll Vertrauen
Zu dir aufwärts vom Altar,
Und im Herzen immerdar
Trag' ich dich als meinen Hort.

Uns den Herrn hast du geboren, Und doch bliebst du makelrein; Droben zu des himmels Thoren, Heil'ge Jungfrau, gingst du ein. Du, zur Herrin mir erkoren, Wolle du mir gnädig sein! Preisend dich in Glück wie Pein Zieh' ich hin von Ort zu Ort. 1)

<sup>1)</sup> Cancionero de Baena II, 260. S. aud 363.

Die Sammlungen altspanischer Gedichte, der Canscionero des Baëna, die Werke des Marques von Santillana u. s. w. wimmeln von Gedichten, die in ihrer Structur den angeführten des Garci Ferrans und des Erzpriesters von Hita, also auch den arabischen Muwaschahat entsprechen. Wie ferner diesenige Gestalt, in welcher statt des einen Neims sich ein ganzer Reimcomplex wiederholt, von den Spaniern nachgeahmt wurde, mag noch ein Beispiel zeigen. Von Ab ul Hassan ist das arabische Muwaschaha:

Hier bei'm Wein und Lautenklange, Hier am Strom, am grünen Rain,
Ist mir nicht vor Tadlern bange,
Die mich bösen Wandels zeih'n.

Laßt mich auf dem Lustpfad wallen,
Ehe flieht mein Jugendtraum!
Euer Tadel wird verhallen
Und ein einzig Wörtchen kaum
Der Erwidrung lass' ich fallen,
Während sprüht im Glas der Schaum.
Horcht, dort an des Hügels Hange
Säuselt's lieblich durch den Hain!
Seht die Reben dort! nicht lange,
Und sie spenden süßen Wein.

D der Zeit, die nun entschwunden, Als ich glücklich war mit ihr; Selbst die kurzen Trennungsstunden Schienen keine Trennung mir, Denn alsbald, aufs Neu verbunden, Unsrer Feinde lachten wir. Wer die Schlanke schaute, bange Wurde dem vor Liebespein; Oftmals drückten ihrer Wange Meine Lippen Spuren ein. ')

Eine castilianische Serranilla, d. h. ein Hirtenlied des Marques de Santillana, von dem ich nicht erst zu sagen brauche, daß es gleichfalls ein Mu= waschaha, lautet:

Als ich, aus der Stadt gegangen,
Ingst mich auf dem Lande fand,
Nahm ein Weib mein Herz gefangen,
Schön wie ich noch keins gekannt.
Auf des Thales grüner Matte,
Die sich vom Gebirge senkt,
Stand die Hirtenmaid; sie hatte
Thre Heerde dort getränkt.
Schön, so wie des Frühroth's Prangen,
In dem röthlichen Gewand
Regte sie in mir Verlangen,
Dem mein Herz nicht widerstand.<sup>2</sup>) u. s. w.

Endlich sei hier noch bemerkt, daß wir ein kürz= Lich herausgegebenes spanisches Zadschal besitzen, in

<sup>1)</sup> Maffari I, 310.

<sup>2)</sup> Los obras del marques de Santillana, ed. Amador de los Rios, 20. 475.

dessen Ueberschrift ausdrücklich gesagt wird, es sei aus dem Arabischen übersetzt. Dasselbe gehört in die Zahl der Morisken=Gedichte und verherrlicht den Propheten. 1)

Wo von den Berührungen zwischen orientalischer und occidentalischer Poesie die Rede ist, darf die Ge= schichte der Bürgerkriege von Granada von Perez de Hita nicht außer Acht gelassen werden. Daß dieses Buch nicht durchgehends Uebersetzung, am wenigsten wörtliche, aus dem Arabischen sein könne, liegt zwar auf der Hand; schon die Anspielungen auf die My= thologie der Alten, welche den Arabern immer fremd blieb, die Berufung auf christliche Chronisten u. s. w. beweisen dies. Dessenunerachtet muß ich der vielfach ausgesprochenen Meinung, welche dasselbe für die freie schriftstellerische Composition eines christlichen Verfassers und seinen Inhalt für reine Fiction er= klärt, entgegentreten. Ich behaupte nicht allein, daß der wesentliche Inhalt des Werkes auf geschichtlichen, durch den Mund des Volkes zur Sage umgewandel= ten Thatsachen ruht, sondern auch, daß der Verfasser theilweise nach arabischen Driginalen gearbeitet hat, die er allerdings sehr frei behandelte.

Vergegenwärtigen wir uns zuerst ihrem Haupt= umrisse nach die berühmte, von den Dichtern aller Länder verherrlichte Erzählung, deren älteste bekannte

<sup>1)</sup> Sigungeberichte ber R. Baprifchen Afabemie 1860, S. 217.

Fassung sich bei Perez de Hita findet. Am Hofe Königs Boabdil (jo und noch schlimmer wird der Name Abu Abdillah verftümmelt) besteht eine Feindschaft zwischen den beiden Rittergeschlechtern der Aben= cerragen und Zegris. Ein Turnier auf dem Plate Bivarrambla, in welchem jene diese besiegen, steigert die zwischen beiben herrschende Gifersucht und die Ueberwundenen sinnen auf Verrath, um sich an ih= ren Gegnern zu rächen. Gin Zegri muß die Aben= cerragen des Einverständnisses mit den Christen beschuldigen und gegen einen Ritter dieses Geschlechts, Albin Hamet, überdies die Anklage eines Liebesver= hältnisses, in dem er mit der Königin stehe, erheben. Auf Anlaß dieser Berläumdung lockt benn Boabbil die Abencerragen durch List in die Alhambra und läßt sie dort in oder neben dem Löwensaale bis auf Ginige, denen die Flucht gelingt, enthaupten, die Ronigin aber zum Feuertode verurtheilen. An dem für die Vollstredung bieses Urtheils festgesetzten Tage finden sich dann vier Christenritter als Beschützer der Berläumdeten ein und thun deren Unschuld gegen die verrätherischen Zegris im feierlichen Zweikampf bar.

Unter diesen Vorgängen darf man den Kampf der Christenritter für die Ehre der Königin unbedenktich für Erfindung des Spaniers halten, in den übrisgen dagegen läßt sich ein Kern von geschichtlicher Wahrheit erkennen, den nur die Sage mit ihrem

Schleier umhüllt hat. Es find Begebenheiten nicht am Hofe Boabdil's, sondern an dem seines Baters Ab ul Haffan, welche hier zu Grunde liegen. Rach dem Geschichtschreiber Marmol Carvajal nämlich, einem geborenen Granadiner, der bedeutend vor Hita schrieb 1) und sich oft auf die Aussage alter Moris= ken beruft, ließ der alte König Ab ul Haffan sich aus Liebe zu einer Renegatin, die von den Arabern Zorana (d. h. das Siebengestirn, die Plejaden) ge= nannt wurde, nach Angabe der spanischen Chronisten aber Sjabel de Golis hieß, von seiner Gemahlin Aischa trennen und einige Söhne der letteren an einem Brunnenbecken nächst dem Löwensaale ent= haupten, um die Thronfolge an die Söhne der 30= raya zu bringen. Aischa war ihrem Erstgeborenen, dem Abu Abdallah, zur Flucht behülflich, indem sie ihn an einer aus Frauenkleidungsstücken zusammen= geknüpften Strickleiter vom Comaresthurm herabließ. Von dort rettete sich der Flüchtling nach Guadir un= ter Beihülfe mehrerer Ritter vom Stamme der Aben= cerragen, welche den König haßten, weil er einige ihrer Stammesgenoffen getödtet hatte. Der Bor= wand, unter dem Ab ul Haffan diese Unthat ver= übt, war der gewesen, daß eine seiner Schwestern

<sup>1)</sup> Seine Beschreibung von Afrika, welche die Geschichte des Untergangs von Granada enthält, erschien 1571; später hat er dies Capitel auch in sein Werk über die Empörung der Morisco's aufgenommen. Hita's Buch ward zuerst 1588 gedruckt.

von einem Abencerragen in bessen Saus geführt wor= den sei, der eigentliche Grund dazu aber hatte in der Parteinahme der genannten Ritter für die Söhne der Aischa gelegen. Alle diese Vorgänge erregten denn bei den Bewohnern von Granada jolchen Saß gegen den König, daß sie jenen seinen flüchtig gewordenen ältesten Sohn aus Guadir herbeiholten und zum Ro= nig ausriefen. — Mit diesen Angaben Marmol's ftimmt im Wesentlichen die Geschichtserzählung bei Maffari überein. Der Araber berichtet gleichfalls von der Liebe Ab ul Haffan's zur Zorana, von der Flucht seiner Söhne und von den Parteiungen, welche unter seinen Unterthanen entstanden, indem sich einige den Kindern seiner rechtmäßigen Gemahlin, andere denen der Zoraya zugeneigt; auch erzählt er, er habe einige angesehene Feldherren seines Heeres hinrichten lassen. 1) — Es scheint also, daß zwei Blutthaten des alten Ab ul Haffan zu jener einen zusammen= geflossen sind, welche bei Perez de Hita dem Brab= dil zugeschrieben wird, und daß ein Liebesabenteuer der Schwester Ab ul Hassan's auf die Gemahlin des Sohnes übertragen worden ift.

Wenngleich nun der Erzählung vom Morde der

<sup>1)</sup> Makkari II, 800 ff. Bon dem Liebesverhältniß einer Schwester des Ab ul Haffan mit einem Abencerragen jagt Makkari nichts. Auch die Abencerragen und Zegris werden nicht bei ihm genannt; beide Namen lassen sich jedoch aus dem Arabischen erklären; jener als "Söhne des Sattler's", dieser als "Grenzbewohner, Aragonesen". Ein Ibn as Serradsch also ein Abencerrage kommt vor bei Ibn Challikan (ed. Slane) I, 164.

Abencerragen ein historisches Factum zu Grunde liegt. hat sie doch in ihren näheren Umständen jagenhaften Charafter. Der Vorgang, wie die Ritter einzeln in das Schloß gerufen und nacheinander enthauptet werden, ähnelt sehr einer alt=orientalischen Geschichte oder Sage von der Hinrichtung des Stammes Temim durch einen persischen König. 1) Schon einmal hatte sich diese in Spanien localisirt, indem die ara= bischen Schriftsteller einen, genau damit übereinstim= menden Vorfall berichten, der sich im neunten Jahr= hundert unter der Regierung Al Hakems in Tolebo zugetragen haben soll. Seit längerer Zeit — so lau= tet lettere Erzählung — waren die Bewohner dieser Stadt aufrührerisch gegen die Befehle des Herrschers gewesen. Um ihren Widerstand zu brechen wandte Hakem eine schreckliche List an. Sein Sohn Abdur= rahman mußte sich nach Toledo begeben und zuerst das Vertrauen der Einwohner durch leutseliges Be= nehmen zu gewinnen suchen, dann, nachdem es ihm gelungen, die Vornehmsten der Stadt zu einem Feste laden. Zahlreich erschienen die Gäste zur bestimmten Zeit vor dem Palaste, erhielten aber nicht auf ein= mal, sondern nur Einer nach dem Andern Einlaß. Bährend sie durch die Vorderthür eintraten, wurden die Rosse, auf denen sie gekommen, nach der Hinter= thur geführt, um, wie es hieß, ihre Herren dort zu

<sup>1)</sup> Caussin de Perceval, histoire des Arabes avant l'islamisme II, 576.

erwarten. Aber im Hofe des Palastes am Rande einer Grube ftanden Henker, welche jedem der Gin= tretenden das Haupt abschlugen. Diese schreckliche Schlächterei dauerte so lange fort, bis fünftausend und dreihundert Schlachtopfer ihr Leben verloren hatten. Nachdem Stunden vergangen waren, fiel es einem Toledaner auf, daß keiner der Gafte durch die Hinterthür herauskam und er machte Andere da= rauf aufmerksam. Da auf einmal, in die Sohe blikkend, sah er den Rauch von dem vergoffenen Blute über das Gebände emporfteigen und rief: "Wehe! dieser Rauch, ich schwöre es euch, kommt nicht von den dampfenden Festspeisen, sondern von dem Blute eurer erwürgten Brüder!" Die Umstehenden eilten, von Entsetzen erfüllt, hinweg, Toledo aber gehorchte fortan unbedingt dem Machtgebot der Chalifen. 1)— Da alle Umstände dieser Erzählung mit denen übereinstimmen, welche von bem Untergange des Stammes Temim berichtet werden, und da dieselben sich zum Theil in der Geschichte des Abencerragen=Mordes wiederholen, so liegt die Annahme nahe, die alte morgenländische Sage sei durch die Tradition zuerst nach Toledo, dann nach Granada versetzt worden und habe sich hier an historische Thatsachen geheftet, ungefähr so, wie die alt-skandinavische Sage vom Apfelschuß an den Befreiungsfrieg der Schweizer.

<sup>1)</sup> Ibn ul Autia im Journ. asiat. 1858, I, 464.

Die Form von Hita's Werk ist völlig die der morzgenländischen Heldengeschichten und Romane. Wie schon in den ältesten Zeiten die Araber den, der eine Begebenheit vortrug, aufzusordern pflegten, ihnen ein Gedicht zur Beglaubigung des von ihm Erzählten anzusühren, 1) und wie sich diese Weise Verse in die Prosa zu mischen, in der Geschichte, des Antar, der Dsul-Himmet u. s. w. erhalten hat, so flicht auch der Spanier zahlreiche Romanzen und Lieder in seine Erzählung ein, theils zur Zierde, theils aber auch, damit sie seinem Bericht zur Unterstützung dienen. Sodann im Einzelnen lassen sich oft orientalische Borbilder erkennen, wie ein Paar Beispiele zeigen mögen.

Boran stehe der Anfang einer, in gereimter Proja geschriebenen Klage, in welcher der arabische Dichter Ibn ul Abbar das Schicksal Valencia's beklagt: "Woist Valencia mit ihrem Häusergewirre? mit ihrer Tauben Gekos' und Gegirre? mit ihrer Rußasa Zier und ihrer Brücke? mit ihren Schätzen und ihrem Siegesglücke? wo ist die Beute, die sie gemacht im Krieg und ihre Sonne, die strahlend dem Meer entstieg? wo sind ihre rinnenden Väche, umkränzt von der Fruchthaine Kranz? wo ihre Gärten voll Dust und Glanz? Ihrem Halse, nun schmuckloß, entglitt die Blumenkette, ihr strahlender Tag ruht drunten

<sup>1)</sup> Fresne, lettres sur l'histoire des Arabes 3.

im Meeresbette." 1) Hiermit vergleiche man folgende Stelle aus dem 14. Capitel von hita's Bürgerfriegen: "D Granada, welch Unglück hat dich befallen? was ist aus deiner Hoheit geworden? wo ist bein Reichthum? was ward aus beinen Vergnügungen? beiner Pracht, beinen Kämpfen, Turnieren und Ring= spielen? wo find nun beine Ergötzungen und Johannisfeste, deine wohlgestimmten Musiken und 3am= bra's? wohin schwanden die stattlichen und prächti= gen Rohrspiele, beine hochtonenden Lieder, am Morgen in dem Garten des Generalife gesungen? mas ward aus jenen friegerischen und glänzenden Trach= ten der wackeren Abencerragen? aus den finnreichen Erfindungen der Gazulen? aus den Muthproben und der Gewandtheit der Alabezen? aus den kostbaren Trachten der Zegri, Gomelen und Maza? was end= lich ward aus beinem ganzen Abel? Alles jehe ich verwandelt in Tranerklagen, in schmerzliche Seufzer, in grausame Bürgerkriege, in Meere von Blut, rin= nend durch beine Stragen und Pläte!" Es läßt fich mit Sicherheit annehmen, daß hier dem spani= schen Tert ein arabischer zu Grunde gelegen hat, dessen orientalisches Colorit wohl etwas gedämpft, auch durch die eingemischten Johannisfeste gestört worden ist, deffen Reimprosa sich aber noch deutlich in dem Parallelismus des Sathaues wiedererkennen läßt.

<sup>1)</sup> Maffari II, 790.

Gleichfalls auf ein arabisches Driginal wird man im 16. Capitel zurückgewiesen, wo Hita zuerst die Kämpfe in den Straßen von Granada schildert und dann fortfährt: "nach Beendigung dieses Sturmes und Bürgerfrieges hielt ein Faki, ein Marabut, auf dem neuen Platze eine lange Rede, die der maurische Chronifenschreiber hierhersetzen wollte, als von einem ausgezeichneten, in seiner Sette so angesehenen Manne gesprochen." Die Rede, die darauf mitgetheilt wird, ist in Versen und gewiß nach einem arabischen Vor= bild, das nur durch Milderung seines fremdartigen Charafters den Spaniern näher gebracht ward. Solche Improvisationen sind bei den Arabern sehr gewöhnlich; es lätt sich aber nicht absehen, wie ein mit orientalischen Schriften unbekannter Spanier der= gleichen hätte erfinden sollen. 1)

Die vielen von Perez de Hita in seine Erzählung verslochtenen Romanzen rühren unzweiselhaft zum weitaus größten Theile von christlichen Versassern her und sinden sich fast alle schon in den älteren Romanzensammlungen; auch vindicirt ihnen der Versfasser, außer der allgemeinen Angabe über die Duelle seines Buches, nicht speciell einen arabischen Ursprung. Nur einem dieser Gedichte, jenem berühmten von dem trauervollen Ritt des Maurenkönigs durch die Straßen von Granada fügt er ausdrücklich die Worte

<sup>1)</sup> Eine sehr ähnliche Scene, wie die von Hita geschilderte, f. nach arabischen Geschichtschreibern in Dozy, Hist. II, 273.

hinzu: "diese Romanze wurde arabisch verfaßt bei Gelegenheit des Verlustes von Alhama und war in dieser Sprache so jammervoll und traurig, daß sie in Granada verboten werden mußte, denn wo sie auch gesungen wurde erregte sie jedesmal Jammer und Schmerz." Diejenigen, welche es für unmöglich halten, daß die spanische Poesie sich irgend etwas aus der arabischen angeeignet habe, erklären natürlich auch diese Angabe für eine Erdichtung. Allein weshalb hätte wohl Hita gerade bei diesem Gedichte, und eben nur bei ihm, einen solchen Zusatz machen sollen, wenn er nicht in Wahrheit ein arabisches Lied vor Augen gehabt hätte? Nicht einmal die Behaup= tung, den Arabern sei eine erzählende Poesie fremd gewesen, könnte hier gegen den orientalischen Ursprung angeführt werden, denn in der Romanze drängen schildernde Situationsmalerei und lyrischer Ausdruck des Schmerzes die Erzählung ganz in den Hintergrund. Gewiß hat der Spanier das arabische Lied nicht wörtlich übersetzt (das zeigt die Erwähnung des "Mars", was übrigens im Castilianischen ein fast so gewöhnlicher Ausdruck wie Krieg ist) allein der Annahme, daß er ein solches nachbildend in Romanzenform gebracht habe, steht um so weniger ein zwingender Grund entgegen, als wir eine andere Romanze besitzen, die nachweisbar auf diese Art entstanden ist. Ich meine diejenige aus dem Cyklus vom Cid, welche beginnt Apretada está Valencia. Dieselbe ist, wie

zuerst Dozy bemerkt hat, der oben (Band I. S. 165) mitgetheilten arabischen Elegie auf Valencia nachge= bildet, und ich will hier einige Verse sowohl des Originals als der Nachbildung einander gegenüber= stellen.

## Aus der arabischen Elegie auf Valencia.

Die Pfeiler, drauf du ruhst, die vier, sie möchten gerne sich vereinen,

Wie Trauerweiber um den Sarg, dein Jammerschicksal zu beweinen.

Und deine edle Mauer, ach! stark von den Pfeilern fonst getragen,

Nun wankt sie zitternd; nicht mehr Kraft bleibt ihr, wie in vergangnen Tagen.

Von deinen Thürmen, hoch und stolz, die, weithin sichtbar durch ihr Blinken,

Die Herzen aller Welt erfreut, seh' ich die Steine langjam sinken.

Auf deinen weißen Zinnen, einst hell leuchtend und der Augen Wonne,

Erblich der Glanz; nicht leuchten sie wie ehedem im Strahl der Sonne.

Dein Strom, der Guadalaviar, und alle deine Rieselquellen

Entflohen ihrer Mutter nun; dem Fremdling dienen ihre Wellen.

## Aus der spanischen Hachbildung.

Deine vier gewalt'gen Feljen, Drauf du fest gegründet stehft, Möchten gerne sich vereinen, Bu bejammern bein Beichick; Deine Mauern, hochaufragend Bon bem harten Felsgestein, Bittern von bem Kampfgetobe, Das fie fort und fort umfturmt; Deine Thurme, aus ber Ferne Deinen Bürgern fennbar ichon, Denen fie mit ihrem Glanze Manches Mal das Berg erfreut, Sinken nach und nach zu Boben, Reinen Salt mehr finden fie; Deine ftolgen weißen Binnen, Weithin leuchtend wie Kryftall, Treulos find fie bir geworben, All ihr heller Glanz verschwand, Und bein Strom, ber wafferreiche, Klare Guadalaviar, Ist mit deinen andern Quellen Seiner Mutter but entflohn.

Gerade so, wie diese Nomanze nach der noch vorhandenen spanischen Prosa=Uebersetzung des arabischen Originals bearbeitet ist, mag Perez de Hita in jener

von einem Juden ins Caftilianische übertragenen Ge= schichte der letzten Zeiten Granada's, auf die er sich beruft1), den Granadinischen Klaggesang auf den Berluft von Alhama, in Prosa aufgelös't gefunden und danach in Verse gebracht haben; und es scheint, daß die andere Version desselben Gedichtes, welche er mittheilt, so wie die schon im Cancionero de Romances enthaltene, nur verschiedene Bearbeitungen deffelben arabischen Trauerliedes sind. Das Driginal ist untergegangen, daß aber derartige arabische Volks= gefänge über das Unglück von Granada unter der moslimischen Bevölkerung dieser Stadt vorhanden waren, wird durch ein Lied bewiesen, welches Argote de Molina von den Morisken singen hörte und im vulgär=arabischen Texte mittheilt. Um zu zeigen, in welcher Weise ungefähr die spanischen Bearbeiter ara= bischer Lieder verfahren mochten, will ich dasselbe hier, in Romanzenversmaß gebracht, einschalten. Ich be= diene mich dabei keiner anderen Freiheit, als einer solchen, welche bei jeder poetischen Uebersetzung all= gemein als erlaubt gilt:

> Die Alhambra ist in Trauer, Ach und ihre Zinnen klagen Um das Leid, o Boabdil, Und die Schmach, die sie befallen. Führt herbei mir meinen Renner, Reicht mir meine weiße Tartsche,

<sup>1)</sup> S. 585 ber Ausgabe von Ribadenepra.

Daß wir gehen, daß wir kämpfen Und erobern die Alhambra! Führt herbei mir meinen Renner, Reicht mir meine weiße Tartsche, Daß wir gehn und kämpfen, bis ich Meine Kinder wieder habe. Meine Kinder sind in Guadix Und mein Weiß ist in Gibraltar; Weh, o Herrin, Heldenmutter, Um das Leid, das auf mir lastet! Meine Kinder sind in Guadix Und ich selbst bin in Gibraltar; Weh, o Herrin, Heldenmutter, Um das Leid, das auf mir lastet. 1)

Gewiß sind diesen Versen von zweifelloß arabischer Herkunft, die folgenden aus der spanischen Romanze nicht so ganz unähnlich, daß sie nicht gleichen Ursprung haben könnten:

> Laßt die silbernen Posaunen, Die Drommeten laßt erschallen, Und die dumpfen Kriegespauken Laßt entbieten zu den Waffen, Daß es hören alle Mohren Bon der Bega und Granada! u. s. w.

Vielleicht würde sich bei näherer Betrachtung die

<sup>1)</sup> Discurso hecho por Gonzalo de Argate y de Molina sobre la poesix castellana, in dessen Ausgabe des Conde Lucanor.

Wahrscheinlichkeit herausstellen, daß noch einzelne ans dere Romanzen sowohl in dem Werke des Hita als in den allgemeinen Sammlungen ganz oder theilsweise aus arabischen Duellen geflossen seien, z. B. die über den Mord der Abencerragen:

In den Thürmen der Alhambra War Geschrei und Jammerruf, In der ganzen Stadt Granada Großes Weinen sich erhub.

und die Klage Boabdils über den Verlust seines Rei= thes in einer Romanze des Sepulveda, die augen= scheinlich nur Ueberarbeitung einer älteren ist:

> D Granada, die auf Erden Du nicht deines Gleichen hast, Die des ganzen Mohrenvolkes Ruhm und Stolz du lange warst u. s. w.

Denn es läßt sich kaum denken, daß die spanischen Christen, die vielmehr von Stolz und Freude über den Sieg ihres Glaubens erfüllt waren, sich so in den Sammer des untergehenden und vertriebenen Volkes hätten vertiefen sollen. Dagegen ist es sehr erklärbar, daß sie durch Moriscos Mittheilung von arabischen Volksgesängen erhielten, die dann mit mehr oder weniger Freiheit in Romanzen umgewansdelt wurden. Besitzen wir doch von Alonso de Casstillo, einem zum Christenthum übergetretenen Mus

hammedaner, mehrere spanische Uebersetzungen arabisscher Gedichte, z. B. einer Elegie auf den König Ab ul Habschadsch von Granada und eines Klagesgesanges über das Unglück der Moslimen. Freilich sind diese Uebersetzungen, die uns Marmol Carvajal mitgetheilt hat, in Prosa, indessen solche Texte oder mündliche Interpretationen konnten nachher von den Spaniern in Romanzensorm gebracht werden. Da übrigens die Moriscos viel in spanischer Sprache dichteten, wie dies eine beträchtliche Anzahl ihrer noch vorhandenen poetischen Produkte bekundet, so läßt sich nicht absehen, weshalb sie nicht auch selbst arabische, auf die Begebenheiten Granada's Bezug habende, Lieder in spanischen Bersen ganz oder theilsweise nachgebildet haben sollten.

Doch ich muß von diesem Gegenstande, der mich für die Gränzen dieser Schrift schon zu lange in Anspruch genommen, abbrechen und will, um jedem Mißverständnisse vorzubeugen, nur noch Folgendes hervorheben. Ich behaupte keineswegs, die Form der Romanze sei arabischen Ursprungs, spreche im Gegentheil aus, daß sowohl diese Form durchaus den Castilianern gehört, als auch die ungeheure Mehrzahl der spanischen Romanzen völlig frei von orientalischen Einflüssen geblieben ist; meine Behauptung geht aber dahin, daß sich bei einigen derselben, wie z. B. dez vorhin erwähnten, in welcher Granada als, von Freiern umworbene, Braut geschildert wird, arabische

Einwirkungen nachweisen lassen, bei anderen wenig= ftens höchft wahrscheinlich sind. Diejenigen endlich, welche darauf zurücksommen sollten, die arabische Poesie sei wesentlich lyrisch und könne deshalb nichts den Romanzen Verwandtes besessen haben, muß ich auf den früheren Abschnitt über die populäre und erzählende Dichtung der Araber verweisen, unter Hin= zufügung der Bemerkung, daß auch die Romanzen lyrisch=epische Gedichte sind, ja bisweilen sogar vor= wiegend lyrischen Charafter tragen. Auch mögen schließlich noch einige Verse aus einem der Produkte arabischer Kunstpoesie zeigen, wie selbst letztere nicht immer jo himmelweit verschieden von den Romanzen sind, daß gar keine Vergleichung statthaft wäre. Die= selbe ist aus dem schon früher mitgetheilten Gedicht auf die Schlacht von Wadi Selit (Guadacelete):

> Wadi Selits Berge weinten Neber unf'rer Feinde Fall, Weinten um die Unbeschnitt'nen, Um die Renegaten all. Wie sie slohen, sprach Ben Julis So zu Musa: "weh, der Tod! Hinten, vorn und mir zu Füßen Seh' ich mich von ihm bedroht." Tausend Feinde sanken, tausend Und noch tausend jenen Tag, Tausend abermals und tausend Unter unserm Schwerterschlag,

len saracenisch = normannischer Schlösser wuchs unser größter Kaiser Friedrich II. auf. Die arabische Sprache war ihm von Jugend an vertraut; sein großer Geist wandte sich von der monchischen Beschränktheit seiner Tage hinweg mit Vorliebe dem heiteren Reiche des Drients zu, und die höhere wissenschaftliche Bildung, die größere Denkfreiheit, die damals unstreitig bei den Muhammedanern zu finden war, machte ihm diese werth. Ein sicilianischer Araber, der ihm Un= terricht in der Dialektif ertheilt hatte, begleitete ihn auf seinem Zuge nach Terusalem, und er ergötzte sich während seines Aufenthaltes in der heiligen Stadt, zum großen Scandal der Frommen, an philosophi= schen Disputationen mit gelehrten Muhammedanern und dem Gesandten Saladin's 1). Später richtete er an den spanisch-arabischen Philosophen Ibn Sa= bin eine Reihe von metaphysischen Fragen über das Wesen der Gottheit, die Kategorien, die Natur der Seele, die Eriftenz der Welt von Ewigkeit her oder deren Erschaffensein u. s. w. Der Philosoph beant= wortete dieselben in einer, noch vorhandenen Abhand= lung voll jubtiler Scholaftif und von jo großer Schwie= rigkeit im Ausdruck wie im Inhalt, daß die tiefste Kenntniß des Arabischen erfordert wird, um sie zu verstehen. 2)

S. 240 mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Bibl. des Croisades, chroniques arabes par Reinaud, pag. 429 ff.
2) Amari hat bieselbe auszugsweise im Journal asiatique von 1853, B. I

Auf ähnliche Weise, wie in Spanien, rückten mu= hammedanische und driftliche Bildung einander in Sicilien näher. Es ift schon erwähnt worden, wie die normannischen Könige ihren Hoshalt zu Palermo nach Art der morgenländischen Fürsten einrichteten, sich mit Eingeborenen umgaben und das Arabische als Regierungssprache beibehielten. Zu Ende des zwölften Sahrhunderts fanden Richard von England und Philipp August Messina noch größtentheils von Saracenen bewohnt, die allen Reichthum in ihren Händen hatten. 1) Alls in Folge der Vermählung der Prinzessin Constanze aus dem Hause Hauteville die Insel an die Hohenstaufen überging und Hein= rich VI. nach Sicilien fam, um sein neues Reich in Besitz zu nehmen, war die moslimische Bevölkerung daselbst jo groß, daß der erbitterte Feinde der Deut= schen, Falcandus, sagen konnte: "wollte Gott, die An= führer der Christen und Saracenen verständigten sich mit einander, sie vergäßen für den Augenblick ihre Streitigkeiten und wählten sich einen König, unter dem sie ihre Kräfte vereinigten! dann würden die Deutschen, vom gesammten Volk vertrieben, gezwun= gen werden, eilends in ihre wilden nordischen Länder zurückzukehren." 2) Zu Palermo, inmitten einer noch halb muhammedanischen Bevölkerung, unter den Hal=

<sup>1)</sup> S. das Itinerarium Richardi von Galfridus de Vino Salva cap. 12 in Gale, Scriptores hist. Angl.

<sup>2)</sup> Falcandus in ben Rer. Sicul. Scriptores, Francofurti 1579, pag. 637.

und liebenswürdige Manfred, den seine Feinde auch den Sultan von Nocera nannten. Zu feinem Ge= brauche verfaßte der arabische Gelehrte Dschemaleddin ein Handbuch der Logif. Gben dieser Dichemaleddin, der als Gesandter des Sultans von Aegypten zu ihm fam, entwirft ein überraschendes Bild von dem vol= lig orientalischen Charafter, den die ganze Umgebung des jungen Fürsten trug. Er erwähnt zuerst, der= felbe sei ein Sohn des Imperators Friedrich, der ein so vertrauter Freund des Sultans Malik al Kamil gewesen. Dann schildert er Manfred, der ihn höchst ehrenvoll aufgenommen habe, als sehr geistvoll und die Wissenschaften liebend, und hebt hervor, er wisse die zehn Bücher des Euflid auswendig. Seine Umgebung, fährt er fort, habe zum größten Theil aus Muhammedanern bestanden und in seinem Lager seien zu den bestimmten Stunden die Rufe zum Gebete nach dem Brauche der Moslimen gehört worden. Die Stadt, in welcher Manfred ihn, den Gesandten, empfangen, sei fünf Tagereisen von Rom entfernt gewesen; unweit davon habe eine andere Stadt Lu= ceria, gelegen, deren Einwohner, fämmtlich Muham= medaner, fich der völlig freien Uebung ihrer Religion erfreut hätten. Dieser Manfred jei von dem Papste, dem Chalifen der Franken, wegen seiner Vorliebe für die Muhammedaner mit dem Banne belegt wor= den, und dasselbe Loos habe auch schon seinen Bru=

der Konrad und seinen Vater Friedrich zur Strafe für ihre Hinneigung zum Islam betroffen gehabt. 1)

Sowohl Friedrich als Manfred waren große Freunde der Poesie. In den neapolitanischen und sicilianischen Schlössern des Ersteren strömten Sän= ger, Spielleute und Troubadours zusammen, 2) und in Palermo versammelte sich ein Kreis von Dichtern um ihn, deren Werke unter seinem Vorsitze vorgele= sen und je nach ihrem Verdienste durch Preise aus= gezeichnet wurden. 3) Eben so bildete der Hof Man= freds den Bereinigungsort für zahlreiche Sänger, Dichter und Tonkünstler, und der junge König durch= streifte, wie Matteo Spinello erzählt, oft Nachts die Straßen von Barletta, indem er Strambotti und Canzoni sang; dabei begleiteten ihn zwei sicilianische Musiker, welche große Romanzatori waren. 4) Er= wägt man nun, daß Beide, Bater wie Sohn, nach dem Obigen unzweifelhaft der Arabischen Sprache vollkommen mächtig gewesen sind, daß auch von den meisten Italienern ihrer Umgebung, welche gleich ih= nen unter den Trümmern der muhammedanischen Civilisation in Sicilien aufgewachsen waren, sich dasselbe voraussetzen läßt und daß endlich Saracenen einen großen Theil dieser Umgebung bildeten, so kann

<sup>1)</sup> Abulfeda V, pag. 144 ff.

<sup>2)</sup> Cento novelle antiche, Nov. 21.

<sup>3)</sup> Raumer, Buch 7, Hauptst. 6.

<sup>4)</sup> Muratori VII, 1095.

man unmöglich annehmen, ihnen und ihrem Hofe sei arabische Dichtkunft völlig unbekannt geblieben. Denn diese ist mit dem ganzen Leben der Araber dergestalt verwachsen, daß wer länger mit ihnen umgeht und ihre Sprache versteht nothwendig auch von ihr hören muß. Die Chronisten, welche alle solche Notizen nur nebenher bringen, sagen uns freilich nicht ausdrück= lich, welcher Nation die Sänger am Hohenstaufischen Hofe in Palermo und Neapel angehörten, Alles aber brängt zu der Annahme, es seien neben Italienern, Provenzalen und Deutschen auch Saracenen darunter Daß arabische Lieder im schwäbischen Kai= gewesen. ferpalast gehört worden sind, beweis't überdies eine Stelle des Matthäus von Paris, wo er von dem Besuche erzählt, den Richard von Cornwall bei sei= nem Schwager Friedrich II. in Neapel machte. chard fand in einem Saale des Schlosses zwei sara= cenische Mädchen, welche auf Kugeln hin= und her= tanzten und unter Gesang die Cymbeln schlu= gen. 1)

Dem halb-arabischen Hofe Friedrich's II. in Palermo ist der Ruhm, die Wiege der italienischen Poesie zu sein, allgemein zuerkannt worden. Der große Kaiser selbst, seine herrlichen Söhne Manfred und Enzio, sein Kanzler Petrus de Vineis und die sicilianischen Sänger, die sich um sie sammelten, waren die

Matth. Paris, pag. 358. S. auch bei Raumer.

Ersten, welche im Volksbialett dichteten. Daher fagt noch Dante in seiner Schrift de vulgari eloquentia, Alles, was die Italiener in Versen hervorbrächten, werde sicilianisch genannt, und bei Petrarca heißt es, die Reimfunft habe sich von Sicilien aus über Ita= lien verbreitet. 1) Da die ersten Pfleger dieser Kunft, wie oben gesagt, vielfach Gelegenheit hatten, arabi= sche Sänger zu hören und deren Sprache sehr wohl verstanden, liegt die Vermuthung nahe, die ita= lienische Poesie werde an irgendwelchen Zeichen noch erkennen laffen, daß sie in ihren Anfängen Berüh= rungen mit der morgenländischen gehabt. Freilich wurde der Verkehr zwischen den beiden Völkern, der in Spanien Jahrhunderte lang währte, viel früher abgebrochen, doch geht aus einem Briefe des Petrarca hervor, daß noch zu dessen Zeit arabische Verse in Italien nicht ganz verschollen waren. Der genannte Dichter (von dem übrigens nicht bekannt ift, daß er arabisch verstanden habe, während er doch so ungün= stig über die arabische Poesie urtheilt) schreibt an jeinen Freund den Arzt Giovanni Dondi: "Ich bitte dich, berufe dich mir gegenüber nicht auf diese deine Araber; ich hafse sie insgesammt. Ich weiß, daß unter den Griechen sehr gelehrte und beredte Män= ner gelebt haben; viele Philosophen, Dichter, große Redner, ausgezeichnete Mathematiker sind aus ihnen

<sup>1)</sup> Petrarchae epistolae ad familiares. Lugduni 1601. Praefatio.

hervorgegangen und ebenso die ersten Väter der Arzeneifunst. Aber von welcher Art die Aerzte der Araeber seien, mußt du wohl wissen. Ich weiß, wie ihre Dichter beschaffen sind; es läßt sich nichts denken, was weichlicher, üppiger, entnervter, sittenloser wäre. Ich kann mich kaum überzeugen, daß uns von den Arabern irgend etwas Gutes kommen könne; trotze dem überhäuft Ihr Gelehrten sie mit großen und, nach meiner Meinung, unverdienten Lobsprüchen." 1)

Durchlies't man nun die Sammlungen alt-italienischer Dichter, so wird man Vilder und Redesiguren,
welche ihre Abkunft von den Arabern unzweideutig
verriethen, schwerlich sinden, dagegen trifft man alsbald zahlreiche Gedichte, die den Bau des Muwaschaha oder Zadschal haben. Besonders überrascht es, in
den geistlichen Gesängen des Zeitgenossen Dante's, des
frommen Sacopone da Todi derselben Verssorm zu
begegnen, in welcher die Muhammedaner das Lob Allah's und die Schrecken des jüngsten Tages besangen. 2) Ein kleines Gedicht, in dem er seinen Entschluß zur Weltentsagung ausspricht und das völlig
die Gestalt eines Zadschal hat, öffnete ihm die Thore
des Franziskanerklosters:

> Nun erfüllt mich, das erfahrt, Eine Thorheit neuer Art.

<sup>1)</sup> Petrarchae epist. sen. L. XII, ep. 2.

<sup>2)</sup> Danam, Staltens Franziskanerdichter, deutich von Julius, S. 169.

Nach dem Tode geht mein Streben, Denn ein Unrecht war mein Leben; Bon der Welt hinwegbegeben Will ich mich auf grader Fahrt.

Ein anderes gleichzebildetes Lied von ihm beginnt folgender Maßen:

Wer als Braut die Armut freit, Lebt im Reich der Friedlichkeit. Armut geht auf sichern Wegen, Nicht ob Streit und Neid verlegen, Fürchtet nichts der Diebe wegen, Noch daß Regen näßt ihr Kleid. Armut hat ein ruhig Sterben, Unbelästigt von den Erben, Läßt die Welt sich müh'n um Scherben Und vererbt nicht Zwist noch Streit.

Auch unter den Werken des Ser Noffo, des Dante da Majano und anderer italienischer Lyriker des dreizehnten Jahrhunderts finden sich Gedichte mit der Ueberschrift Canzone, welche mit einer kürzeren Strophe oder einem Thema beginnen, dessen Schlußreim sich am Ende jeder der folgenden längeren Strophen wiesderholt. 1) Dieselbe Structur haben die Canzonette des Lorenzo von Medici, wie folgendes Beispiel zeigt:

<sup>1)</sup> S. die reichhaltige Scelta di poesie liriche. Firenze, Monnier 1839. S. 8 u. 36.

Leihet, meinem Liebesftöhnen, Ihr Verliebten, leiht eur Dhr! Elend wie noch nie zuvor Bin ich wegen einer Schonen. Ach! geraubt hat sie das Herz mir, hat es ganz in ihrer Macht; Während fie zu bitterm Schmerz mir Flammen in der Bruft entfacht, Werd' ich noch von ihr verlacht; Gabe fie mir nur ben Tod! Aber meine Liebesnoth Dient ihr nur, mich zu verhöhnen. Schöner ist fie, als die Sonne, Doch an Falschheit Schlangen gleich; Sie nur anzuschau'n, ift Wonne; Ihre Stimme hold und weich, Und ihr Lächeln, zauberreich, Laffen mich ben himmel jeh'n, Doch ich fühle Todesweh'n, Wenn ihr Lied beginnt zu tonen. 1)

Auf den ersten Blick muß man auch hier nach den oben mitgetheilten Proben die Form des Muwaschaha oder Zadschal erkennen. Besonders scheint diese Weise in Italien schon früh für populäre Lieder beliebt gewesen zu sein; in der großen Sammlung von alten Carnevalsgesängen herrscht sie durchaus vor. 2)

a state of

<sup>1)</sup> Poesie del magnifico Lorenzo de' Medici. Londra 1801. pag. 196.

<sup>2)</sup> Canti Carnascialeschi andati per Firenze etc. Seconda edizione. Cosmopol. 1750, I, 39 ff.

In dem Merkmal, daß der Reim des Thema's zugleich den Schluß der folgenden Strophen bildet, stimmt die Ballata der Italiener gleichfalls mit den beiden oftgenannten Gattungen der volksmäßigen ara= bischen Lyrik überein. Den gleichnamigen provenza= lischen Gedichten ist diese Gestalt fremd. 1) Fast alle Dichter aus den beiden ersten Jahrhunderten der ita= lienischen Literatur, darunter Lapo Gianni, Guido Cavalcanti, Dante, Petrarca und Boccaccio haben solche Ballaten verfaßt.

In allen diesen Fällen erklärt sich die Rachbil= dung der orientalischen Weise durch die Italiener wohl am leichtesten so, daß man annimmt, die letztere sei von den sicilianischen Sängern, die sie unmittelbar den Arabern abgelauscht, auf dem Wege der Tradi= tion zu ihnen gelangt; und das Nichtvorkommen der= selben in den wenigen noch vorhandenen Liedern des Hohenstaufischen Hofes fann keinen Ginwand hier= gegen begründen. Wollte man aber einen folchen auf diesen Umstand hin erheben, so ließe sich auch leicht erklären, auf welchen anderen Wegen die er= wähnte Dichtform aus Spanien ober Afrika nach Italien gekommen sein könnte. Die Verbindungen der andalusischen Juden mit den italienischen waren fehr vielfältig, auch war den Italienern mannichfache Gelegenheit geboten, mit Muhammedanern direct zu

<sup>1)</sup> Diez, Poesie der Tronbadours 276. — Wolf, über die Lais, Sequenzen und Laiche 26.

verfehren. Schon im neunten Jahrhundert hatten sich zahlreiche Moslimen in den Fürstenthümern Benevent und Salerno niedergelassen und zum Theil das Christenthum angenommen. 1) Andere, wie der gelehrte Constantinus Africanus, der in Salerno Mönch wurde, und ein Pring aus dem Hause der Fürsten von Bugia, 2) suchten vom zehnten bis zwölf= ten Jahrhundert, durch die Bürgerfriege, welche die islamischen Länder verwüsteten, aus ihrer Heimat vertrieben, eine Zuflucht in Italien. Noch Andere, und in großer Anzahl, wurden durch Handelsange= legenheiten nach den italienischen Hafenplätzen geführt und ließen sich zum Theil dort nieder, wie denn in den Annalen von Pija und Genua viele arabische Familiennamen vorkommen und in Pisa ein eigenes, von Muhammedanern bewohntes Stadtviertel vor= handen gewesen zu sein scheint. 3) So unterhielten auch Benedig, Amalfi, Pija und Genua durch die Factoreien, die sie nicht nur in Aegypten und Sp= rien, jondern auch in anderen, den Moslimen unter= worfenen Gegenden besaßen, einen steten Verkehr mit den Arabern. Durch alle diese Canäle aber konnte den Italienern die Kenntniß der Form des Muwaschaha sehr wohl zufließen, die sie dann nachbildeten.

Ich weiß, die letztere Behauptung wird, eben so

<sup>1)</sup> Muratori, Rer. ital. Script. T. II, pars 1, pag. 260 ff.

<sup>2)</sup> Al Kartas, pag. 126.

<sup>3)</sup> Amari, i diplomi arabi del Archivio fiorentino, pag. XXV.

wie meine frühere in Bezug auf Spanien lebhaft bestritten werden. Man wird sich darauf berufen, die nämliche Form finde sich in irgend einem Gedicht der Langue d'Oc oder Langue d'Dil, vielleicht auch in einem lateinischen Versstück des Mittelalters (was jedoch erst nachzuweisen wäre). Allein ich wiederhole das schon früher Gejagte: selbst in diesem Falle wäre die Annahme einer Ueberlieferung von den Arabern, bei denen das Muwaschaha schon im neunten Jahr= hundert in Brauch war, die einzig statthafte. Sollte endlich eingewendet werden, Italiener und Spanier hätten die Weise nicht erst von Andern zu lernen gebraucht, sondern selbst erfinden können, so läßt sich die Möglichkeit hiervon allerdings nicht bestreiten. Allein die hier in Rede stehende Form ist von so eigenthümlicher und bestimmt ausgeprägter Beschaf= fenheit, wie sie nur gedacht werden fann; wenn man nun behaupten will, die chriftlichen Nationen hätten sie nicht von den Arabern, bei denen sie so alt und heimisch war, empfangen, sondern aus eigenen Mit= teln hervorgebracht, so darf man überhaupt keine lite= rarischen Mittheilungen von Volk zu Volk mehr an= nehmen und kann Denjenigen nicht widerlegen, der die Meinung aufstellt, nicht von den Italienern sei das Sonett den anderen Nationen überliefert worden, sondern jede habe es auf ihre eigne Hand erfunden.

## XV.

In allen Kunstgeschichten begegnet man der Behauptung, Sculptur und Malerei seien den Arabern immer fremd geblieben; Muhammeds Bilderverbet habe sie im Reime erstickt und den Bölkern des 38= lam feine andere bildende Kunft, als die Architektur, übrig gelassen. Allein, wie allgemein verbreitet diese Meinung auch sein mag, so unbegründet erscheint sie dem, der sich einigermaßen in Literatur und Geschichte des Drients umgesehen hat. Was zunächst das an= gebliche Verbot betrifft, so kann hier keine andere Koranstelle in Betracht kommen, als die folgende der fünften Sure: "D ihr Gläubigen, fürwahr Wein, Spiel, Bildfäulen und Looswerfen find verabscheuens= würdig." Ueber den Sinn dieses Ausspruchs haben unter den Commentatoren verschiedene Meinungen geherrscht und mehrentheils ift er nur von Götzenbildern verstanden worden. Freilich finden sich unter den Aeußerungen des Propheten, die sich einzig durch mündliche Ueberlieferungen fortpflanzten und nie allgemeine Autorität erlangten, noch mehrere, welche die Darstellung lebender Wesen mißbilligen; aber nie hat ein derartiges religiöses Gesetz bestanden, nie

find Abbildungen selbst der Menschengestalt ausdrücklich unterfagt gewesen, wie es zum Beispiel bas Beintrinken war. Und was ist aus dieser letzten, im Ko= ran wiederholt eingeschärften Vorschrift geworden? Schon die Hofdichter der Omajjaden von Damascus machten den Wein zum Hauptthema ihrer Lieder, und wenn sich auch immer Rigoristen fanden, die seinen Genuß flohen, jo kann man doch behaupten, daß im Allgemeinen die Muhammedaner aller gan= der von jeher eine ausschweifende Vorliebe für dies Getränk gezeigt und sich ihr ohne Schen hingegeben Auch Gefang, Tanz und Saitenspiel werden haben. im Koran und den mündlichen Aussprüchen des Pro= pheten verdammt, 1) und doch füllten sich jchon vor Ablauf des ersten Jahrhunderts der Flucht die Paläste der Chalifen mit Zitherschlägern, Sängern und Tänzerinnen, ja bald ward an den Höfen wie im Volk kein Fest ohne sie gefeiert. In der That ha= ben die Moslimen von jeher nur die Vorschriften ihrer Religion streng befolgt, welche sich mit ihren Reigungen bequem in Einklang bringen ließen. Da es nun nie für einen Glaubensartifel galt, man muffe sich bildlicher Darstellungen enthalten, sondern höch= stens unter den Strenggläubigen ein gewisses Vorurtheil gegen sie herrschte, begegnet man ihnen auch fast seit dem Beginne des Islam. Die Omajjadischen

<sup>1)</sup> Alii Ispahanensis lib. cantil. ed. Kosegarten, procem. pag. 7.

Chalifen Moawia und Abd ul Melik ließen Münzen prägen, auf denen sie in ganzer Gestalt, mit dem Schwert umgürtet abgebildet waren. 1) Der Tulonide Chomarujah schmückte einen prachtvollen, ganz mit Gold und Azur überdeckten Saal feines Palastes in Cairo mit seiner eigenen Bildfäule, wie mit denen feiner Gemahlinnen und Hoffangerinnen. Diese Ri= guren waren von Holz, höchst kunstvoll gearbeitet und mit prächtigen Farben bemalt; auf den Säuptern trugen sie Kronen vom reinsten Gold und Turbane, die von Edelsteinen blitzten. 2) Es ward üblich, Tep= piche, deren Gebrauch im ganzen Drient so verbreitet ist, mit Figuren zu zieren. Die Fatimiden besaßen deren mit den Portraits von Königen und berühm= ten Männern, ja ganzen Herrschergeschlechtern; 3) an den Wänden ihrer Zelte sah man Menschen= und Thiergestalten, 4) und in ihrem Schatze befanden sich Porzellanschalen, die auf künstlich geformten Thier= leibern ruhten; 5) andere, welche mit bildlichen Dar= stellungen von lebenden Wesen der mannichfaltigsten Art, 3. B. von Reitern mit Helmen und Schwertern prangten. 6) Statuetten, in der Fabrik zu Cairo ver= fertigt, stellten Gazellen, Löwen, Elephanten und Gi=

<sup>1)</sup> Journal asiatique 1839, II, pag. 494, wo auch diese Münzen abzebils det sind.

<sup>2)</sup> Mafrizi, Chitat, Ausgabe von Bulaf I, 316.

<sup>3)</sup> Derj. I, 417.

<sup>4)</sup> Derj. I, 474.

<sup>5)</sup> Derj. I, 410.

<sup>6)</sup> Derj. I, 472.

raffen vor; bei Gastmälern wurden diese Figuren mit den Speisen aufgestellt; nur dem obersten Cadi und den Beisitzern der Gerichte servirte man das Essen ohne solchen Tafelschmuck, um ihrer Orthodoxie kei= nen Anstoß zu geben. 1) Ein eifriger Gönner der bildenden Künste war der Bezir Bazuri (oder Ja= zuri), der in der Mitte des eilften Jahrhunderts un= ferer Zeitrechnung am Hofe des Chalifen Mostansir Er hatte große Liebhaberei für Gemälde und Bücher mit Miniaturbildern. Unter den Künstlern, die er in seine Nähe zog und beschäftigte, waren be= sonders die Maler Kaßir und Ibn Aziz berühmt. Den letzteren hatte er aus Frak nach Cairo kommen laffen, weil Kaßir, mit dem fich keiner der übrigen ägyptischen Maler messen konnte, enorme Preise für seine Gemälde forderte. So entstand eine Rivalität zwischen den Beiden. Einst, als fie sich mit anderen Gästen im Gesellschaftsjaale des Bezirs befanden, er= bot sich Ibn Aziz, eine Figur zu malen, die aus der Mauer hervorzutreten scheine, Kaßir dagegen machte fich anheischig, dieser eine andere gegenüberzustellen, welche aussehen solle, als gehe sie in die Mauer hinein. Alle Anwesenden erklärten das letztere für ein noch größeres Kunststück und beide Maler, von dem Bezir dazu aufgefordert, lös'ten hierauf ihr Wort ein; Kaßir malte auf eine Wandfläche eine Tänzerin

<sup>1)</sup> Derf. I, 477 u. 479.

im weißen Kleide, die durch einen schwarzen Bogen in die Mauer hineinzugehen ichien, Ibn Azis dage= gegen, jener gegenüber, eine andere im rothen Ge= wande, welche die Täuschung hervorbrachte, als trete fie durch einen gelben Bogen hervor. Den Bezir befriedigte die Vollendung, mit der diese beiden Ge= mälde ausgeführt wurden, so sehr, daß er beide Künstler mit Ehrenkleidern und beträchtlichen Geld= fummen beschenfte. 1) Der Chalife Bi Abkam Illah ließ ein Belvedere, das er erbante, mit Bildnissen von Dichtern schmücken; über jedes derselben wurden Berse des Dichters, welchen das Portrait darstellte, geschrieben. 2) In dem Dar ul Noman zu Cairo befand sich ein Gemälde des Künstlers 211 Kitami, das Joseph im Brunnen darstellte; man bewunderte daran die Lebendigkeit der Farben, mit welcher sich der nackte Körper auf dem schwarzen Grunde des Brunnens abhob. 3) — Da die hier angeführten Bei= spiele mehrentheils aus Alegypten zur Zeit der Fati= miden sind, so könnte man glauben, nur unter dieser ketzerischen Dynastie hätten die Muhammedaner sich so dreift über die Vorschriften des Islam hinwegge= sett; allein haben wir nicht gesehen, daß schon ein Fürst aus dem älteren Herrschergeschlecht der Tulu= niden Statuen seiner Gemahlinnen und seiner selbst

<sup>1)</sup> Derf. II, 318.

<sup>2)</sup> Derf. I. 486.

<sup>3)</sup> Derf. II, 318.

anfertigen ließ? Es kann hinzugefügt werden, daß sich im Palaste des Ahmed Ibn Tulun ein "Löwen= thor" befand, jo genannt, weil darauf die Gypsbilder von zwei Löwen angebracht waren. 1) Aber nicht bloß ans Aegypten, auch aus den verschiedensten an= deren Ländern läßt sich Aehnliches anführen. einer im dreizehnten Jahrhundert in Mesopotamien verfertigten Vaje sind Jäger zu Pferde mit Falken auf der Hand, alle Arten von Thieren, Mufiker, Gan= ger und Tänzerinnen dargeftellt.2) Aus Graf war der Maler Ibn Aziz, den, wie erwähnt, Bazuri nach Aegypten berief. In einer Erzählung der taujend und einen Racht heißt es von einem Hause zu Bag= dad: "den Garten in seiner Mitte umschloß rings eine Maner, die mit allerlei Bildern bemalt war, z. B. mit denen von zwei sich befriegenden Königen; außerdem sah man daselbst alles Mögliche abgebildet, wie Reiter und Fußgänger, auch goldene Vögel wa= ren eben dort angebracht." 3) Mafrizi citirt ein eige= nes, wahrscheinlich verloren gegangenes Werk "über die Classen (oder Schulen) der Maler." 4) Ibn Ba= tuta fah in dem Palast eines fleinasiatischen Fürsten ein Brunnenbecken, das auf wasserspeienden Löwen von Bronce ruhte. 5) Wie derselbe erzählt, ließ ein

<sup>1)</sup> Derj. I, 310.

<sup>2)</sup> Reinaud, Description des monumens musulmans etc. II, 425.

<sup>3)</sup> Kofegarten, arabifche Chreftomathie C. 2.

<sup>4)</sup> Mafrizi, Chitat II, 318.

<sup>5)</sup> Ibn Batuta III, 803.

muhammedanischer König in Oftafrika, wenn er zur Moschee schritt, vier Baldachine über seinem Haupte tragen, deren jeder mit dem goldenen Bilde eines Vogels geschmückt war. 1) Arabische Manuscripte endlich enthalten nicht selten Gemälde, welche die verschiedensten Situationen des Lebens vorführen. So ist die Handschrift der "politischen Rathschläge" des Sicilianers Ibn Zafer auf der Escurial=Biblio= thek mit Bildern geschmückt, auf denen bald Könige, Feldherren und Rechtsgelehrte ericheinen, bald Köni= ginnen, im reichsten Kronschmuck auf orientalischen Teppichen sitzend, bald Mönche in ihrer Kutte und Bischöfe in voller priesterlicher Tracht mit Mitra und Kreuz. Auch manche Eremplare der Sitzungen Sa= riri's haben umfangreiche Gemälde aufzuweisen, welche die verschiedenen Capitel des Romans illustriren und abwechselnd eine Empfangsfeierlichkeit am Chalifen= hofe, einen Eklavenmarkt, die Ruhe einer Karavane in der Wüste, eine Gelehrtenversammlung u. f. w. schildern. 2)

Ein äußerliches Hinderniß stand also der Ent= wickelung von Malerei und Sculptur nicht entgegen. Wenn beide dessenunerachtet auf untergeordneter Stufe stehen blieben, so muß die Ursache davon an= derswo gesucht werden. Diese liegt weniger in der abstracten Natur des Islam und seinem, von aller

<sup>1)</sup> Ibn Batuta III, 187.

<sup>2)</sup> E. auch Journ. asiat. 1833, I, pag. 326.

Bildlichkeit entkleideten Monotheismus, als in jenem, dem arabischen Geiste, trotz aller seiner glänzenden Gaben, innewohnenden Mangel, der ihn auch ver= hindert hat, die gestaltenbildenden Formen der Poesie zu einer höheren Entfaltung zu bringen. Die Glaubenslehre des Koran, ebenso wie die Geschichte des Propheten und feiner erften Unhänger, hätten glän= zenden Stoff zu bildlicher Darftellung liefern können; man denke sich die Wonnen der Erlesenen in den Armen dunkeläugiger Paradiesesjungfrauen von dem Pinsel eines muhammedanischen Tizian geschildert, ober die Qualen der Berdammten von dem eines Rembrandt. Allein der Araber stellt sich alle Bilder der Außenwelt nicht in scharfen und bestimmten Um= rissen vor, er erblickt sie wie in einer schimmernden Rebelhülle, welche die Linien in einander verschwim= men macht, und fühlt daher auch nicht den Drang, ihnen feste Formen zu geben. Wenn er Erscheinun= gen der Natur und des Menschenlebens schildern will, gibt er immer vielmehr den Eindruck wieder, den er von ihnen empfangen, als das was er wirklich gese= hen hat, und diesen Schilderungen gebricht es eben so sehr an dem sichern Erfassen der hervorstechenden Büge, wie fie fich durch ein prangendes Colorit aus= zeichnen. Fähigkeit zur Auffassung und Wiedergabe der eigenthümlichen Physiognomie eines jeden Gegenstandes ist aber ein Haupterforderniß für den, der mit dem Meißel oder Pinsel Bedeutendes hervor=

bringen will. Gleich sehr bedarf er der Gabe, ein Objekt vor Allem als Ganzes, alle seine Theile nur in ihrer Beziehung zu ihm aufzufassen; und auch in dieser Hinsicht sind die Araber nicht glücklich organi= firt, indem bei ihnen in auffallender Beise die Rei= gung vorherrscht, an Einzelheiten zu haften, deren Zusammenhang dagegen zu vernachlässigen. In al= len den bezeichneten Punkten stehen sie, und die je= mitischen Völker überhaupt, im schroffften Gegensatze zu den Griechen; wie Diesen plastisches Vermögen im höchsten Maaße verliehen war, so daß sie jedem Traum ihrer Phantasie greifbare Gestalt gaben, wie Klarheit, innere Gesetymäßigkeit, Festigkeit der Form und Unterordnung alles Einzelnen unter das Ganze alle Werke ihrer dichtenden wie bildenden Kunst aus= zeichnet, so zogen Jene die ganze Außenwelt in ihre Subjectivität hinein, hatten wenig Sinn für Umriffe und Linien, Zusammenhang und Uebersichtlichkeit und konnten daher in Sculptur und Malerei, wie in epi= scher und dramatischer Poesie nicht über die Anfänge hinauskommen.

Dieselbe Eigenthümlichkeit des Geistes gestattete den Arabern nicht, in der Baukunst mit den Völkern zu wetteisern, welche die höchsten Formen derselben ausgebildet haben. Im Entwersen eines großen Pla= nes, in der Gliederung aller Theile nach einem lei= tenden Gedanken mußten sie weit sowohl hinter den Schöpfern der antisen Tempel, Theater, Thermen und

hippodrome, als hinter denen der gothischen Dome zurückbleiben. Indessen bot die Architectur, welche nicht Versenkung in fremde Individualität, nicht das Auffassen und anschauliche Wiedergeben bestimmter Erscheinungen des Lebens erfordert, doch ein ihren Fähigkeiten ungleich entsprechenderes Feld dar, als deren Schwesterkünste. Reichten ihre Kräfte nicht aus, um mit sicherer Beherrschung aller Mittel ein großes Ganze organisch zu gestalten, so kam ihnen hier mindestens ihr Hang und ihr Talent für liebe= volle Ausbildung von Einzelnheiten zu Statten; und bei minder umfassenden Bauanlagen, die keinen wei= ten Ueberblick zu ihrer Construction erforderten, ha= ben sie Werke hervorgebracht, welche durch phanta= sievolle Durchführung, Harmonie der Form und üp= pigen Reichthum des Details eine zaubervolle Wir= fung üben.

In wiesern die Baukunst der vormuhammedanisschen Araber auf die der späteren Zeit eingewirkt has ben mag, bleibt problematisch. Bei den nomadischen Stämmen, welche, von Ort zu Ort ziehend, ihr beswegliches Dach mit sich umhertrugen, konnte sich keine Architectur entwickeln. Anders dagegen war es in den fruchtbaren Landstrichen. Hier bestanden blüshende Städte und Königssitze und wir lesen von der wunderbaren, zum Sprichwort gewordenen, Pracht der Paläste Chawarnat und Sedir, so wie anderer

Schlösser der Könige von Hira. 1) Ueber den Styl dieser Gebände aber findet sich nirgends eine Andeutung. Erst seit dem Beginne bes Islam läßt sich daher die Entwickelung der arabischen Baufunft verfolgen. Gering nur konnten im Anfang unter den Stürmen der Eroberungsfriege, bei der Sittenstrenge und Einfachheit der ersten Chalifen die Fortschritte derselben sein. 2) Das Bedürfniß nach Gebäuden zum Zwecke des Gottesdienstes wurde auf die leich= teste Weise befriedigt. Wie früher das Christenthum die Göttertempel und Basiliken der Römer seinem Cultus geweiht hatte, so zog nun der Islam siegreich in die nämlichen Gebäude ein, indem er sie seinen Bedürfnissen gemäß umgestaltete. Nach und nach jedoch, als das eroberte Sassanidenreich und die, dem Byzantinischen Kaiserthum abgenommenen Provinzen ihre Bildung über die Sieger ausgossen, als das umberschweifende Volk seinem unstäten Leben ent= fagte und sich an festen Wohnsitzen niederließ, verbreitete sich auch bei ihm der Geschmack an den, das Leben verschönernden, Künften. 3) Der Hang zum Luxus, der an den Höfen der Chalifen wie unter den reichen Bewohnern der sprischen Städte einzureißen begann, suchte Befriedigung in Errichtung prächtiger

<sup>1)</sup> Hamza Jspah. ed. Gottwaldt, pag. 101. — Abulfeda, hist. anteislam. ed. Fleischer, pag. 122, 227.

<sup>2)</sup> S. die Prolegomena des Ibn Chaldun, herausgegeben von Quatremere, II, 231.

<sup>3)</sup> Ibn Chalbun, G. 231 unten.

Paläste und Wohnhäuser, und auch die Religion verlangte großartigere Räumlichkeiten für ihre An= dachtstätten. Da die Araber in den besiegten Thei= len Vorderasiens viele griechische und römische Archi= tecturwerke, in Persien glänzende Paläste der Sassa= niden und überall Werfmeister vorfanden, welche ihre Kunst nach wie vor zu üben verstanden, so konnte es nicht ausbleiben, daß Manches von der fremden Constructionsweise und Ornamentik in die ihrige über= Der Baubedarf wurde vielfach den Ruinen der zerstörten Städte entnommen, und byzantinische Architekten halfen die Gotteshäuser des Islam auf= führen; 1) indessen waren Glaube und Sitte der Er= oberer mächtig genug, um die so vermittelte Einwir= kung von außen her ihren Bedürfnissen unterzuord= nen und Grundriß wie Einrichtung ihrer Gebäude den letzteren gemäß zu gestalten.

Die Form, welche uns hier zunächst entgegentritt, ist die einer, nach außen von einer Mauer umgebe=
nen, Säulenhalle in länglichem Viereck, in deren
Mitte sich ein offener Hofraum befindet. Diese Form
darf als der Ausgangspunkt der weitaus mehrsten
architektonischen Schöpfungen der Araber gelten. Sie
liegt — worüber später Näheres — ihren Häuserund Schloßbauten zu Grunde, indem der Hof mit
dem ihn umgebenden Porticus zum Mittelpunkt für

<sup>1)</sup> S. Ibn Chaldun in dem febr merkwürdigen Capitel über Baukunft, Band II, 323.

eine Anzahl von Gemächern und Säulen wurde, die sich an den Seiten gruppirten. Aus ihr ging aber auch die Gestalt der Moschee hervor, welche in den meisten Fällen nur darin besteht, daß die Halle sich an der einen Seite vertieft, hier mehrere Reihen von Säulen hat und den eigentlichen Andachtsort bildet.

Es wird vielfach gelehrt, die Moscheenform sei eine Nachahmung der altchriftlichen Bafilika, und ge= wiß läßt sich die Möglichkeit nicht bestreiten, daß letztere Einfluß auf sie geübt habe; indessen hat ein folder wohl nur in Einzelheiten Statt gefunden, denn der Grundform nach sind Moschee und Basilika wesentlich verschieden; bei dieser bildet die Säulen= halle einen Vorhof, der im Verhältniß zum Saupt= gebäude boch immer nur geringen Umfang hat und aus welchem man erft durch Thüren in dieses gelangt; die arabische Moschee dagegen ist in ihrer ursprünglichen und verbreitetsten Gestalt selbst ein hal= lenumgebener Hof, der sich an einer Seite in tiefere Schiffe zu erweitern pflegt. So hat zum Beispiel die Tulun=Moschee in Cairo (aus dem neunten Jahr= hundert) auf drei Seiten doppelte Pfeilerreihen, auf der vierten deren fünf; in der Mitte liegt der offene Hofraum. Die Entstehung dieser Form erklärt sich sehr einfach aus derjenigen Gestalt, welche die Moschee von Mekka, die heiligste unter allen muhamme= danischen, schon früh annahm. Der zweite Rachfol= ger des Propheten Omar ließ den Platz um die Kaba mit einer Mauer einschließen; um das Jahr 66 der Flucht legte Ibn ul Zubair bedeckte Säulengänge längs der Mauer an, 1) und in dieser Gestalt hat die Moschee, wenn auch mit einzelnen Aenderungen und Zusätzen bis auf den heutigen Tag bestanden, ein offener Platz zwischen Arkaden, in dessen Mitte sich die Kaba und der Brunnen Zemzen befinden. Daß dieser heilige Anbetungsort den Muhammedanern, deren jeder ihn aus religiöser Pflicht wenigstens ein= mal im Leben besuchen muß, als Muster bei der An= lage ihrer Gotteshäuser vor Augen schwebte, lag nahe; da es aber Vorschrift für die Gläubigen war, bei'm Gebete das Gesicht gegen Mekka zu kehren, auch in den Moscheen diese Richtung, die Kibla (j. Koran, Sure X, 87) durch eine eigne Nische, den Mihrab (Koran, Sure III, 33) bezeichnet wurde, so entstand durch das Zusammenströmen der Frommen in diesem Theile des Gebäudes das Bedürfniß einer größeren Räumlichkeit und hatte die Erweiterung seiner Arka= ben zur Folge.

Es mag zweckmäßig sein, hier die kurze Beschreisbung der Hauptbestandtheile einer großen, für den Freitagsgottesdienst bestimmten Moschee oder Dschami (die kleineren heißen Mesdschid) vorauszuschicken. Eine solche bildet den Mittelpunkt für verschiedene Anstalten der Wohlthätigkeit und des Unterrichts. Um

<sup>1)</sup> Die Chronifen der Stadt Mekka, herausgeg. von Buftenfeld, Band IV, S. 121 und 138.

sie gruppiren sich das Krankenhaus, das Karavanserai für Reisende, das Speisehaus für Arme, das Bad, die Knabenschule, die höhere Lehrschule oder Medrese u. s. w. Sie selbst aber, das eigentliche Gotteshans, zerfällt in den Hof (Sfahn) und in das Heilig= thum (Dichami im engeren Sinne). Von der Mitte des Hofes, welche ein, gewöhnlich von einem Rup= peldach überwölbter, für die vorgeschriebene Reini= gung dienender Brunnen einnimmt, die Mekkarichtung einschlagend und in das Heiligthum eintretend, er= blickt man gerade vor sich am Ende der Säulenhalle den reichgeschmückten Mihrab, eine Nische, die nach oben muschelförmig ausläuft und vielleicht eine Nach= bildung der Apfis in den driftlichen Bafiliken ift. 1) Hinter dem letzteren pflegt die Raudha oder Grab= stätte des Stifters zu liegen. Bur Rechten des Be= tenden, welcher sich dem Mihrab zuwendet, befindet sich der Mimbar, d.h. die Kanzel, auf welcher je= den Freitag die Chotba, das Gebet für den oberften Herrscher der Gläubigen, heiße er nun wie ehemals Chalife oder wie jett Sultan, gehalten wird. Mihrab gegenüber in der vorderen Reihe der Halle steht, von vier Säulen getragen, ein Söller (Mah= fil oder Dikkeh); an seinen Seiten sind zwei Lese-

<sup>1)</sup> Die, fast überall wiederholte, Angabe, im Mihrab werde der Koran aufbewahrt, mag vielleicht für einige Moscheen zutressen, gilt aber keineswegs für alle. In Damaskus z. B. besindet sich das heilige Buch in einem großen Schrein, dem Mihrab gegenüber (Ibn Batuta I, 202); in Cordova diente der Mimbar zu seiner Ausbewahrung (Makkari I, 360.)

stühle mit Pulten zum Tragen des Koran. Wesentslich ferner gehört zu einer Moschee eine Minaret, von deren Höhe der Muezzin an bestimmten Stunsden den Ruf zum Gebet erschallen läßt. Die Hauptsmoscheen pflegen deren mehrere zu haben, wie in ihnen auch der Mihrab sich vervielfältigt. Außer dem Mimbar für das Freitagsgebet kommt noch eine Predigtkanzel (Kursi) vor. Ueber dem heiligsten Theil der Säulenhalle erhebt sich in der Regel eine Kuppel.

Es braucht nicht gesagt zu werden, daß hier nur von dem Baustyl die Rede war, der im Wesentlichen von den Arabern selbst ausgebildet ward. Nicht in Betracht kommen solche Gebäude, bei welchen die Werke anderer Nationen benutzt oder genau nachgebildet wurden; dahin gehören z. B. sast alle türkissche Moscheen, dahin auch die des Omar in Terusaslem, die zu den ältesten zählt.

Alls hervorragendste Denksäulen, welche die arasbische Architektur auf ihrem Wege nach Europa erzrichtet hat, stehen die Moscheen von Medina, Dasmaskus und Kairwan da. Die erste ist unstreitig die älteste von allen, indem Muhammed selbst als ihr Erbauer genannt wird. Der Prophet soll nämlich während seines Aufenthalts in Medina ein Gottesshaus der einfachsten Art angelegt und zum Theil mit eigener Hand ausgeführt haben; statt der Säuslen dienten Palmenstämme, das Dach bestand aus

deren Zweigen. Später ward dieses Gebäude durch die dort beigesetzte Leiche seines Stifters eine der heiligsten Stätten des Islam; die Nachfolger Muhammeds bauten sie von folideren Materialien auf und brachten sie in die Form, in welcher sie noch besteht, ein unbedeckter vierectiger Hofraum, rings von einem Porticus umgeben, der sich an der Gud= seite über. den Gräbern Muhammeds und der ersten Chalifen beträchtlich vertieft. 1) Der Vollender die= ses Werkes, Walid I., einer der größten Bauherren, (reg. 705—715 n. Chr.) ließ auch den gepriesensten Tempel des Islam, den von Damascus aufführen. Hier hatte den Muhammedanern zuerst die Hälfte der Kirche des heil. Johannes für ihren Cultus die= nen müffen; als dann Walid beschloß, an dem näm= lichen Platze eine großartige Moschee zu stiften, nahm er den Chriften auch die andere Hälfte und ließ das Gebäude niederreißen. Der gewaltige Neubau, welcher an die Stelle trat, besteht aus drei großen, von Westen nach Often laufenben, Schiffen. Davor liegt ber Hof, an den drei anderen Seiten von einem Porticus umschlossen. Werkleute aus Constantinopel, die der Chalife sich durch eine eigene Gesandtschaft vom byzantinischen Kaiser erbitten ließ, aber auch, nach Abulfeda, andere aus allen Landen des Islam waren bei der Ausführung des Baues thätig. Ueberreich

<sup>1)</sup> Ibn Batuta I, 263. Abbildung in Burton, pilgrimage to Mecca and Medina.

ist der Schmuck im Inneren; der Fußboden besteht ganz aus Mosaik; den unteren Theil der Wände überkleidet Marmor, über diesem schlängelt sich gol= denes Weinlaub dahin und noch höher folgt jene Art von Mosaik, welche Fesifißa heißt und, aus theils farbigen, theils vergoldeten Glasstückhen zusammen= gesetzt, Bilder von Bäumen, Städten und anderen Gegenständen darstellt. Das Dach ist golden und azurblau incrustirt, und in reichstem Schmucke prangt der Hauptmihrab. Vor ihm erhebt sich die gewaltige Adlerkuppel. Vierundsiebzig Fenster von Glas erhel= len den Bau. Die arabischen Schriftsteller wissen bei ihren Schilderungen der wunderbaren Herrlichkeit dieser Moschee kein Ende zu finden. Die Gläubigen des Westens wie des Ostens schauen nach ihr als nach einem der größten Heiligthümer des Islam; gleich einer Stadt hat sie ihre eigenen Einwohner, welche nie ihre Schwelle nach außen überschreiten und fortwährend Gott preisen; ein Gebet in ihr gilt so viel wie dreißigtausend Gebete und die Tradition behauptet, Allah werde in ihr noch nach dem Unter= gange der Welt vierzig Jahre lang verehrt werden.1)

Zum Mythus wird die Geschichte der Baukunst, wo sie die Gründung der Moschee von Kairwan er=

<sup>1)</sup> Ibn Jubair, ed. Wright, 262. — Ibn Batuta, 197. — Makrizi, histoire des Sultans Mamlouks, II, 1, 268 ff. Der alte Prachtbau wurde übrigens bei der Eroberung von Damaskus durch Timur völlig niedergebrannt. S. Ibn Arabschah, vita Timuri, ed. Manger II, 132.

zählt. Als der Feldherr Okba ganz Nordafrika bis an den atlantischen Ocean im Siegeslaufe durchzogen hatte, beschloß er, eine Stadt zu gründen, welche dem Islam bis zum jüngsten Tage als Lager und Bollwerk dienen follte. Er wählte zum Platz ein waldiges Thal und gebot im Namen Gottes den Raubthieren und Schlangen, die dort haus'ten, sich zu entfernen; alsbald entwichen diese und Okba's erste Sorge war nun, eine Moschee zu gründen. Allein es entstand Zweifel über die Lage der Kibla. Der Feldherr, erwägend, daß alle anderen Gottes= häuser in Afrika nach dem Vorbilde dieses ersten würden gebaut werden, empfand bittern Kummer über die Ungewißheit und bat Allah, er möge ihm die heilige Stelle zu erkennen geben. Da fah er im Traum eine Gestalt, die zu ihm sprach: "Du Be= günstigter des Herrn der Welten! Wenn der Tag anbricht, nimm die Fahne und lege sie auf beine Schulter; dann wirst du vor dir rufen hören: Allah akbar! und Keiner außer dir wird den Ruf vernehmen. An der Stelle, wo das Rufen verhallt, follst du Kibla und Mihrab gründen." Okba folgte dem Befehl und stieß an der bestimmten Stelle die Fahne in die Erde, indem er rief: dies ist euer Mihrab. 1) Die so gegründete Moschee der nun entstehenden Hauptstadt von Nordafrika bestand im Anfang aus

<sup>1)</sup> Al Bayan I, 12 ff. —

vier Schiffen, einem kleinen Hofe und einer niedrisgen Minaret; im Jahr 836 n. Ehr. aber gänzlich neu aufgeführt, ward sie eine der großartigsten Bausten von 17 Schiffen, deren Dach 414 Säulen trusgen. Ihr Mihrab war von weißem durchbrochenem Marmor und ganz mit Sculpturarbeit, Arabesken und Inschriften bedeckt; 1700 Lampen erhellten bei'm Veste des Ramadhan ihre Hallen. 1)

Die Bauwerke von Bagdad gehören nicht zu den Vorgängern der Andalusischen, denn um die nämliche Zeit, als die Abbassiden diesen Sitz ihrer Herrschaft mit Gotteshäusern und Palästen zu schmücken began= nen, entfalteten unabhängig von ihnen die Omajja= den im Westen eine ähnliche Thätigkeit. Bei ihrem ersten Einfall in Spanien hatten die Muhammeda= ner zahlreiche glänzende Gebäude der Römer und Westgothen vorgefunden, und ihre Geschichtschreiber berichten von den bewundernswürdigen Denkmalen, Brücken, Palästen und Kirchen, deren Anblick die Sieger auf ihrem Eroberungszuge mit Staunen erfüllt habe. 2) Es lag nahe, daß diese, theils noch aufrechtstehenden, theils halbzertrümmerten Bauwerke ihnen bei ihren eigenen Bauunternehmungen, zu de= nen sie zugleich die Materialien liefern konnten, we= nigstens in Einzelheiten als Vorbilder dienten; in= dessen scheint geraume Zeit verflossen zu sein, bevor

<sup>1)</sup> Al Befri, herausg. v. Glane, 22. - Al Kartas, ed. Tornberg, 29 ff.

<sup>2)</sup> Al Bayan II, 16.

fie an solche Unternehmungen von einiger Bedeutung dachten. Wohl hatte der Islam, wie überall, so auch in Andalusien sein Vordringen schrittweise durch Errichtung von Moscheen bezeichnet, die er gleichsam als seine Fahnen in den eroberten Boden pflanzte; allein meist wurden unstreitig driftliche Kirchen durch partielle Umgestaltung für den Gottesdienst ber Sieger brauchbar gemacht, 1) und die, mit der erften Besetzung des fremden Landes verbundenen, Unruhen ließen so bald keinen hervorragenden Reubau zu Stande kommen. Erst als unter der Herrschaft des ersten Omajjaden sich Andalusien gesicherter Zustände zu erfreuen anfing, konnte an größere Bauten ber Durch das Herbeiftrömen vieler Art gedacht werden. Anhänger der im Often gestürzten Dynastie wuchs die Bevölkerung von Cordova dermaßen, daß die dortigen Moscheen dem Zudrang der Gläubigen nicht Bis dahin hatten die Christen noch die genügten. Rathebrale dieser Stadt inne gehabt, während alle andern Kirchen zerstört worden waren; die sprischen Araber schlugen aber nun vor, man möge ihnen, eben so wie man in Damaskus gethan, die Hälfte des Gebäudes nehmen, um sie zur Moschee umzuwandeln. Abdurrahman billigte den Vorschlag, führte ihn aus, verlangte bald auch die andere Hälfte hinzu und erhielt sie von den Christen gegen eine Geld=

<sup>2)</sup> Ibn al Kutia im Journ. asiat. 1856, II, 439.

fumme, indem er ihnen zugleich die Erlaubniß zur Wiederherstellung ihrer anderen Kirchen zugestand. Nach Niederreißung der ganzen Kathedrale ward an deren Stelle im Jahre 785 oder 786 der Bau einer großen Moschee begonnen. Es war natürlich, daß man sich dazu der Steine und sonstigen Materialien antifer Gebäude bediente; namentlich liehen diese ihre Säulen verschiedener Ordnung her und, da ein= mal jolche angewendet worden waren, mußten auch die fehlenden, der Uebereinstimmung wegen, nach dem gleichen Muster gebildet werden. Mangelnde Kennt= niß oder Haft der Baumeister verschuldete, daß den Säulen oft Capitale aufgesetzt wurden, welche nicht zu den Schäften paßten. Nachdem diese Moschee schon nach zwölf Monaten zur vorläufigen Vollen= dung gebracht worden war, erweiterten und verschö= nerten fast alle folgenden Herrscher dieselbe. Abdur= rahman's Sohn Hijdham fügte eine Minaret hinzu und zwang die Christen, den Schutt der Mauern des von ihm eroberten Narbonne bis vor seinen Pa= last nach Cordova zu tragen, wo er ihn zum weite= ren Ausbau der Moschee verwendete. 1) Abdurrah= man II. dehnte das Gebäude noch mehr aus; sein

<sup>1)</sup> Rodericus Toletanus cap. 19. Makkari I, 218 spricht freilich von dem Bau "der Moschee, welche vor dem Thor der Gärten lag", und diese scheint nach demselben I 303 von der großen Moschee verschieden gewesen zu sein. Immerhin erwähnt auch Ibn Al Rutia (a. a. D. 475), hischam habe einen Theil der in Narbonne gemachten Beute zum Bau der großen Moschee verwendet.

Sohn Muhammed verschönerte es durch reichen Schmuck im Innern und errichtete eine Maksura, das heißt er ließ den heiligsten Theil der Moschee mit einer Baluftrade umgeben. Der Emir Abdallah legte einen bedeckten Gang an, durch den man aus dem Palaste nach dieser Maksura gelangte. Von Abdurrahman III., der wohl den Namen des Großen verdient, ward eine neue prachtvolle Minaret an Stelle der alten, die er einreißen ließ, nebst einem Pavillon für die Muezzins ober Gebetsausrufer ge= baut. Eine großartige Erweiterung und Umgestal= tung erhielt der ganze Bau durch Hakem II.; er dehnte die eilf Langschiffe, die er vorfand, um 105 Klafter weiter nach Suden aus, wodurch die Errich= tung eines neuen Mihrab 1) so wie einer neuen Makfura bedingt wurde. An diesen Anbau nach Süden schloß sich endlich ein weiterer gegen Osten durch den großen Reichsverweser Almansur, indem dieser acht Langschiffe zu den schon vorhandenen eilf, und von gleicher Länge wie sie, hinzufügte.2) Das hierzu verwandte Material bestand aus dem Schutte der von Almanjur im nördlichen Spanien zerstörten Kir-

<sup>1)</sup> Obgleich Mekka von Spanien aus nach Sübosten liegt, und daher auch Kibla und Mihrab dorthin hätten gewendet sein müssen, war doch die Richtung nach Süden angenommen. S. die Siete partidas pag. 3, tit. 11, 1. 21, wo vorgeschrieben wird, daß die Mauren bei einer Eidesleistung sich mit erhobener Hand nach Süden oder der Kibla wenden sollen. S. auch Makkari I, 369.

<sup>2)</sup> Dies ist vornehmlich nach dem Bayan II, 244 ff., 249, 254, 308, wo die Entstehungsgeschichte der Moschee sich am klarsten übersehen läßt. Dazu die bei Makkari I, 358 ff. zerstreuten Stellen.

chen, welchen gefangene Christen auf ihren Häuptern nach Cordova hatten tragen müssen. 1)

Das ganze Werk von mehr als einem Jahrhun= dert, wie es so durch die Anstrengung vieler Herr= scher zu Stande kam, bilbete ein koloffales, fich mit der Langseite von Norden nach Guden erstreckendes Parallelogramm. Eine hohe zinnengefrönte Mauer umgab es wie eine Citabelle des Glaubens. Zwan= zig, mit Erztafeln von wunderbar schöner Arbeit be= kleidete Thore durchbrachen die wallartige Umfassung. An der Nordseite ragte hoch die Minaret Abdurrah= mans empor, auf deren Spite oberhalb des Pavil= sons der Gebetsausrufer drei große metallene Gra= natäpfel, zwei von lauterem Golde, der dritte von Silber, weithin im Glanz der Andalusischen Sonne funkelten. Nächst der Minaret war der Haupteingang zu dem, an drei Seiten mit Colonnaden umgebenen, Hof, in dem zwischen schattenden Drangenbäumen der Brunnen für die Abwaschungen lag. Längs der vierten, der Südseite, zog sich der bedeckte Theil des Tempels mit seinen unermeglichen Säulengängen hin, nicht, wie man nach dem jetzigen Zustande glau= ben könnte, durch eine Mauer geschlossen, sondern ursprünglich, gleich den meisten Moscheen des Drients, nach dem Hofe zu offen, 2) so daß man aus der Ta=

<sup>1)</sup> Maffari II, 146.

<sup>2)</sup> Dies läßt fich deutlich baraus erkennen, daß die Wand, welche die jesige Cathedrale von Gordova gegen den Hof hin abschließt, eingemauerte Säulen

geshelle in das heilige Dunkel der Arkaden blicken konnte. Weiter schreitend, sah man sich wie in einem steinernen, nach allen Seiten in die Unendlichkeit ausgebehnten Urwalde. Mehr als vierzehnhundert, auf Marmorpiedestalen ruhende Säulen, 1) antiken Gebäuden entnommen und von großer Verschieden= heit der Capitäle, trugen viereckige Pfeiler, auf denen die reich bemalte und mit Schnitzwerk geschmückte Decke ruhte. Dieselbe war aus dem äußerst dauer= haften Holze einer nur in der Berberei heimischen Fichtengattung gefügt. Oben längs der Mauern zo= gen sich Fenster hin und Marmorplatten, die mit mannichfaltiger Sculptur bedeckt waren, bekleibeten die Wände bis an den Plafond. 2) Von Säule zu Säule spannte sich ein schwerer Hufeisenbogen, dar= über, von den Pfeilern ausgehend, sich ein zweiter Rundbogen erhob. Begann man sich in diesem La= byrinth von 19 Langschiffen, durchschnitten von 33 Duerschiffen, zurechtzufinden, so gelangte man an eine (vielleicht gitterartig durchbrochene) reichbemalte und mit fleinen Zinnen geschmückte Wand, welche

und Bogen enthält, die in Stellung und Anordnung mit denen im Innern correspondiren, wonach der Zwischenraum erst später ausgefüllt worden ist. Laut
einer, in diese Wand eingemauerten Inschrift (abgedruckt im Memorial historico de la Real Academia espanola VI 317), hätte Abdurrahman III. dieselbe
erbaut und hiermit stimmt auch der Bahan II, 246 überein, wo gesagt wird,
Abdurrahman an Nahir habe die Seitenwand zu den eilf Schiffen errichtet.

<sup>1)</sup> Die Angaben der Araber über die Zahl der Säulen sind sehr verschieden; daß heute nur noch gegen 900 stehen, erklärt sich aus den barbarischen Umgesstaltungen, welche der Bau seit seiner Umwandlung zur Kathedrale erlitten hat.

<sup>2)</sup> Edrifi II, 62.

den heiligsten Theil der Moschee umgab. Dieselbe lag jüdlich in dem Anbau Hakems II. und erstreckte sich durch die fünf mittleren von jenen eilf Lang= schiffen, aus denen der Bau damals bestand, so daß sich längs jeder ihrer beiden Seiten noch drei Lang= schiffe hinzogen. Der so umschlossene Raum enthielt 119 Säulen und dehnte sich von Westen nach Often 75, von Norden bis an die Südmauer der Moschee 22 Klafter weit aus. Es war dies die Maksura.1) Bu ihr gelangte der Chalife aus seinem Palaste durch einen bedeckten Gang und eine Thur, die sich in der Südwand befand, und innerhalb ihrer hatte er sei= nen Sit; 2) indessen stand unzweifelhaft auch dem Volke der Zutritt frei. Drei höchst kostbare Thüren führten aus den übrigen Räumen der Moschee in die Maksura. Die Blicke Derer, welche sie durch=

<sup>1)</sup> Maffari I, 362. Unter Maksura versteht man: 1) Das, von der übrigen Moschee gesonderte, Heiligthum, das in der Nacht abgeschlossen wird, während der Rest des Gebäudes offen bleibt (S. Lane, manners and customs of the modorn Egyptians I, 119 und Bargès Tlemcen, sa topographie, son histoire etc. Paris, 1859. pag. 434, wonach das Sanctuarium der großen Mosidee von Alemcen, ganz, wie es in Cordova der Fall war, von einer Balustrade umgeben ist. Wenn von der Maksura schlechthin geredet wird, so hat man immer an eine solche Einfriedigung des Heiligthums zu denken. Das Wort bedeutet aber auch 2) einen gesperrten Platz, eine Loge, und in diesem Sinne pstegen in großen Moscheen mehrere Maksuren vorhanden zu sein, so z. B. in der von Damaskus (Hist. des Sultans Mamlouks par Makrizi, II, 1, 283). Auch in der Moschee von Cordova gab es Maksuren für die Weiber (Maksur I, 361). In diesem Sinne kann denn auch wieder der gesperrte Platz oder die Loge des Chalisen innerhalb jenes größeren abgeschlossenen Raumes Maksura im engeren Sinne genannt werden.

<sup>2)</sup> Der Plat, wo der Chalife dem Gottesdienste beiwohnte, war neben dent . Mimbar (S. Al Bayan II, 249). Demnach ist die Annahme, die heutige Capella Villaviciosa sei die Chalisenloge gewesen, ganz unzulässig.

schritten, wurden alsbald vor Allem von der Gud= wand der Moschee angezogen und durch die reiche Pracht an Mojaiken und vergoldetem Marmor, mit dem sie überschüttet war, fast geblendet. Dort lag, wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf, das Allerheiligste, drei aneinanderstoßende Hallen oder Capellen mit zackigen Hufeisenbögen von wunderbar reicher Wirkung. Sie alle waren, vorzüglich an der Sudwand, mit herrlichen schimmernden Mosaifen von buntgefärbten oder vergoldeten Steinchen und Glas= ftücken überdeckt, welche bald in kufischen Buchstaben Koransprüche oder sonstige Inschriften, bald in brennenden Farben auf Goldgrund die reizendsten Arabesten und Blumengewinde darftellten. Die mittlere, größte und glänzendste dieser Hallen war von einer großen Ruppel weißen Marmors überwölbt, aus welcher ein ungeheurer Kronleuchter herabhing. 1) An ihrer Südseite enthielt sie den Hauptmihrab, 2) eine Nische, die sich achteckig vertiefte, nach oben in eine riesige Marmormuschel auslief und in der Pracht ihrer musivischen Ornamente Alles umber überftrahlte-Das Schiff, welches von dem nördlichen Eingangs= thor auf dies Allerheiligste zuführte, war breiter als die übrigen und durch reicheren Schmuck ber Bogen

<sup>1)</sup> Maffari I, 362.

<sup>2)</sup> Unzweiselhaft waren noch mehrere solcher Gebetsnischen vorhanden, wie denn dieselben in den beiden Hallen rechts und links von dem Hauptheiligthum noch erkennbar sind. Auch die Moschee von Damaskus hatte mindestens drei Mihrabs. (Makrizi, Sultans Mamlouks II, 1, 283. Ihn Batuta I, 203.)

und Säulenkapitäle ausgezeichnet. Rechts von dem Mihrab befand sich der Mimbar, die überaus prächtige, aus den kostbarften Holzarten gefügte und höchst kunstvoll gearbeitete Kanzel; dem Mihrab etwa ge= genüber nach Norden zu ein fäulengetragener Söller (Mahfil, Diffe), mit zwei zu deffen Seiten stehenden Lesepulten. 1) Zahllose Lampen, theils von lauterem Silber, theils aus dem Erze chriftlicher Kirchen ge= gossen, hingen von den Bogenwölbungen herab. Ber= schwenderisch waren verschiedenfarbiger Marmor, Gold und Mosaiken über das ganze Gebäude verstreut. Auch Bilderschmuck fehlte nicht; an zwei rothen Säu= len befanden sich Darstellungen aus der heiligen Ge= schichte und Sage der Muhammedaner; unter ande= ren sah man dort die sieben Schläfer von Ephesus und den Raben Noahs abgebildet, ein deutlicher Be= weis, wie wenig der Islam ein eigentliches Verbot der Darstellung lebender Wesen kennt, da solche in der Moschee, und zwar in einer der heiligsten der muhammedanischen Welt gestattet war. 2)

Es läßt sich nicht verkennen, daß der Bau in der ganzen Anlage wie in den Einzelheiten seiner Ver=

<sup>1)</sup> Alle großen Moscheen, die ich in Aegypten, Algier und der Türkei besucht habe, enthalten an dem angedeuteten Plaze einen solchen Söller, und derselbe scheint dem Muhammedanischen Gottesdienste wesentlich zu sein; es läßt sich daher annehmen, daß er auch in der Moschee von Cordova nicht gesehlt habe, wenngleich die Schriften der Araber seiner keine Erwähnung thun.

<sup>2)</sup> Das Obige beruht auf forgfältiger Vergleichung aller ber verschiedenen, und oft schwer zu vereinbarenden Angaben über die Moschee bei Makfari I 358 ff, 361, 367 u. s. w. II 144, im Bayan II 244 ff. und bei Edrist II, 58.

hältnisse manche Mängel zeigt und das Gepräge einer erft beginnenden Kunft trägt. Hier ift nicht jene, aus dem höchsten Schönheitsgefühl geborne, von göttlicher Heiterkeit verklärte Harmonie der griechi= schen Tempel, die für alle Zeiten die Vollendung in der Architektur bezeichnet; nicht die Wunderwelt der gothischen Dome, aus riefigen Felsblöcken aufgewälzt, die der Geift im himmelanstrebenden Schwunge in die Lüfte gethürmt, dann in allen ihren Theilen mit mächtigem Leben durchdrungen und zu Einem großen Symbole des Glaubens gestaltet hat, einer Stätte der Andacht und tieffinnigen Betrachtung, voll ernster Marmorbilder und schwebender Lichtgestalten an den Fenstern, durch die ein mystischer Glanz, wie ein Strahl ber göttlichen Glorie auf bie Betenden nie= derquillt. Aber, kann sich die Moschee von Cor= dova an Kunstvollendung weder mit dem Parthenon, noch mit dem Münfter von Straßburg meffen, fie bleibt immer eines der wundervollsten Werke der Menschenhand, ein Bau, der ebenso durch Ernft, Größe und Strenge imponirt, wie durch seinen Glanz blendet und durch den phantaftischen Geist, der aus ihm wie aus dem Suren des Koran weht, einen un= widerstehlichen Zauber ausübt. Es ist staunenswür= dig, wie mit theilweise fremden Bestandtheilen, mit antiken Säulen von verschiedener Ordnung und by= zantinischen Mosaikarbeiten, der Islam sich ein Hei= ligthum errichtet hat, das ganz seinem innersten,

eigenthümlichsten Wesen entspricht. Wie die nach Trank und Schatten schmachtenden Araber sich das Paradies als einen fühlen, quellendurchrauschten Freudenort ausgemalt haben, so wollten sie auch diesen Tempel Allah's zu einem Abbilde jenes Eden machen und alle Wonnen in ihm zusammendrängen, die der Prophet den Gläubigen im Jenseits verheißen hat. Darum im Hofe unter dichtbelaubten Bäumen der plätschernde Brunnen, gleich jenen, an Rande die Seeligen einst ruhen sollen; darum em= pfängt den, der unter das Dach der Halle tritt, die Nacht eines heiligen Haines, hier und da hereinfal= lende Strahlen verbreiten Dämmerlicht, dann wieder folgt tiefes Walddunkel. Wie Baumstämme steigen die Säulen empor, die Gurten und Bogen als Aeste wölbend über sich und zu breiten Schattendächern ver= zweigend gleich dem Tuba, dem Wunderbaum des Paradieses, wuchernd wie die indische Sykomore, die jeden Aft, den fie in den Boden senkt, zu einem neuen Stamme verwandelt. Dazwischen im bunten Arabeskenschmuck Schlingpflanzen, Blüthen und frucht= beladene Gewinde, an den Wänden emporrankend, sich längs des Daches hinschlängelnd und zu den Häuptern der Frommen herniederhangend.

Ein Volk, verschieden an Sitte und Glaube, hat nun das Heiligthum des Islam, zu dem die Gläu= bigen wie zu einer zweiten Kaba wallfahrteten, sei= nem Cultus geweiht. Die ehernen Thorflügel des

Domes von St. Jago, ehemals als Trophäen in ihm aufbewahrt, sind, wie einst Christen sie auf ihrem Rücken nach Cordova geschleppt, so auf Geheiß bes heiligen Ferdinand von muhammedanischen Sklaven wieder an ihren alten Plat zurückgetragen worden. Nur selten und als verirrter Fremdling, tritt hier und da ein Moslem in die Hallen, unter benen seine Bäter so oft gebetet, und, hätte er sie in ihrem fruheren Zustande gesehen, er würde sie kaum wiedererkennen. Verunstaltet und ihres Schmuckes beraubt, lassen sie nur noch schwach ahnen, was sie einst ge= wefen. Das Dachgebälk ift durch Wölbungen, die zu dem Style bes Ganzen nicht passen, die zierliche Mosaik des Bodens durch ein rohes Pflaster erset worden, welches auch die Sockel der Säulen bedeckt; der hineingebaute Chor endlich hat die ursprüngliche Anlage vollends entstellt. Nur in der Dämmerung, wenn Halbdunkel in den verödeten Räumen herrscht und das Werk der Zerftörung verbirgt, stellt die Phantasie den wunderbaren Bau in seiner früheren Pracht wieder her und erfüllt ihn aufs neue mit dem Leben, das ihn einst durchwogte. Sie zeigt ihn in den Nächten des Ramadhan, wie die Flammen der vielen Taufende von Kandelabern und Lampen gleich einem Sonnensuftem die endlosen Arkaben erleuchten und der Glanz sich in zauberischem Farbenspiel an den Säulen, Bogen und Wänden bricht, deren bunte Glasmosaiken und Lapis Lazuli gleich so vielen Edel-

steinen schimmern. Oder es ist der heilige Freitag.1) Auf beiden Seiten des Mimbar wehen zwei Fahnen als Zeichen, daß der Islam über Judenthum und Chriftenthum, der Koran über das alte und neue Testament gesiegt. Die Gebetausrufer treten auf die Gallerie der hohen Minaret und fingen weithin hör= bar den Selam oder Gruß an den Propheten. Nun füllen sich die Säulengänge der Moschee mit Gläu= bigen, die in weißen Festgewändern und feierlicher Haltung zum Gebete nahen; bald gewahrt man, fo weit das Auge reicht, in den unübersehbaren Hallen nur Knieende. Aus dem verborgenen Gange, der den Palast mit dem Tempel verbindet, tritt der Cha= life hervor und nimmt auf seinem erhöhten Sitze Platz. Ein Koranleser trägt an dem Pult neben dem Söller eine Sure vor, bis von neuem der Ruf des Muezzin erschallt und zur Mittagsandacht mahnt. Alle Gläubigen erheben sich und murmeln unter Beugungen ihre Gebete. Ein Moscheediener (Muraffi) öffnet die Thüren des Mimbar und ergreift ein höl= zernes Schwert, mit welchem sich gegen Mekka hin= wendend er zum Preise Muhammeds auffordert. Abwechselnd mit ihm feiern die Muballigs (Ueberbrin= ger) vom Söller (Mahfil, Dikke) herab im Gefange den Propheten. Inzwischen besteigt der Kanzelredner

<sup>1)</sup> Man halte das Folgende für keine müßige Phantasie. Wer keinen Begriff vom Gottesdienste der Muhammedaner hat, kann auch die Architektur und Einrichtung der Moscheen nur halb verstehen.

oder Chatib den Mimbar, indem er aus den händen des Dieners das Schwert nimmt, welches die Unterwerfung Spaniens unter den Islam und deffen Ber= breitung mit Waffengewalt in Erinnerung ruft. Es ist der Tag, wo der Dschihad oder Glaubensfrieg verkündet werden soll, ein Aufruf an alle Waffenfä= higen, sofort gegen die Chriften ins Feld zu ziehen. In lautloser Andacht lauscht die Menge der Rede, die, fast ganz aus Koranstellen zusammengesetzt, also beginnt: "Gepriesen sei Gott, der den Ruhm des Islam durch das Schwert der Glaubenskämpfer erhöht und in dem heiligen Buche seinen Bekennern Hülfe und Sieg verheißen hat! Er spendet seine Wohlthaten über die Welten. Hätte er Menschen nicht gegen Menschen in Waffen gebracht, die Erde würde verderben. Befohlen hat er, die Bölker zu bekriegen bis sie bekennen, es sei kein Gott als nur Einer. Des Krieges Flamme wird nicht erlöschen bis an der Welt Ende, Segen schwebt über dem Stirnhaar der Kampfrosse bis zum jüngsten Gericht. Leicht bewaffnet oder schwer, macht euch auf, ziehet aus! D Gläubige, was ist euch, daß ihr, wenn zur Schlacht gerufen, weilet mit zum Boben geheftetem Gesichte? Zieht ihr das Leben dieser Welt dem fünftigen vor? Glaubt mir, die Thore des Paradieses ruhen in dem Schatten der Schwerter. Wer im Kampfe für Gottes Sache stirbt, den hat das Blut, das er verströmt, von allen Sündenflecken gereinigt;

nicht waschen soll man ihn wie andere Leichen, denn feine Wunden werden am jüngsten Tage wie Mo= schus duften. Wenn beim letten Gericht die Krie= ger anklopfen an die Pforten des Paradieses, alsdann wird eine Stimme erschallen von den Thoren: wo ist die Rechenschaft eures Lebens? Sie aber ant= worten: haben wir nicht das Schwert geführt im Kampf auf den Wegen Gottes? Deffnen werden sich die ewigen Pforten, sie werden hineinziehen, vier= zig Jahre vor allen Uebrigen. Auf denn, ihr Gläu= bigen, lasset Weiber, Kinder, Brüder, Gigenthum! zieht aus in den heiligen Krieg! Und du, o Gott, herr ber gegenwärtigen und der zufünftigen Welt, stehe bei den Heeren der Einheitsbekenner! schmettre nieder die Ungläubigen und Götzendiener, die Feinde deines heiligen Glaubens! D Gott, wirf zu Boden ihre Fahnen und gib sie und ihren Besitz den Mos= limen zur Beute!" Der Chatib, nachdem er so die Rede geschlossen, spricht zu der Versammlung: "bit= tet Gott!" dann betet er im Stillen; alle Gläubi= gen, die Stirn auf den Boden pressend, folgen sei= nem Beispiel; die Muballigs singen: "Amen! Amen! o Herr aller Wesen!" Schwüle, wie vor einem heraufziehenden. Gewitter, hat schon lange über der Menge gelagert, gleich einem Blitsftrahl zuckt es durch sie hin, dem athemlosen Schweigen folgt dumpfes Murmeln, wogend und rauschend ergießt stch das Gewühl dem Hofe zu, und rings wiederhallen die

Säulengänge und Nischen von dem tausendstimmigen Ruf: es ist kein Gott außer Allah!

Bevor wir das berühmteste aller, von Araberhand in Spanien aufgeführten Bauwerke verlaffen, find ein Paar für die Architektur = Geschichte wichtige Punkte besonders hervorzuheben. Wie die Materialien zu dieser Moschee zum Theil antiken Ge= bäuden entnommen wurden und Säulen korinthischer Ordnung das Dach Allah's tragen mußten, so nah= men die Araber auch in der Constructionsweise Gin= zelnes von der Architektur der Römer an, gestalteten dies aber sofort in eigenthümlicher Art um. ursprünglich arabisch und so originell, daß es dem Ganzen fofort einen unterscheibenden Charafter gibt, erscheint namentlich die Stellung der Säulen in Rauten= oder Kreuzform, so daß man sie in schrägen Linien und gedrängter erblickt, als sie in Wahrheit find; sodann die Ueberwölbung der Säulen mit dop= pelten Bogen und die bei letzteren vorherrschende eigenthümliche Gestalt. Diese Eigenthümlichkeit be= steht theils darin, daß die Bogen zackenförmig ge= bildet, das heißt in eine Reihe von Halbrundungen ausgeschnitten sind, theils aber in der sogenannten Hufeisenform, wonach sie sich mit ihrem unteren Ende wieder um etwas in den Kreis zurückbiegen. Was

die Verzierungen betrifft, wie sie namentlich über den von Hakem II. gebauten Theil verschwenderisch ausgeschüttet sind, so läßt sich deren byzantinischer Ursprung nicht verkennen. In der That ist die Fesi= fisa, d. h. die aus Glasstücken und kleinen Steinen zusammengefügte Mosaik des Mihrab ganz das opus graecum, wie es sich in den Kirchen von Ravenna findet, auch wird ausdrücklich berichtet, dieselbe sei ein Geschenk des Kaisers von Constantinopel gewe= fen 1). Indessen muß dieser Mosaikschmuck den Ara= bern besonders zugesagt haben; wie sie ihn schon in der Moschee von Damaskus und anderen ihrer älteren Gotteshäuser augewendet hatten, so dehnten sie seinen Gebrauch später auf die verschiedensten Räumlichkeiten aus; sogar Fußböden wurden mit ihm ausgelegt 2). Es gab in Andalusien Fabriken von Fesifisa3), und die Kunft, flachgehaltene Gewinde, Pflanzenverschlin= gungen und Blumen in ihr darzustellen wurde da= selbst zu hoher Vollkommenheit gebracht. Ganz den Arabern eigenthümlich ift die Anwendung der Schrift als Zierrath, indem sie Koranstellen, Denksprüche und Gedichte sich in goldenen Buchstaben auf farbigem, meift blauem Grunde, längs der Wände hinziehen lassen. In der älteren Zeit bediente man sich hierzu der strengen kufischen Buchstaben, später auch der

<sup>1)</sup> M Bayan II, 253. Ebrifi II, 60.

<sup>2)</sup> Makrizi, Hist. des Sultans Mamlouks II, 1, pag. 272.

<sup>3)</sup> Maffari I, 124.

Cursiv= oder Neschischrift, welche oft mit den Arabesken verwoben und in Guirlandenform um Mauern, Fenster, Bogen und Säulen gewunden wurde.

Es ist hier nicht der Ort, auf die technischen Destails der Arabischen Bauweise, welche Ibn Chaldun sorgfältig verzeichnet hat 1), einzugehen; hervorgeshoben sei nur, daß bald Haus oder Ziegelsteine, durch Mörtel verbunden, als Material für Aufführung der Mauern dienten, bald eine eigene Composition (tapia), deren Hauptbestandtheile Erde und Kalk, zu außersordentlicher Festigseit zusammengesügt, bildeten 2). Die erstere Weise ward vornämlich bei Festungsswerken und Sotteshäusern, die zweite bei Wohnshäusern und Schlössern angewendet.

Weniger als die Moschee, die als Denkmal längstvergangener Tage noch in die unseren hineinragt, sind
die Paläste und Villen Cordova's und der Umgegend
von Zeit und Zerstörungskriegen geschont worden.
Nur vom Schlosse der Chalisen (arabisch Al Kaßr,
daher spanisch Alcazar) hat sich westlich von der Moschee und unsern des Guadalquivir eine wirre Masse
erhalten. Es war dies der alte Palast der Gothischen Könige. Von den Omajsaden zu ihrem Wohnsit
erwählt, ward er durch neue Anbauten und Gartenanlagen vergrößert, auß prachtvollste ausgeschmückt
und unstreitig auch in seiner inneren Anlage nach

<sup>1)</sup> Ibn Chalduns Prolegomena II, 317.

<sup>2)</sup> Derf. II, 320.

den Erfordernissen ihrer Sitten umgestaltet. Man muß sich benselben mehr als einen Complex von Ge= bäuden, Höfen und Gärten, denn als ein einheitliches Ganze benken; auch erhielten seine einzelnen Theile, wie sie von verschiedenen Chalifen aufgeführt wur= den, verschiedene Namen, j. B. "das Schloß des Gartens, des Geliebten, der Krone, der Freude" u. j. w. 1). Besonders werden die Wasserkünste des Palastes gerühmt; durch Aquadufte fern vom Gebirg hergeleitet, strömten die Fluthen in alle seine Höfe, indem goldene, filberne und eherne Bildfäulen von mannichfaltiger Gestalt sie in Cisternen, Teiche und Beden von griechischem Marmor ergoffen. Wie sehr haben wir es zu beklagen, daß der Abt Johann von Görz, der als Gesandter Otto's des Großen am Hofe Abdurrahman's III. Gelegenheit gehabt haben muß, die Wunder von Cordova näher zu betrachten, seinem Gesandtschaftsbericht nicht einige Notizen in dieser Hinsicht eingeflochten hat. Vom Alcazar, in welchem seine Audienz beim Chalifen Statt gefunden zu ha= ben scheint, erzählt er nur, schon auf dem Vorhof habe er die kostbarsten Decken hingebreitet gefunden, im Innern aber sei das abgesonderte Gemach, in welchem der Chalife mit übereinander geschlagenen Beinen auf prachtvollem Ruhebette gelegen, ani Bo=

<sup>1)</sup> Bgl. Maffari I. 303 mit I, 380.

den sowohl als an den Wänden mit den seltensten Teppichen bedeckt gewesen 1).

Fast alle Omajsabischen Herrscher suchten ihre Regierung durch glänzende Denkmale der Architektur zu verherrlichen; der größte Bauherr unter ihnen aber war Abdurrahman III., eben jener, unter dem das Andalusische Reich zur höchsten Blüthe gedieh. In einigen noch vorhandenen Versen hat er selbst ausgesprochen, von welchem Gesichtspunkt er bei seinen zahlreichen derartigen Unternehmungen ausging:

Ein Fürst, der Ruhm begehrt, muß Bauten gründen, Die nach dem Tode noch sein Lob verkünden. Du siehst, aufrecht noch stehn die Pyramiden, Und wie viel Kön'ge sind dahingeschieden! Ein großer Bau, auf festem Grund vollbracht, Gibt Kunde, daß sein Gründer groß gedacht.<sup>2</sup>)

Als bedeutendstes der von ihm aufgeführten Monumente und als unvergleichliches Meisterstück wird die Stadt Az=Zahra, d. h. die Blühende, gepriesen, welche er bei Cordova errichten ließ. Lies't man die einzelnen Angaben über die Bunder derselben und namentlich des dort befindlichen Lustschlosses, so glaubt man sich in das Traumreich einer ertravaganten Dichterphantasie versetzt. Die Veranlassung zu dem Bau

<sup>1)</sup> Vita Johannis Gorziensis, Cap. 136, in Pertz, Monumenta T. IV.

<sup>2)</sup> Maffari I, 378.

war folgende. Eine Lieblingsstlavin Abdurrahman's hinterließ bei ihrem Tode ein großes Vermögen und der König befahl, daß dasselbe zur Loskaufung mos= limischer Gefangenen verwendet werde. Man hielt deshalb Nachforschung nach Gefangenen in den Län= dern der Franken, indessen es wurde keiner gefunden. Der König dankte Allah bei dieser Nachricht; seine Favorite Az=Zahra aber, die er außerordentlich liebte, forderte ihn auf, für diese Summe eine Stadt zu bauen, die ihren Namen trüge. Im Jahre 936 legte hierauf der Chalife unterhalb des Berges al Arus (die Braut), etwa drei (arabische) Meilen nördlich von Cordova, den Grund zu einer solchen. undzwanzig Jahre lang wurden zehntausend Arbeiter und fünfzehnhundert Maulthiere zu dem Bau ver= Der Chalife selbst überwachte die tüchtige und funstreiche Ausführung desselben. Ueber dem Thore ward das Bild seiner geliebten Az=Zahra an= gebracht. 1) Die Stadt, fich stufenförmig den Abhang des Berges hinanziehend, war dreifach getheilt: Un= ten lagen die, mit den schönften Fruchtbäumen pran= genden Gärten, wo in umgitterten oder eingezäunten Räumen Bögel und seltene vierfüßige Thiere gehal= ten wurden; der mittlere Theil war für die Woh= nungen der Hofbeamten bestimmt und den obersten Platz mit der Aussicht auf die Gärten nahm der

<sup>1)</sup> Maffari I, 344.

Palast des Chalifen ein. 1) Ibn Baschkuwal nennt diesen eines ber ungeheuersten, glänzendsten und be= rühmtesten Bauwerke, welche je von Menschenhand errichtet worden, 2) und ein anderer Araber sagt, das Schloß von Az-Zahra sei von so unvergleichlicher Pracht und Herrlichkeit, daß nach feiner Vollendung nur Eine Stimme darüber geherrscht habe, unter allen, seit Verkündigung des Islam aufgeführten Gebäuden könne sich keines mit diesem messen. Alle Reisende aus den verschiedensten Ländern, welche das Schloß befucht, hätten übereinstimmend geäußert, daß sie nie Alehnliches gesehen, noch davon gehört, noch von der Eristenz solcher Herrlichkeit auch nur eine Ahnung gehabt. Die Solidität und funstvolle Anordnung des Baues, die Pracht seiner Ausschmückung mit Marmor und Gold, Säulen und Bildwerken, fünstlichen Seen, Brunnenbecken und figurlichen Darstellungen übersteige Alles, was die Phantasie nur erträumen könne. 3) Den obersten Theil des Palastes nahm eine hohe, über den Gärten hängende und als Weltwunder gepriesene Terrasse mit einem großen goldenen Saal und gewölbten Pavillon ein. 4) Bei= ter wird eine Halle, welche den Namen "das Schloß des Chalifats" führte, wegen ihrer überschwänglichen



<sup>1)</sup> Weyers, Loci de Ibn Zeiduno, 78 nach Novairi.

<sup>2) 36</sup>n Challifan im Leben Al Motamide.

<sup>3)</sup> Maffari I, 372.

<sup>4)</sup> Derf. I, 232 u. 372.

Pracht hervorgehoben. Dieselbe hatte ein Dach aus Gold und aus solidem glänzenden Marmor von verschiedener Farbe; die Wände bestanden aus glei= chem Material. In der Mitte war eine Edelperle angebracht, welche Leo, der Kaiser von Konstantino= pel, dem Chalifen geschenkt hatte; dort befand sich ferner eine große mit Queckfilber gefüllte Cisterne und an beiden Seiten acht Thüren, welche an Bo= gen von vergoldetem, mit Juwelen überjäten Elfen= bein und Ebenholz hingen und auf Pfeilern von buntem Marmor und klarem Krystall ruhten. So oft dann die Sonne durch diese Thuren drang und ihre Strahlen auf Dach und Bände der Halle warf, blendete der Glanz die Augen; ward aber das Queckfilber in Bewegung gesetzt, so erregte es Schwindel. Nach Ihn Hayan war weder zur Zeit des Heiden= thums noch seitbem etwas dieser Halle Vergleichbares erbaut worden. 1) Eben so berühmt war in dem öftlichen Theil des Palastes der Saal Al Munis mit dem Schlafgemache des Chalifen. Hier befand sich ein grunes, mit Bildern menschlicher Geftalten ge= ziertes Brunnenbeden von unschätzbarem Werthe, welches aus Sprien, nach Anderen aus Konstantino= pel herbeigeschafft worden war. Auf demfelben ließ Abdurrahman zwölf Bildfäulen aus rothem Golde aufstellen. Diese in der Werkstatt von Cordova ge=

<sup>1)</sup> Maffari I, 346.

fertigten Bildsäulen stellten einen Löwen bar, baneben eine Gazelle und ein Krokodil; gegenüber befanden sich eine Schlange, ein Adler und ein Elephant und auf den beiden Seiten eine Taube, ein Falke, ein Pfau, eine Henne, ein Hahn, ein Habicht und ein Geier. Alle diese Thiere waren aus Gold und mit kostbaren eingelegten Ebelsteinen geschmückt und aus ihren Mündern strömte Wasser. 1) — Die Länge des Schlosses von Osten nach Westen betrug zweitausend siebenhundert Klafter, seine Breite von Norden nach Süden fünfzehnhundert; die Zahl der dort befindlichen Thüren belief sich auf mehr als fünfzehntausend und fie alle waren mit vergoldetem Eisen und Kupfer beschlagen. Die Säulen, deren man viertausend drei= hundert zählte, waren theils aus Afrika, theils aus den gändern der Franken, theils aus den Steinbrüchen Andalusiens, andere hatte der Kaiser von By= zanz dem Chalifen gesandt. Der gestreifte Marmor war aus Rajjah, d. h. der Provinz von Malaga, der weiße wieder anderswoher, der rosenfarbige und grüne aus der Kirche von Isfakus in Afrika. 2) — Um die Großartigkeit und unermeßliche Kostbarkeit des Pa= lastes und der ihn umgebenden Anlagen hervorzuhe= ben, führen die arabischen Schriftsteller die Preise der einzelnen Materialien an, so wie die Summen, welche deren Herbeischaffung aus allen Weltgegenden

<sup>1)</sup> Maffari I, 374.

<sup>-2)</sup> Derfelbe, I, 373 ff., 344 und Ibn Challitan a. a. D.

gekoftet; sie erzählen, zur Fütterung der Fische in den fünstlichen Teichen seien täglich achttausend Laibe Brod bestimmt gewesen, die Anzahl der Diener im Schlosse habe sich auf dreizehntausend siebenhundert und fünfzig belaufen, wozu noch dreitausend sieben= hundert und fünfzig, im Chalifendienst stehende Gla= vonier gekommen seien; ber Harem habe sechstausend dreihundert Weiber umschlossen u. s. w. 1) — Da die schöne Az-Zahra nach Vollendung des wundervollen Baues, als dessen Urheberin sie sich betrachten konnte, einst aus ihrem Gemache die weiße, glänzende, an dem dunkeln Berge gelegene Stadt betrachtete, sprach fie zu Abdurrahman: "D Herr, fiehst du wohl das schöne, liebliche Mädchen im Schoofe jenes Negers?" Sogleich gab Jener Befehl, den Berg abzutragen, aber Einer von seiner Umgebung sprach zu ihm: "Um des Himmels Willen, o Herr der Gläubigen, sinne doch nicht auf ein Vorhaben, das, wenn man nur davon hört, den Geist schwindeln macht! Wenn alle Menschen der Welt sich dazu vereinigten, sie vermöchten diesen Berg durch Graben und Durchstechen nicht wegzuschaffen! Das könnte nur der, der ihn erschaffen hat." Sodann gebot der Chalife, nur die Waldung abzuhauen und den Berg mit Feigen und Mandelbäumen zu besetzen, worauf die zwischen ihm und der Ebene gelegene Stadt einen unvergleichlich

<sup>1)</sup> Al Bayan II, 247. Maffari I, 372.

<sup>2)</sup> Maftari 373.

schönen Anblick darbot, vorzüglich zur Zeit der Blüthe, wenn sich die Knospen öffneten. 1)

Um diesen paradiesischen Aufenthalt, wie um den günstigen Erfolg, der fast alle seine Unternehmungen während einer fünfzigjährigen Regierung krönte, ward Abdurrahman als der glücklichste der Sterblichen gepriesen; nichts desto weniger fand sich nach seinem Tode eine Schrift von seiner Hand, aus welcher hervorging, daß er, der allbeneidete mächtigste und glänzendste Herrscher seiner Zeit während eines so langen Lebens nur vierzehn Tage ungetrübten Frohsinus genossen hatte. Gepriesen — fügt sein Biograph hinzu — sei der, dessen Herrlichseit ewig dauert 2)!

Wie ein Denkmal der Omajjadischen Herrlichkeit und der überschwänglichen Pracht des westlichen Chalisats, so sollte die Zauberstadt Az=Zahra auch ein Beispiel der Vergänglichkeit alles Irdischen werden; schon vierundsiedzig Tahre nach Legung ihres Grundsteins ward sie von wilden Verberhorden verheert, in Brand gesteckt und zum größten Theil in eine Trümmermasse verwandelt. Auf ihre Ruinen dichtete ein Araber die Verse:

Die Stadt, die einst geglänzt von munterm Spiel, Ist unbewohnt, ihr Mauerwerk zersiel; Rings singen dort die Vögel Klagelieder, Verstummen kurz dann und beginnen wieder.

<sup>1)</sup> Maffari 844.

<sup>2)</sup> Derj. I, 246.

An einen, dessen trauriger Gesang, Bon Herzen kommend, mir zu Herzen drang, That ich die Frage: was bewegt dich so? Er sprach: die Zeit, die nun für immer floh. 1)

Dennoch standen in der zweiten Hälfte des 11. Jahrshunderts noch einzelne Partien des Palastes aufrecht<sup>2</sup>). Gegenwärtig ist der ganze Wunderbau wie verschwunsden; nur einige Schutthausen etwa eine Stunde nordswestlich von Cordova am Abhang der Sierra und in der Gegend, welche den Namen Cordoba la vieja führt, bezeichnen die Stelle, die er einst eingenomsmen. Neuerdings hat man hier Marmorfragmente und Stücke von Fesisssa Mosaik aufgefunden, doch sind die begonnenen Nachgrabungen leider bald wiesder eingestellt worden.

Noch fürzere Dauer hatte die Stadt Zahira, welche der mächtige Reichsverweser Almansur östlich von Cordova am Guadalquivir³) anlegte und mit einem großen Palaste, wie auch mit Lustgärten und bewundernswerthen Wasserkünsten schmückte. Eine der letzteren ist von dem Dichter Said besungen worden:

D Fürst aus Jemen, bessen Ruhm so mancher Sieg verkündet,

<sup>1)</sup> Maffari I, 344.

<sup>2)</sup> Loci de Abbadidis, ed. Dozy I, 104.

<sup>3)</sup> Dozy, histoire III, 179.

- Der einen neuen Stammkaum du zum alten bir gegründet,
- Der, wenn im Glaubenskrieg entsetzt die Gößendiener beben,
- Du kosend mit den Lanzen spielst, vom Würgen rings umgeben,
- Schauft du die Quelle strahlend dort im Marmorbecken fließen?
- Schaust du die grünen Stauden, die an ihrem Rande sprießen?
- Du hast sie hergeführt, o Herr! Sieh über ihren Wel-
- Hoch, wie den Feind du überragst, den Pavillon, den hellen!1)
- Wie strudelnd sie vorüberschießt, glaubst du, es zög' ein ganzer
- Kriegstrupp geharnischt dir vorbei mit Schild und Speer und Panzer.
- Gestäude rings umgeben sie mit Zweigen, Früchten, Dolben:
- Die Blätter sind von Silber all und alle Früchte golden.
- Sie ist ein Wunder deines Reichs; bei ihrer Fluthen Wallen
- Muß staunenvoll, wer es vernimmt, des Korans Verse lallen,

<sup>1)</sup> Der Pavillon hieß Uz-Zahi, der Schöne, Glänzende, ein Name, den auch ein Lusthaus Al Motamids in Sevilla führte. Auch in den Sicilianischen Villen Al-Aziza und Favara waren solche Kioske über dem Wasser.

Und keiner von den Zeiten, die noch kommen, wirds gelingen,

Wie sehr sie sich auch müh'n, ein Werk wie dies hervorzubringen. 1)

Einst, so wird erzählt, saß Almansur inmitten der Gärten von Az=Zahira, athmete den Duft der rings blühenden Blumen ein, lauschte dem Ge= sange der Vögel, weidete sich an der Pracht und den tausendfachen Reizen um ihn her und ließ den Blick über die von ihm geschaffnen Wunder gleiten, als sich seine Augen mit Thränen füllten und er auß= rief: "weh um dich, mein Zahira! wüßt' ich doch nur, von der Hand welches Verräthers du verwüstet werden wirst!" Einer seiner Vertrauten fragte ihn nach der Ursache dieser Vorahnung und suchte ihm die trüben Gedanken auszureden, er aber erwiderte: "fürwahr! ihr werdet meine Vorqussagung in Er= füllung gehen sehen! Mir ist, als säh' ich die Pracht Zahira's schon vom Erdboden vertilgt, seine Spuren ausgelöscht, seine Gebäude niedergerissen und zerstört, seine Schätze geplündert, seine Höfe vom Feuer der Berwüstung verheert". Nicht lange, nachdem er diese Worte gesprochen, starb Almansur und seinem Tode folgte bald die Erfüllung der Prophezeiung; Zahira ward durch einen Haufen von Empörern mit Feuer

1000

<sup>1)</sup> M Bahan II, 297.

und Schwert verwüstet und in einen Schutthaufen verwandelt 1).

Ein anderer Sit Almansurs, die Aamirische Villa oder Munia, ist besonders wegen des Reizes ihrer Gärten von den Dichtern gepriesen worden. So improvisirte Amru Ben Ab il Habab, als er zu Almansur in eines der Prachtgebäude dieser Anlage trat, die Verse:

Rein Tag ist dem in deinem quellenreichen, Rühlschatt'gen Garten irgend zu vergleichen; Ob auch der Nordwind stürme wild und rauh, In ihm sind stets die Lüfte mild und lau; Man glaubt, wenn man durchwandelt seine Beete, Daß in den Widder stets die Sonne trete.<sup>2</sup>)

Denselben Lustort feierte Said in folgenden Zeilen:

Sieh den Strom dort! durch den Garten Gleitet er wie eine Schlange!
Lausch den Böglein! auf den Zweigen Preisen Gott sie mit Gefange.
Wie im Rausche bebt das Laub,
Stolz, daß es so herrlich prange;
Die Narzisse blickt verliebt
Auf der Anemone Wange
Und der Winemone Wange

<sup>1)</sup> Maffari I, 387.

<sup>2)</sup> All Banan II, 297.

Du genieß in Glück und Frieden Diese Reize, Herr, noch lange!1)

Auch in der Umgegend von Valencia besaß Al= mansur eine Villa inmitten herrlicher Gärten. Ein Araber, der sie später im Zustande des Verfalls be= juchte, erzählt von ihr in blumenreicher Rede: "Ich erhielt eines Tages eine Einladung in die Munia des Almansur zu Valencia, welche von vollendeter Schönheit ist und in beren Reizen der Dit= wie der Nordwind schwelgen, wenngleich ihr Bau verfallen ist und das Unglück eine Zeit lang seinen Wohnsitz in ihrem Vorhof aufgeschlagen. Als ich sie betrat, hatte eben der Morgen sie mit seinem Gewande be= kleidet und die Schönheit ihre ganze Macht in ihr entfaltet. In ihrer Mitte befand sich ein Saal, dessen Thuren sich nach dem Garten zu öffneten; diesem waren die Gewänder mit goldenen Karnießen gegürtet und es ergoß sich durch ihn ein Bach wie ein gezücktes Schwert, im Schlangenlaufe dahinglei= tend und an den Ufern mit Bäumen bepflanzt; der Saal aber glänzte wie eine, ihrem Gatten zugeführte Braut und auf ihn hat einer ber Dichter von Ba= lencia, als er sich mit einigen Beziren dort befand, die folgenden Verse verfaßt:



<sup>1)</sup> Makkari I, 384. Ein weggefallener Bers enthält das oft wiederholte Bild, daß der Garten lächelnd die weißen Zähne der Anthemis oder Camilla zeigt.

Bohlauf, vom Beine ichent mir ein, Indeg im reichen Bluthenkleide Die Gärten strahlen und auf ihm Thauperlen bligen als Geschmeide! In diesem Saale schenk mir ein, Dem hehren gleich bem himmelszelt! Bom Antlit Derer, die ich liebe, Wird er, so wie vom Mond, erhellt. Die Sonne läßt durch ihre Strahlen Des Gartens Kleid im Goldglanz glühn, Und in der Tropfen feuchten Schimmer Blinkt hell des Erdgewandes Grün. Milchstraßengleich hat burch die Beete Das Bächlein feine Flut ergoffen Und leuchtend reih'n an seinem Bord sich Die Sterne unfrer Festgenoffen.

Ich fand in diesem Saale eine Gesellschaft von jungen Leuten, schön wie Paradicsesknaben, die dort ein wonniges Leben, wie in den Gärten Edens führten. Bei ihnen ließ ich meine Reisekameele Halt machen und sah mich mit der Erfüllung aller meiner Bünsche wie mit einem Halsbande geschmückt. Wir genossen den ganzen Tag die Wonnen dieses Aufenthaltes und wehrten uns, als es dunkelte, gegen den Uebersall des Schlafes. So verbrachten wir denn eine Nacht, schön, als wäre die Morgenröthe aus ihr geformt; die Zweize schwankten hin und her wie schlanke Gestalten von Schönen, die Milchstraße glich einem

Strome, die Sterne des himmels ichienen Blüthen zu sein, die Plejaden waren wie eine Hand, die uns zuwinkte, und Utarid (Merkur) schien uns Freuden= botschaft zu bringen. — Am folgenden Tage besuchte ich den Rais Abu Abdurrahman und erwähnte im Laufe des Gespräches unserer Lustbarkeit von der vor= hergehenden Nacht. Da sprach er: "Was will der Reiz eines Ortes bedeuten, deffen Bewohner hinweg= geschwunden, dessen Schönheit das Geschick zerstört hat und von dem nur noch Reste übrig geblieben? Ich habe diese Villa gekannt, als ihr Ban und ihre Einrichtung eben vollendet waren. Eines Tages, da die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hatte und die Erde sich mit ihrem Golde schmückte, war mir eine Einladung Almansur's dorthin zugekommen. Ihr folgend, jah ich daselbst schwankende Baumwipfel und Blüthen, deren Schönheit von denen, die sie pflückten, beschämt wurde; der Wein ging dort gleich einer Sonne auf und unter und die edelsten Ge= schlechter Arabiens bildeten die Gesellschaft. Winke Almansurs harrten hundert Sklaven, deren keiner, mit Ausnahme von Vieren, mehr als zehn Jahre zählte; diese trugen Wein umber, der in den Bechern wie Perlen und Rubinen glänzte; wir aber weilten dort wie im Himmel, indeß die Stern= schnuppen mit uns liebkosten. Almansur spendete an jenem Tage mehr als zwanzigtausend Geschenke und theilte Lehngüter aus". So sprach Abn Abdur=

rahman; dann ergoß er sich in Klagen um jene Zeit und strömte den Kummer seines Herzens aus".1)

Weithin war das Thal des Guadalquivir rings um Cordova mit Schlössern und Lustsissen der Chalisen und Großen, so wie mit össentlichen Gärten und Vergnügungsorten übersäet, und noch leben viele dieser Localitäten in den Gesängen der Dichter, wie in dem Preise der Geschichtschreiber sort. So das Schloß Damascus; der Palast des Persers; die Villa Rußasa, schon von Abdurrahman I. angelegt und mit prächtigen Gärten voll erotischer Pflanzen umgeben; das Lusthaus der Noria oder des Schöpfrades, von Abdurrahman III. gebant; der Palast des Abu Jahja, auf Bogen über dem Guadalquivir ruhend; die Villa des Zubair<sup>2</sup>) und viele andere.<sup>3</sup>)

Nähere Schilderungen der letzterwähnten Architekturwerke sind nicht vorhanden und selbst die vielen,
auf Einzelheiten eingehenden, Kunden über Az-Zahra
sagen nichts Ausdrückliches über den Styl, der bei
den Lurusbauten der Dmajjadenzeit zur Anwendung
kam. Indessen läßt sich durch Zusammenfassung der
bei arabischen Schriftstellern zerstreuten Andeutungen
mit genügender Sicherheit ein Schluß in dieser Hin-

<sup>1)</sup> Maffari I, 436.

<sup>2)</sup> Richt alle diese Gebäude gehören der Omajjadenzeit an; der Palast des Abu Jahja ist unter den Muwahiden, die Villa des Zubair unter den Murabiten erbaut worden; doch schien es zweckmäßig, hier alles auf Cordova Bezug habende zusammenzustellen.

<sup>3)</sup> Maffari I, 445, 306, 308, 309, 380, 414.

sicht thun. Daß in Einzelheiten auch hier byzanti= nischer Einfluß Statt fand, kann nicht bezweifelt werden; es geht dies aus dem Berichte über den Bau von Az=Zahra und aus der Notiz hervor, Ab= durrahman III. habe Werkmeister aus Constantinopel bei seinen Palastanlagen beschäftigt.1) Dieser Gin= fluß beschränkte sich jedoch im Wesentlichen auf die Decorationen, die Anwendung oder Nachbildung an= tifer Säulen, den Mosaifschmuck u. f. w.; der Grundriß und die architektonische Form dagegen wurden durch die Forderungen der Morgenländischen Sitten bestimmt. Es ist in aller Hinsicht anzunehmen, die spanischen Araber seien durch diese Bedürfnisse sowohl als durch die eigenthümliche Richtung ihrer Phantafie schon früh auf jene Art der Bauanlagen geführt wor= den, als deren vollkommenstes noch erhaltenes Beispiel die Alhambra dasteht. Das Characteristische dieser Anlagen besteht in den offenen, hallenumfäum= ten Höfen, um welche fich Gale und Gemächer rei= hen, sodann in der vielfältigen Benutzung des Wassers, welches kleine Seen oder Teiche inmitten derselben bildet, oder in Fontainenform aus Brunnenbecken emporsprüht. Unter dem fast tropischen Himmel An= dalusiens verlangten die Araber Wohnungen, die ih= nen in schattenden Gemächern Zuflucht vor der Son= nenglut boten, aber zugleich dem lauen Fächeln der

<sup>1)</sup> Maffari I, 380.

Lüfte überall Zutritt verstatteten; unbedecte Hofe, um während der fühleren Tageszeit in ihnen am klaren Wasserspiegel zu ruhen, oder dem Murmeln des Springsquells zu lauschen. Daß nun diesen Forderungen schon die Schlösser der Omajjadenzeit entsprachen, geht aus der Beschreibung des Alcazars von Cordova hervor, nach welcher Wasser in alle Höfe des Gebäudes geleitet wurde und sich in Teiche, Cisternen und marmorne Becken vertheilte. 1) den Arabern hier eine Erinnerung an ihr früheres Wüstenleben vorschwebte, an ihr abendliches Lagern um den ersehnten Brunnen, so verewigten sie in ih= ren Palästen noch eine andere ähnliche Reminiscenz. Es springt Jedem, der die noch erhaltenen spanisch= arabischen Schlösser betritt, in die Augen, wie ihre Corridore und Zimmer die Form von Zelten nach= ahmen. Obgleich nun kein ausdrückliches Zeugniß uns in Stand setzt, diese Eigenthümlichkeit schon den frühsten Bauten zuzuschreiben, so scheint sich dieselbe doch nur zu erklären, wenn man annimmt, sie sei entstanden, als die Nomaden ihr bewegliches Dach mit einem festen Hause vertauschten und jenes bei diesem zum Vorbilde nahmen. — Von der Aehnlich= keit, welche die Omajjaden=Paläste mit den späteren derartigen Bauten hatten, zeugt auch die Erwähnung der Thürme, wobei man sogleich an den Comares=

<sup>1)</sup> Maffari I, 303.

thurm der Alhambra erinnert wird, und der Kubba's, d. h. Ruppelpavillons oder Säle mit gewöldtem Dach, dergleichen der Schwesternsaal. Beider gedenkt Ihn Zeidun, wo er von Az-Zahra redet. 1) Die Rubba's scheinen besonders als Audienzsäle gedient zu haben. Wenn die Fürsten nach orientalischer Sitte den Klagen ihrer Unterthanen Gehör gaben und Recht sprachen, nahmen sie mit ihren Hosseuten dort Platz; die Kubba ward nach außen mit einer Halbthür oder einem Gitter abgesperrt, und vor demselben hatte das Volk seinen Stand oder erging sich, bis es zur Audienz gelangte, in den umliegenden Corridoren, Hösen und Gärten. 2)

Neber die angewendeten Drnamente, diesen so wessentlichen Bestandtheil der arabischen Architektur, läßt sich nur Weniges mit voller Sicherheit sagen. Daß die Mosaik von kleinen gefärdten Stein= und Glas= würfeln einen Hauptbestandtheil derselben gebildet habe, darf aus den Bruchstücken von Fesisssa gesichlossen werden, die man unter den Trümmern von Uz-Zahra gefunden. Da Ihn Hayan der großen Massen von Gyps Erwähnung thut, welche bei dem Bau verwendet worden seien, daß er auf ähnliche

2) Marmol Carvajal, Descripcion de Africa, II, 31. — Su Batuta IV, 403.

<sup>1)</sup> Loci Ibn Zeiduni, ed. Weyers. Seite 22, Zeile 12. — S. auch Script. arab. loci de Abbadidis, ed. Dozy I, 142. Maffari I, 372.

<sup>3)</sup> Maffari I, 373.

Weise, wie später in der Alhambra, zur Decoration gebraucht wurde, nämlich zu Stuccaturen von der Art, wie Ibn Chaldun sie schildert, indem er sagt, man ziere die Wände mit Gebilden von Gpps, in= dem man letzteren noch im Zustande der Feuchtigkeit mit eisernen Werkzeugen modellire und ihm mannich= fache Gestalten gebe. 1) Wir müssen uns demnach Wände, Decken und Arkaden der Schlösser aus der Omajjadenzeit als reich mit Fesifisa-Mosaik überdeckt vorstellen. Sterne, Zweige, Blätter und Ranken, vielverschlungen und von Koran=Inschriften ober Ge= dichten durchflochten, werden rings in glänzenden Farben geschimmert haben, und neben diesen flachen Ornamenten wird vergoldeter Stuck und vielfarbiger Gyps über die Wölbungen der Säulengänge und Kuppeln, wie über die Wände von Hallen und Sälen ausgeschüttet gewesen sein, um die gestickten Tep= piche und seidenen Gewebe in fürstlichen Zelten nach= zuahmen. Ob auch die Azulejos, d. h. farbige Fapenceplatten oder glasirte Ziegelsteine?) schon in dieser früheren Zeit, so wie später zur Ausschmückung der Wände, namentlich des unteren Theiles derselben, verwandt wurden, vermögen wir nicht zu sagen. In der Moschee von Cordova kommen sie in der Capelle von Villaviciosa vor und bilden, ganz wie die Alhambra es zeigt, mit ihren verschiedenfarbigen Fel=

<sup>1)</sup> Ibn Chalbune Prolegomena II, 321.

<sup>2)</sup> Maffari I, 124. — Ibn Batuta II, 130. III, 79.

dern durch kunstvolle Zusammensetzung Sterne, Sechsecke und vielfache sonstige geometrische Figuren; doch läßt sich die Zeit, welcher die Ausschmückung dieser Capelle angehört, nicht mit Sicherheit bestimmen; nur mit Wahrscheinlichkeit kann man sie in die Herrscherveriode des großen Almansur (also gegen das Ende des 10. Jahrhunderts) verlegen, da die arabischen Autoren, welche sich so aussührlich über alle Beränderungen und Verschönerungen der Moschee verbreiten, von keiner späteren berichten.

Ein Mißgeschick ohne Gleichen hat über den Denkmalen der Omajjadenzeit gewaltet, und fast räthselhaft erscheint das spurlose Verschwinden so vieler herrlicher Bauten, deren ehemalige Eristenz doch durch das übereinstimmende Zeugniß von Historiographie, Reisebeschreibung und Numismatik des glaubigt wird. Man könnte versucht sein, dasselbe aus der Insolidität des Materials und Mangelhaftigkeit der Construction zu erklären, welche die Zersstrung leicht gemacht hätten; indessen die Betrachtung, von welcher enormen Festigkeit die Umfassungsmanern der Moschee von Cordova mit ihren hervortretenden Verstärfungen sind, steht dieser Erklärung im Wege; und wollte man einwenden, die Paläste seien nicht wie die Moscheen aus Bruch- und Vack-

<sup>1)</sup> lieber Münzen, die in Uz-Zahra geschlagen worden, s. das Werk Espagne, par Lavallée, Paris 1844. T. I, p. 218, und Antiguedades de Espana T. II, p. 22.

steinen, sondern aus einer Composition von Erde und Kalk (Tapia) aufgeführt worden, so zeigen die Mauern der Alhambra, welche Eisenfestigkeit man auch dieser Masse zu geben wußte. Es bleibt daher nichts übrig, als der vernichtenden Menschenhand, den Kriegszügen afrikanischer wie driftlicher Groberer die Schuld dieser beispiellosen Berwüstung zuzuschreiben. Namentlich litt die Stadt bei der Eroberung durch die Berbern i. J. 1013 in außerordentlichem Maße. Die schönften Paläste wurden damals ein Raub der "Endlich habe ich erfahren — schrieb Flammen. später Ibn Hazm — was aus meinem prächtigen Palaste im Bilat=Mogith geworden ist. Jemand, der aus Cordova fam, hat mir erzählt, daß nichts, als ein Trümmerhaufen von ihm übrig geblieben. Ach! ich weiß auch, was aus meinen Weibern ge= worden ist; die einen liegen im Grabe, die anderen führen ein irrendes Leben in fernen Gegenden".1) Der Alcazar der Chalifen scheint gleichfalls schon vor der Einnahme durch die Christen Ruine gewesen zu sein, denn es wird uns berichtet, der Dichter Abul Aasi Galib sei, als er eines Tages am Guadalquivir geseffen, in die Berse ausgebrochen:

O Schloß, wie viele Pracht hast du umfangen! In Schutt und Trümmer bist du nun zergangen. Viel Könige bewohnten dich; nun hat

<sup>1)</sup> Dozy, histoire III, 309.

Db ihrem Haupt gekreis't des Himmels Rad. Was: wollt ihr noch? Nehmt, was ihr mögt, auf Erden,

Bu Trümmern muß es endlich Alles werden. 1)

Auch die vielen Schlöffer und Villen in der Umge= bung von Cordova waren schon im 11. Jahrhundert zum großen Theil verfallen, wie folgende Stelle aus dem arabischen Commentar zu Ibn Zeiduns Gedichten zeigt: "An diesen Lustorten — heißt es hier — hatten einst die Omajjaden glückliche Tage und Nächte ver= bracht; in Schark ul Ikab ergötzten sie sich und sa= hen den Blitzen zu, welche aus den Wolfen zuckten; in dem Thale von Rugafa führten sie ein frohes Leben, das einer ewigen Hochzeitsfeier glich; sie ver= ichlossen in Mahbes Nasihin den Warnungen vor drohendem Unheil ihr Ohr und waren in A3=Zahra, geblendet von all der Pracht um sie her, taub gegen den Ruf, der ihnen drohende Gefahr verkündete, bis endlich der Tod sie von dort hinwegführte und ihnen statt der Wonnen jener Aufenthalte die duf= tenden Essenzen gab, mit denen man die Leichen be= sprengt. Nun liegen jene Lustplätze verödet, fie wer= den Abends nur von frächzenden Bögeln besucht, dienen den Wölfen und Enlen als Zufluchtsorte und erschallen von den Stimmen bofer Geifter, so daß

<sup>1)</sup> Maffari I, 358.

der Held wie der Feigling scheu an ihnen vorüber= eilt. So sind alle Werke der Menschenhand ver= gänglich, und wer auf Irdisches vertraut, der hat seine Hoffnung auf einen Morgennebel, auf ein leeres Trugbild gestellt".1)

Trop aller dieser Verheerungen der früheren Zeit muß die Chalisenresidenz dei der Einnahme durch den heiligen Ferdinand noch sehr beträchtliche Werke arabischer Architektur besessen haben.<sup>2</sup>) Seitdem verschwanden auch sie die Moschee und das Gesmäuer des Alcazar, in dem einst die surchtbare Insquisition ihr Tribunal aufgeschlagen. Wer heute die verödeten Gassen des armseligen Cordova und seinen Umgegend durchstreift, erblickt wohl hier und da einen Schutthausen, ein verfallnes Vad, ein Wandornament aus arabischer Zeit,<sup>3</sup>) aber fragt sich umsonst, wohin jene Riesenstadt geschwunden, die sich einst mit hunzbert und dreizehntausend Häusern, dreitausend Mossichen, dreihundert Bädern und achtundzwanzig Vorstädten des Guadalquivir hindehnte; verges

<sup>1)</sup> Ibn Zeidun, ed. Weyers pag. 25.

<sup>2)</sup> In der Chronik des heiligen Ferdinand (Salamanca 1540) sucht man vergebens Nachrichten über dieselben. Außer der Moschee wird keines darin erwähnt.

<sup>3)</sup> Reste arabischer Architektur sinden sich noch in der sog. Casa de las campanas und im Hause des Grafen del Aguila. Die Capelle des Hospitals del Cardinal scheint eine ehemalige Moschee zu sein.

<sup>4)</sup> Al Bayan 247. Dozy, histoire III, 91. Wiewehl an der außerordentslichen Ausdehnung von Cordova nicht zu zweiseln ist, kann man doch kaum umhin, die Zahlenangabe der Moscheen für byperbolisch zu halten, namentlich wenn man erwägt, daß das gewaltige Kairo deren nur dreihundert aufzuweisen hat.

bens sucht er die Tausende schlanker Minarete mit ihren Rundbalkonen über das unermeßliche Häusersmeer emporragend, die Paläste, Terrassen und Höse voll hochwipfliger Cypressen und Palmen, die zahlslosen Villen und Landhäuser, weithin aus Olivensgebüsch und Weinlauben hervorschimmernd. Die Fluren umher, einst mit dreitausend Dörfern übersset, ihr ein Sarten der üppigsten Vegetation, sind wieder halb zur Wüste geworden, und nur noch hier und da redet ein Schöpfrad, Wasser auf die versdorrten Felder gießend, von der Werkthätigkeit der Araber.

Noch spärlicher, als in der Hauptstadt des Chalifenreiches, haben sich im übrigen Spanien Denkmale der Omajjadenzeit erhalten. Keine Spur ist
übrig geblieben von den prächtigen Schlössern, welche
um die Mitte des 9. Jahrhunderts im südlichen Andalusien mächtigen, vom Chalifat fast unabhängigen
Familien zum Wohnsitz dienten, z. B. von denen des
Ibn Schalia, die ein Dichter also besang: "Die Paläste unseres Gebieters sind nach dem Vorbilde der
Paradieses-Schlösser gebaut und schließen alle Wonnen in sich; in ihnen sieht man Säle, die auf keiner
Stütze ruhen, Säle, deren Marmor von Gold eingesaßt ist".2) Ein berühmtes Bauwerk war die
große Moschee, welche Abdurrahman II. gegen die

<sup>1)</sup> Maffari I, 299.

<sup>2)</sup> Dozy, histoire II, 263.

Mitte des neunten Jahrhunderts in Sevilla errichtet hatte. Als dieselbe vollendet war, so erzählen die Araber, träumte Abdurrahman, er trete in das hei= lige Gebäude ein und finde in der Kibla den Pro= pheten todt und in ein Leichentuch gehüllt. Erwachen war er sehr traurig, befragte die Wahr= fager um die Bedeutung seines Traums und erhielt von ihnen die Antwort, die Feier des Gottesdienstes werde in dieser Moschee aufhören. Bald darauf nahmen die Normannen Sevilla ein und die Deutung des Traumes ging in Erfüllung. Die wilden Feinde wollten sogar die Moschee zerstören, schleu= derten brennende Pfeile auf das Dach und häuften Zündstoffe in einem der Schiffe auf, aber als fie dieselben in Brand stecken wollten trat ihnen von der Seite des Mihrab her ein Engel in Geftalt eines Jünglings von außerordentlicher Schönheit entgegen und trieb sie zurück. So war die Moschee gerettet, denn kurz nachher mußten die Normannen Sevilla räumen.1) Vielleicht stand dieses Gebäude auf der nämlichen Stelle, wo später von den Muwahiden eine große Moschee, dann die heutige Cathedrale erbaut wurde, und so könnten sich Reste von ihr in dem Vorhof oder den Mauern der letzteren erhalten haben, welche zum Theil arabische Architektur zeigen. — Wahrscheinlich der Omajjadenzeit gehören

<sup>1)</sup> Dozy, recherches II, 286.

einige alte Bäber in Valencia, Barcelona, Murcia und Granada an. Die letteren, obgleich jehr ver= fallen, geben noch einen deutlichen Begriff von der Einrichtung eines Arabischen Bades. Gin Gingangs= hof, von Gemächern umgeben, die zum Entkleiden dienten, führt in mehrere Säle mit Baffins, in welche durch kleine Deffnungen an der gewölbten Decke ein dämmerndes Licht von oben fällt. Wie die schweren Gurten über den Säulen dieser Säle auf die frühere Zeit der arabischen Kunst hinweisen, so findet das= selbe bei den wuchtigen Hufeisenbogen und antik= geformten Säulen der Einsiedelei del Cristo de la luz in Toledo Statt, welche einer Wiederholung der Moschee von Cordova in sehr verkleinertem Maßstabe ähnlich sieht; besgleichen bei dem alten Visagra-Thore daselbst, durch welches die Christen nach der Erobe= rung in die Stadt einzogen. 1) Auch trägt eine Nische mit reichem Arabeskenschmuck in der Kathe= drale von Tarragona durch die Jahreszahl 960 ihre Entstehungszeit zur Schau; vermuthlich war sie der Mihrab der ehemaligen Moschee.

Ein fast noch größerer Sturm der Verwüstung hat die zahlreichen Bauten der prachtliebenden Fürs sten zu Boden geworfen, welche nach dem Sturze der Omajsaden Spanien beherrschten. Besonders verheerend ist sein Wüthen in Sevilla gewesen.

<sup>1</sup> Beträchtliche Reste sehr alter arabischer Architektur sinden sich noch zu Lolebo in dem Hause Nr. 17 der Calle de las Tornerias.

Während die Chalifen=Residenz mehr und mehr ver= fiel, erhob sich diese Stadt zur glänzenoften Andalusiens. Von den Reizen ihrer Umgebung sprechen die Araber mit Entzücken; eine Strecke von vierundzwanzig (arabischen) Meilen konnte man sich auf ihrem, von Luftfähnen und Fischerbooten belebten Strome, der mit dem Euphrat, Tigris und Ril verglichen wurde, stets im Schatten von Fruchthainen dem Gesange der Vögel lauschend, schaukeln.1) Gleich der umliegenden Gegend ward zur Zeit der Muhammedaner auch die Stadt felbst wegen ihrer mannichfaltigen Reize gepriesen. Zehn Farafangen weit erblickte man auf beiden Ufern des Guadalquivir eine unaufhör= liche Folge von Gebäuden, stattlichen Lustsitzen und hohen Thürmen.2) Die Häuser im Innern Sevilla's waren durch die Solidität ihrer Bauart und Eleganz der Einrichtung berühmt; fast alle hatten in ihren Höfen fließendes Wasser, Drangen= und Citronenbäume.3). Verschiedene derselben, die sich in ziemlich gutem Zustande bis auf den heutigen Tag erhalten haben, können einen Begriff vom arabischen Hause geben, das in der Anordnung seiner Theile große Aehnlichkeit mit dem der Alten hatte. Gine Vorhalle (ustuwan,4) span. zaguan), dann ein

<sup>1)</sup> Maffari I, 128.

<sup>2)</sup> Derf. I, 128.

<sup>3)</sup> Derf. II, 144.

<sup>4)</sup> Ibn Batuta IV, 5.

innerer Hof (saha, 1) span. patio), in dessen Mitte sich ein, von immergrünen Bäumen umgebener Spring-brunnen besindet und aus dessen Säulenhalle man in die ringsum liegenden Gemächer tritt, ist ihm eigenthümlich. In größeren Häusern befanden sich mehrere solcher Höse.

Jur höchsten Blüthe gelangte Sevilla unter den Herrschern vom Hause Abdad. Namentlich war es, nach dem Zeugniß eines Arabers, der edle König Al Motamid, der es zur schönsten aller Städte machte.<sup>2</sup>) In der Lebensbeschreibung und den Gestichten des letzteren sind die Schlösser der Abbadiden mit zaubervollen Farben geschildert und noch in seinem düsteren Kerfer zu Agmat dachte der Entthronte mit schwärmerischer Sehnsucht an sie zurück. Unter ihnen lag Az=Zahi am Guadalquivir inmitten von Oliven= und anderen Bäumen, Az=Zahir gleichsalls am Flusse, Al=Mubarak dagegen innerhalb der Stadt<sup>3</sup>) und vielleicht an der Stelle des heutigen

<sup>1)</sup> Wie es scheint wurde der Hof der Moscheen Ssahn genannt (Ibn Batuta IV, 367. Makkari I, 360); der Hof oder Patio der Paläste und Häuser das. gegen Saha, denn so werden in der Inschrift des Schwesternsaals zu Granada der Löwen- und Myrthenhof bezeichnet. Noch will ich hier bemerken, daß in dem oben Band I, 243 mitgetheilten Gedichte der vierte Bers eigentlich von "Hösen (Sahat) der Paläste" redet. In der That ist dies, wenn man sich die Beschaffenheit der arabischen Wohngebäude vergegenwärtigt, bezeichnend und malerisch, aber für den deutschen Leser, der mit dem Worte eine ganz andere und wenig poetische Vorstellung verbindet, schien es besser, einen allgemeineren Ausbruck zu substitutien.

<sup>2)</sup> Scriptor. arabum loci de Abbadidis I, 76.

<sup>3)</sup> Daf. I, 141, 142, 145. Abb ul Bahid S. 87.

Alcazar, in dem sich Theile von ihm erhalten haben könnten. Ferner werden die Paläste At Tadsch, Al Wahid, Az=Borana, Al=Mozainija genannt. Ueber den Grundrif aller dieser Gebäude kann nach den darüber gegebenen Andeutungen im Allgemeinen kein Zweifel bestehen. Aus der Hindeutung auf Teiche, an denen der König ruhte, auf Thürme, in deren Gemächern er wohnte, auf Kubba's oder Kuppelpa= villons 1) läßt sich auf weitläufige Anlagen mit offenen Höfen und Wafferbaffins schließen, um welche sich Thurme mit fürstlichen Zimmern, Gäle mit gewölbten Decken reihten; und die Erwähnung von Gärten in der Nähe der Gemächer2) zeigt, daß die freie Natur etwa auf dieselbe Art in den Bau gezogen war, wie dies noch heute im Generalife zu sehen ist. Man denke sich diese Gärten voll Duft und Laubgrün, ein ineinander geschlungenes Dicicht von Myrthen und Dleandern, Rosen und Jasmin, Granaten und Drangen, dazwischen plätschernde Springbrunnen und Marmorbaffins, deren flare Fluten all die Pracht zurückspiegeln; umher die Hallen, die Friese der Arkaden, die Decken, Pendentifs und Säulenkapitäle mit dem reichsten Arabeskenschmuck rother, blauer und goldener Stuccaturen besäet, mit polygonischen Figuren im buntesten Formenspiel, Blumengewinden und Laubverschlingungen

<sup>1)</sup> Abbad. I, 142, Ann. 411. — 146, Ann. 429.

<sup>2)</sup> Daf. I, 84, 85, 96.

überschüttet; selbst die Fußböden von Apulejos und eingelegtem Marmor glänzend, die Eingangsportale, Bogen, Saalecken und Plasonds mit vielgestaltigen Draperien von Gyps behängt; auf azurblauem Grunde in goldenen Buchstaben die Verse der bezrühmtesten Dichter leuchtend. Eine dieser Inschriften, ein Gedicht von Ihn Hamdis, dem Sicilianer, welches einen Palast Al Motamids schmückte, ist uns erhalten worden. Es lautet:

Sei gegrüßt, Palast! bestimmt ward dir durch Gottes Machtbeschlüsse,

Daß von Jahr zu Jahr sich beine Herrlichkeit erneuen müsse!

Heil'ges Haus! selbst Moses hätte, der nach Weise der Propheten

Gott von Antlitz sah, dich anders nicht als unbeschuht betreten.

Dich bewohnt ein Fürst, vor welchem Alle, die nach Glück und Segen

Trachten, ihrer Dromedare Sättel auf den Boden legen.

In dem Rauschen beiner Pforten, die sich schallend für die Gäste

Aufthun, scheint der Ruf zu tonen: Seid willkommen hier auf's beste!

Glauben muß man, daß die Künstler aus den mannigfachen Gaben,

Die den hohen Herrscher zieren, deinen Bau gebildet haben,

- Aus der mächt'gen Bruft des Fürsten deinen Umfang, aus dem Glanze
- Seines Blicks das Licht, das strahlend ruht auf beinem Mauerkranze,
- Aus dem Ruhme seiner Thaten beiner Zinnen stolzes Ragen
- Und dein Fundament aus seiner Langmuth, die so viel ertragen;
- Dein Empfangsaal aber, dessen Dach die himmelswölbung spaltet,
- Ward aus seiner Herrschergröße von der Bauherrn Hand gestaltet.
  - Den Palast des Chosru läßt durch seinen Glanz dies Schloß vergeffen;
- Weithin überstrahlt es jenen, ihm kann sich kein andres messen.
- So wie Salomo hat unser Herrscher bei des Ban's Beginnen
- Und Vollendung nicht gescheut die Zauberkunst der bofen Dschinnen.
- Für den Künstler war die Sonne, also scheint's, die Farbenschale,
- Drin er seinen Pinfel tauchte, daß er diese Gale male;
- Die Figuren auf den Bildern scheinen lebend sich zu regen,
- Ob sie gleich in Stille ruhen und nicht Hand noch Fuß bewegen.
- Sinkt, geblendet von dem Schimmer, scheu der Blick gur Erde nieder,

So erquickt er an des Herrschers freundlich-mildem Licht sich wieder. 1)

Wie aus dem letzten Theile dieses Gedichtes her= vorgeht, waren Gemälde mit Darstellungen lebender Wesen ein nicht ungewöhnlicher Schmuck der Paläste. Ibn Chaldun fagt, zu seiner Zeit hätten die Muham= medaner Andalusiens in Folge ihres vielkachen Ver= kehrs mit den Chriften die Sitte angenommen, die Wände ihrer Häuser und Schlösser mit Gemälden zu schmücken.2) Indessen, mag es auch wahr sein, daß Nachahmung des Nachbarvolkes diese specielle Art der Ornamentation besonders bei ihnen in Schwung gebracht, so ist doch gewiß, daß die spanischen Araber in Bezug auf bildliche Darstellungen sich schon von früh an keine Scrupel gemacht haben. In der Mitte des neunten Jahrhunderts war an dem Thore von Toledo eine Statue aufgestellt.3) In der Moschee von Cordova, und zwar in der sogenannten Capelle Villaviciosa, sind noch heute die Gestalten von ru= henden Löwen vorhanden, die als Consolen der Bo= gen dienen und an deren arabischem Ursprung kein Zweifel obwaltet. Daß in eben dieser altheiligen Moschee sogar Abbildungen der sieben Schläfer von Ephesus und des Raben Noah's 4) zu sehen waren, daß Ab=

<sup>1)</sup> Maffari I, 321.

<sup>2)</sup> Ibn Chalbun's Prolegomena I, 267.

<sup>3)</sup> Dozy, histoire II, 272.

<sup>4)</sup> Maffari I, 367.

durrahman III. das Lustschloß Az=Zahra mit dem Bilde seiner Geliebten schmückte und auf einem eben dort befindlichen Brunnenbecken zwölf, in der Werkstatt zu Cordova gefertigte Thiergestalten aufstellen ließ, ist erwähnt worden. Eine, neuerdings in San Estevan de Gormaz entdeckte Fahne, deren Inschrift den Namen Hischams II. trägt, ift mit einem männlichen und einem weiblichen Bildnisse, außerdem mit Bildern von Bögeln und vierfüßigen Thieren ge= schmückt.1) In dem Schlosse des Wasserrades westlich von Cordova befand sich ein vielbewunderter gol= dener Löwe, in deffen Angenhöhlen zwei Edelsteine glänzten,2) und unter den Trümmern von Az=Zahra hat sich ein bronzener Hirsch gefunden, den jetzt das Museum von Cordova aufbewahrt. Solche Thierfiguren, aus beren Rachen Wasser strömte, scheinen fast zum nothwendigen Zubehör der Paläste gezählt worden zu sein, so häufig werden sie erwähnt. In einem Gedichte des Ibn Kazman ift abermals ron einem wasserspeienden Löwen die Rede.3) Eines der Schlösser All Motamids hatte einen filbernen, am Rande eines Teiches stehenden Glephanten aufzuweisen,4) und in dem Palaste Seradschib zu Gilves

1.000

<sup>1)</sup> Diese Jahne wird im archäologischen Museum der Afabemie der Gefchichte zu Madrid gezeigt.

<sup>2)</sup> Maffari I, 371.

<sup>3) 36</sup>n Chalbun's Prolegomena III, 405.

<sup>4)</sup> Maffari II, 612.

sah man Bildsäulen von Pferden 1) und Löwen, ja von schönen Weibern. 2)

Auch die anderen zahlreichen Dynastien, welche im eilften Jahrhundert die Erbichaft des Chalifats unter sich getheilt hatten, so wie die Großen ihres Reiches besaßen Paläste und Lufthäuser, die an Pracht zum Theil hinter denen der Abaddiden nicht zurückstanden. So wird das herrliche Schloß So= madihia erwähnt, das Al Motaßim, Fürst von Al= meria, in seiner Hauptstadt, damals einer der glän= zendsten und bevölkertsten von Spanien erbauen ließ;3) so die Almunia oder Villa des Ibn Abdul Aziz bei Valencia, welche von den Arabern als einer der rei= zendsten Orte der Welt geschildert wird und eine Zeit lang dem Cid zum Aufenthalte diente;4) fo das Haus der Fröhlichkeit (dar us Sorur) in Sara= gossa,5) jo endlich der Wunderbau des letzten Königs von Toledo, Al Mamun, ein mit ungeheuern Kosten aufgeführter Palast. In der Mitte eines Teiches, der sich im Hofe dieses Gebäudes befand, ließ Al Mamun einen Pavillon errichten; durch eine kunft= volle Maschinerie ward das Wasser in der Art nach oben getrieben, daß es sich niederfallend zu allen

<sup>1)</sup> Script. arab. loci de Abadd. I, 183.

<sup>2)</sup> Dozy, histoire IV, 146.

<sup>3)</sup> Maffari I, 442.

<sup>4)</sup> Malo de Molina, Rodrigo el Campeador, Madrid 1857, pag. 103 unb apend. 175.

<sup>5)</sup> Maffari I, 350.

Seiten um den Kiosk ergoß. In diesem Pavillon pflegte Al Mamun, rings von den Fluten umgeben, zu sitzen, ohne daß er von denselben berührt wurde; er konnte unter dem Wasser sogar Licht anzünden. Einst war er eben dort in Schlummer gesunken, als er eine Stimme hörte, die folgende Verse sprach:

Wie? Bauten für die Ewigkeit, ihr Menschen, baut ihr,

Da kurz doch euer Weilen ist? Zu viel vertraut ihr. Genug des Schattens gibt euch das Trakgesträuch, Denn morgen schon vielleicht von hinnen ruft man euch.

Bald darauf verlor er sein Reich, indem Toledo von den Christen erobert ward.<sup>1</sup>)

Nicht allein Fürsten, sondern auch Privatleute errichteten prächtige Paläste mit enormen Kosten, wie man denn z. B. in Valencia die Summen, welche Einzelne für einen solchen Bau verwendet hatten, auf hunderttausend Goldstücke schätzte. Ein besonderer Luxus ward mit den Thüren getrieben, die mit Gold überkleidet wurden.<sup>2</sup>)

Es ist üblich geworden, von einer Periode des maurischen Baustyls zu reden, welche mit der Eroberung Andalusiens durch die Murabiten beginnen, mit dem Untergange Granada's enden soll. Doch

<sup>1)</sup> Ibn Batrun, S. 278.

<sup>2)</sup> Dict. des vêtemens des Arabes, par Dozy, pag. 285.

ist diese Bezeichnung übel gewählt. Der Name Mauren wurde von den dristlichen Spaniern, die in möglichst großer Unwissenheit über ihre Glaubens= feinde lebten, allen Muhammedanern ohne Unterschied der Nation, welcher sie angehörten, beigelegt und ist in dieser Bedeutung in die übrigen europäischen Spra= chen übergegangen. Wenn man aber von einer mau= rischen Architektur rebet, so will man sie von der ara= bischen unterscheiden und meint darunter eine folche, welche Bewohner Mauritaniens, Berbern zu Urhebern und Pflegern gehabt habe. Nun war die Mu= hammedanische Bevölkerung Spaniens von Anfang an sehr gemischt gewesen, schon unter den ersten Er= oberern hatten sich zahlreiche Volksstämme aus Rord= afrika befunden, und fort und fort lebten diese neben den Arabern in großer Anzahl auf der Halbinsel, wie denn auch unter den kleinen Herrschergeschlech= tern des elften Jahrhunderts mehrere von berberi= schem Ursprung waren. Aber in ganz Spanien, auf dem Lande wie in den Städten, herrschte die ara= bische Civilisation vor. Die Berberfürsten, welche auf Bildung Anspruch machten, z. B. die Aftasiden von Badajoz, der König von Granada, arabisirten sich und schämten sich ihrer Herkunft.1) Was irgend in Literatur und Kunft geleistet ward, ging von den Arabern aus, eine berartige Thätigkeit der Berbern,

<sup>1)</sup> Dozy IV, 4 u. 30.

welche bei Jenen im Rufe von Barbaren standen, fand nicht Statt und wenn die Mauren überhaupt einen Plat in der Kunstgeschichte einnehmen sollen, so kann man sie nur als Verwüster von Cordova, als Plünderer und Zerstörer von Az-Zahra nennen. Die architektonischen Unternehmungen einiger Fürsten dieses Geschlechtes sind jedenfalls im Styl und nach dem Vorbilde arabischer Bauten, wahrscheinlich auch von arabischen Werkleuten ausgeführt worden. Mit den Kriegszügen und der Herrschaft der Murabiten kam ein neuer Zufluß mauritanischer Bevölkerung nach Spanien, aber das erwähnte Verhältniß ward dadurch nicht verrückt; die eben erst aus dem Zustande der Wildheit hervortretenden Eroberer brachten keine Kunft mit sich und bedienten sich daher, wenn sie Bauten errichten ließen, der Eingeborenen, welche natürlich ihrer bisherigen Kunstweise treu blieben. Ganz derselbe Fall trat nach der Eroberung Spa= niens durch die Muwahiden ein; diese, namentlich die großen Herrscher Abd = ul = Mumen und Jussuf wurden überdies alsbald die eifrigsten Freunde und Förderer arabischer Cultur, und kein Schatten von Grund berechtigt zu der Annahme, sie hätten ihre Bauten lieber von roben Afrikanern ausführen lassen, als von den, auf den Schultern so vieler Vorgänger stehenden, hochausgebildeten Architekten Andalusiens. Am allerwenigsten endlich paßt der Name der "maurischen" auf die Kunstperiode, welche sich unter

den Naßriden in Granada aufthat, denn diese Königsfamilie war uralt-arabischer Herkunft; ihr Stifter
Ihn ul Ahmar nannte einen der Gefährten Muhammeds seinen Ahnherren, 1) seine Nachfolger machten
Granada zu einem Hauptsitze arabischer Bildung,
und wenngleich in der Stadt maurische Einwohner
nicht fehlten, so ist es doch völlig unstatthaft, diesen
eine andere Thätigkeit bei der Erbauung der Alhambra, als die von Handlangern, zuzuschreiben. Drientalische Schriftsteller selbst sind so weit entsernt, der
letzteren einen afrikanischen Ursprung beizulegen, daß
sie vielmehr von Alhambra-ähnlichen Schlössern in
Afrika sagen, sie seien im "Andalusischen Style" aufgeführt. 2)

Die Eigenthümlichkeit der sogenannten maurischen Bauweise, von welcher man meint, sie trete etwa mit dem zwölften Sahrhundert zuerst auf, soll in dem Reichthum des Schmucks, der Anwendung von Stuck und Azulejos und in der mannichsaltigen Form der Bogen bestehen, welche nicht mehr bloß huseisenzartig, sondern nach oben zugespitzt, auch vielsach auszgeschnitten und gezackt seien. Allein Stuckaturen kommen schon\* über den Thüren des Theiles der Mossche von Cordova vor, welchen Almansur anbaute; da Spys in enormen Massen bei der Errichtung von



<sup>1)</sup> Makkari I, 292. Dozy, histoire I, 270. Ibn Chaldun's Prolegomena, I, 298.

<sup>2)</sup> Maffari II, 814.

Az=Zahra gebraucht wurde, so ist anzunehmen, daß fie bei der Ausschmückung dieses Palastes eine Hauptrolle gespielt haben, in Fülle und reicher Ausbildung endlich finden sie sich, so wie die Azulejos, in der Capelle von Villaviciofa, die man kaum später als in das Ende des zehnten Jahrhunderts setzen kann. Was die Bogen betrifft, so finden sich deren mit der Neigung, über die Kreisform hinauszugehen und mit mannichfachen Ausschnitten schon in dem von Hakem II. erbauten Theile der genannten Moschee. Von einer wesentlichen Umwandlung des Charafters der arabischen Architektur seit dem zwölften Jahrhundert kann daher nicht die Rede sein, vielmehr muß angenommen werden, derselbe habe sich, nach Neberwindung der byzantinischen Einflüsse, der Hauptsache nach schon in der zweiten Hälfte des zehnten festgestellt. Allerdings scheint man später mehr nach Leichtigkeit der Bogen, nach Zierlichkeit und Eleganz gestrebt zu haben und daß in Einzelheiten der Ge= schmack im Laufe der Zeit mehrfach wechseln, mithin auch Modificationen der Details herbeiführen mußte, liegt in der Natur der Sache; wenn man daher von verschiedenen Phasen des arabischen Baustyls reden will, so mag nichts dagegen einzuwenden sein; immer bleibt jedoch zu bedenken, daß die Aenderungen, welche derselbe erfuhr, sich im Einzelnen nicht genau ver= folgen laffen, indem nur drei erhebliche und wohler= haltene Monumente arabischer Kunft, über deren

Entstehungszeit kein Zweifel waltet, in Spanien vorshanden sind, eine Moschee aus der ersten, eine Misnaret aus der mittleren und ein Palast aus der letzeten Zeit.

Die wichtigste Bauunternehmung des zwölften Jahrhunderts, von der wir Kenntniß haben, war die Errichtung einer großen Moschee mit hoher Minaret in Sevilla durch Jakub Almansur den Muwahiden. Ein arabischer Historifer erzählt: "Im Jahre 593 (1196-97 n. Chr.) kehrte der Beherrscher der Gläu= bigen nach Sevilla zurück, vollendete dort den Bau der (drei Jahre zuvor von ihm gegründeten) Moschee mit ihrer Minaret und schmückte die Höhe der letz= teren mit sehr schönen Augeln in Gestalt von Früch= ten. Die Größe bieser Augeln kann man daraus entnehmen, daß die mittlere von ihnen sich nicht eher durch das Thor des Muezzin bringen ließ, als bis bessen unterer Theil durch Einreißen der Steine er= weitert worden war. Der Künftler, der die Rugeln verfertigt hatte und sie oben aufstellte, war Abu Leis der Sicilier; ihre Vergoldung kostete hunderttausend Uebereinstimmend hiermit spricht Golddinare." 1) Makkari von der Minaret von Sevilla, welche Jakub al Mansur erbaut habe und welche in den Ländern des Islam von keiner anderen an Größe übertroffen ward, 2) und die Chronif des heil. Ferdinand schil=

N DOWN

<sup>1)</sup> Al. Kartas ed. Tornberg 1, 151.

<sup>2)</sup> Maffari I, 128.

dert dieselbe in dem Zustande, wie die Eroberer sie vorfanden: "Ueber dem Thurme befindet fich ein an= derer von acht Klafter Höhe, der mit wunderbarer Kunst gebaut ift und vier Augeln, eine über der an= deren, trägt. Diese Kugeln sind so groß, von so trefflicher Arbeit und so schön, daß, wie ich glaube, auf der ganzen Welt nicht ihres gleichen gefunden werden. Die oberste von ihnen ist die kleinste, die zweite etwas und die dritte viel größer; die vierte aber hat einen so gewaltigen Umfang und ift so kunstvoll gearbeitet, daß man sie gesehen haben muß, um es zu glauben. Wenn die Sonne diese Rugeln bescheint, strahlen sie so hell, daß sie mehr als eine Tagereise weit erblickt werden."3) Diese Minaret hat sich in der berühmten Giralda erhalten, einem vierectigen, seines früheren Rugelschmucks entkleideten und durch einen neuen Auffatz etwas entstellten, Thurm, dessen unterer Theil aus Bruchsteinen, der mittlere aus Ziegeln, der obere aus Tapia besteht. Zum Schmuck der Außenseite dienen viele zierliche Doppelfenster, deren verschiedenartig ausgeschnittene Bogen auf kleinen Marmorjäulen ruhen und zwischen denen glafirte Ziegelsteine auf den Mauerflächen ein reiches Gewebe mannichfacher Zierrathen bilden. Die Beschreibung des großen, von Abdurrahman III. ge= bauten, Moscheenthurms von Cordova, welcher gleich=

<sup>1)</sup> Chronica del sancto rey D. Fernando. Salamanca 1540. Cap. 73.

pissäulen getragenen Fensterbogen, so wie den Ku=
geln auf seiner Spike 1) einen sehr ähnlichen Anblick
darzeboten haben muß, führt zu der naheliegenden Annahme, daß die Giralda in ihrem unteren ächten Theile uns die Form der Minarete darstelle, welche von früh an in Spanien üblich gewesen.

Die Fensterbogen des Sevillanischen Thurms spiten sich zum Theil nach oben zu, eine Bildung, die später vielfach erscheint, jedoch auch der vorhergehenden Zeit keineswegs fremd gewesen war und sich z. B. an den Seiten des, beträchtlich älteren Thores von Visagra zu Toledo findet. Bekanntlich tritt dieselbe bereits im neunten Jahrhundert in der Tulunmoschee zu Kairo auf, und sie scheint seitdem, wenn nicht schon früher, Gemeingut der muhammedanischen Kunft ge= wesen zu sein. Die Araber behandelten den Bogen vielfach als bloßes Ornament und formten ihn aus einer Stuckmaffe, welche zwischen die senkrechten Pfei= ler eingesetzt wurde. Daher mußte schon der Trieb nach Mannichfaltigkeit auf verschiedenartige Bildungen desselben führen und es wäre zu verwundern gewesen, wenn man nicht mit der runden Gestalt die spitze hätte abwechseln lassen. Nie dagegen ist der Spit= bogen von einem muhammedanischen Volk als we=

<sup>1)</sup> S. Edrist II, 62 und Morales, Antiguedades de Espana, Cordoba pag. 54. Letterer sah noch die alte Minaret von Cordova, die erst 1593 burch eine Reparatur zu Grunde gerichtet warb.

fentlicher Theil eines architektonischen Systems behandelt worden, und da erst in der systematischen Anwendung seine Wichtigkeit für die Baukunst besteht, so hieße es, sich durch den Schein irre führen lassen, wenn man seinem Vorkommen bei den Arabern eine weitgreisende Bedeutung beilegen oder dasselbe mit dem Entstehen des germanischen Styls in Verbindung bringen wollte.

Die große Moschee Sevilla's, von der sich nur einige Reste in den unteren Mauern der heutigen Kathedrale erhalten haben, die aber bis ins fünfzehnte Sahrhundert dem christlichen Cultus diente, war außen mit stattlichen Zinnen gekrönt, innen mit weißen Platten belegt. Ihr sehr kunstreich verziertes Dach ruhte, gleich dem der Moschee von Cordova, auf antisen Marmorsäulen, woraus man schließen möchte, das Gebäude sei gleichfalls schon in der ersten Zeit der arabischen Herrschaft aufgeführt und von Sakub al Mansur nur restaurirt worden.

Vielfach über die pyrenäische Halbinsel zerstreut finden sich noch Gebäude und Bautrümmer, welche in Structur und Drnamenten die Hand oder den Einfluß der Araber verrathen, doch sind selten sichere Daten vorhanden, aus denen sich auf ihre Entste-hungszeit schließen ließe. Die Gegenden, welche den Muhammedanern entrissen wurden, bewahrten

<sup>1)</sup> Ortiz y Zuniga, Anales de Sevilla. Madrid 1677. pag. 21.

die frühere Kunstweise noch lange; nicht allein die Morisken bauten und zierten ihre Häuser fort und fort in der Weise ihrer Bäter, auch die Christen fan= den Gefallen an der Gemächlichkeit solcher Wohnun= gen und richteten die ihrigen nach der nämlichen Art ein. Noch im sechszehnten Jahrhundert war die be= zaubernde Pracht, der sinnberückende Reiz arabischer Paläste unter den Spaniern sprichwörtlich geworden, und der ascetische Luis de Leon preis't denjenigen glücklich, der sich gegen die Verführungen der Welt jo gestählt habe, daß er nicht mehr "das goldene, auf Jaspissäulen gestützte Dach, den Bau des weisen Mohren" bewundere. Oft sind nun diese späteren, erft zur Zeit der dristlichen Herrschaft entstandenen Werke schwer von den früheren zu unterscheiden. Selbst Koran = Inschriften beweisen hier nichts, da die Morisken, jo lange ihnen freie Religionsübung und der Gebrauch ihrer Sprache gestattet war, un= streitig die Wände ihrer Wohnungen mit frommen Sprüchen bedeckten. Besonders schwierig wird die Unterscheidung da, wo Neubauten auf dem Boden älterer Gebäude und mit Benutzung derfelben Statt gefunden haben. Hierher gehört der Alcazar von Sevilla, in seinem jetzigen Zuftande ein Gewirr von Höfen, Sälen, Gängen und Gemächern, dem Plan und großentheils der Decoration nach den sonst be= fannten arabischen Bauanlagen entsprechend. Die Inschrift über der Hauptfacade sagt, König Pedro

(ber Granjame) habe das Gebäude errichten laffen, indessen war sein Werk offenbar keine neue Construction von Grund auf, sondern nur eine Reparatur älterer Theile unter Hinzufügung neuer.1) Schon die Omajjaden scheinen einen Palaft in Sevilla gehabt zu haben;2) von den verschiedenen Schlössern der Abbadiden ift die Rede gewesen; auch unter den Muwahiden=Bauten wird eine Festung mit Palästen und Kubba's erwähnt,3) aber von keinem dieser Gebäude läßt sich mit Bestimmtheit sagen, daß es auf der Stelle des heutigen Alcazar gelegen habe. Nach der Eroberung der Stadt nahm der heilige Ferdinand seinen Aufenthalt im "Alcazar"4) und hier ist wohl unstreitig der nämliche Palast gemeint, den Don Pedro renovirte und umbaute. — Reich vor allen an Resten arabischer Architektur ist Toledo; die wohl= erhaltenen, wie die schöne puerta del Sol und die ehemalige Synagoge Maria la blanca lassen sich jedoch nicht mit Sicherheit in die Zeit vor der Eroberung durch die Christen setzen. Auf dem höchsten Felsen über der Stadt, welcher heute den Alcazar

<sup>1)</sup> Nach Ortiz de Zuniga ließ Don Pedro "ein neues Gebäude in dem Alcazar von Sevilla aufführen, während ein Theil des alten eingeriffen wurde."
(Anales do Sevilla, Madrid 1677, pag. 210.

<sup>2)</sup> Dozy, Hist. II, 247.

<sup>3)</sup> Abd ul Wahid, 212. Diefer Munvahiden-Bau soll am Guadalquivit gelegen haben. Der jetige Alcazar liegt nun zwar in einiger Entfernung vom Fluffe, indeffen könnte er sich ehemals mit den zu ihm gehörigen Gebäuden und Gärten sehr füglich bis dahin erstreckt haben.

<sup>4)</sup> Chronica del sancto rey D. Fernando. Salamanca 1540 cap. 70.

trägt, scheint schon im achten Jahrhundert ein festes Schloß gegründet worden zu fein;1) auch bei Gele= genheit des Falles von Toledo wird von einem solchen geredet, welches die ganze Umgegend beherrschte,2) aber die gegenwärtig dort zerfallenden Ruinen von Karls V. Palast lassen kaum noch arabische Mauer= theile erkennen. — Eben so verschwunden ist das Wunderwerk der beiden Gifternen, welche fich in ge= nau berechneten Zeiträumen beim Wachsen des Mon= des mehr und mehr mit Waffer füllten, beim Ab= nehmen desselben wieder leerten, so daß sie Zahl und Stunde jedes Monatstages angaben.3) — Die Rui= nen unweit des Tajo, welche den Namen "Paläste der Prinzessin Galiana" führen, sind mehr durch die romantischen, mit ihnen verknüpften Sagen interessant, als durch ihre Zacken-Bogen und Ornamente. — Vergebens sucht man nach einem Reft von dem Schlosse, dem Arsenal, den Thurmen, Moscheen und Muni= tionshäusern von Gibraltar, welche noch in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts den Gläubigen mit Stolz und Bewunderung erfüllten, wenn er dieses Bollwerk des Islam besuchte.4) — Die Alcazars von Segovia und Cintra haben wohl wenig Reste ihrer

<sup>1)</sup> Ibn al Kutia im Journ. asiat. 1853, I, 463.

<sup>2)</sup> Dozy, recherches pag. 193.

<sup>3)</sup> Maffari I, 127.

<sup>4) 36</sup>n Batuta IV, 355.

ursprünglichen Architektur bewahrt; Alcalá de Guadaira bei Sevilla dagegen rühmt sich noch einer wohlerhaltenen arabischen Burg.

Bu den bedeutenosten Städten gehörte, nament= lich während der letten Zeiten der muhammedani= schen Herrschaft, der Haupthafen Granada's, das starke und feste Malaga. Chriftliche Schriftsteller, welche dasselbe zur Zeit der Moslimen oder unmittelbar nach der Eroberung besuchten, sprachen mit Bewunderung von seinen Gebäuden und Festungswerken, wie von den Reizen seiner Umgebung. Eine, mit vielen star= fen Thürmen besetzte, Mauer, deren hohe Bruftwehr wieder mit vielen Zinnen gekrönt war, umgab die Stadt. Am Ende der letzteren und am Anfange der Höhe lag eine Alcazaba, d. h. ein festes Schloß, von doppelten starken Mauern und zweiunddreißig riesenhohen Thürmen umringt. Höher steigend, ge= langte man zu bem Castell Gibralfaro, das, auf dem Gipfel liegend, für uneinnehmbar galt. In dem ebenen Theile der Stadt befand sich eine andere, mit sechs hohen Thürmen versehene Festung, welche das Castell des Genuesen hieß, und sodann am Meer ein großes, gleichfalls gethürmtes Gebäude, die Tarazanas oder das Arsenal (Dar as Sanaa). "Die vielen Thürme und gewaltigen Bauten, welche in diesen vier Festungen und auf den Mauern errichtet find — jagt Fernando del Pulgar — lassen erken=

nen, daß großgefinnte Männer sie in alten Zeiten zum Schutze der Bewohner errichtet haben. Und außer der Schönheit, welche das Meer und die Ge= bäude ihr verleihen, bietet die Stadt dem Blicke ein Bild des größten Reizes dar durch die Gärten, die Palmen, Citronen=, Drangen= und anderen Bäume, welche sich im größten Ueberfluß sowohl innerhalb ihrer Mauern als in den Vorstädten und der ganzen Umgebung finden".1) — Die, gegenwärtig noch in Malaga vorhandenen Reste aus arabischer Zeit be= schränken sich auf die Tarazana, an deren Südseite sich ein eleganter Hufeisenbogen mit der Inschrift: "es ist kein Sieger außer Gott" findet; auf die Trümmer der Alcazaba und des Gibralfaro (d. h. Berg des Pharus) und den Thurm der Kirche von Santiago, einer ehemaligen Moschee. Von der Haupt= moschee, deren Sof wegen seiner Schönheit berühmt und mit Drangenbäumen von außerordentlicher Höhe bepflanzt war,2) scheint in der Cathedrale, welche an deren Stelle getreten, kein Theil übrig geblieben zu sein. — Interessante Ueberbleibsel eines, an steilem Felsenhang aufragenden Schlosses, vielleicht derselben Festung, in der sich die Söhne Al Motamids so ta=

<sup>1)</sup> Hernando del Pulgar, Cronica de los Rey es católicos por Hernando del Pulgar. cap. 85. — ©. auch Crónica de D. Pedro Nino. Madrid 1782 pag. 53.

<sup>2) 36</sup>n Batuta IV, 367.

pfer vertheidigten, finden sich in Ronda "jener hochgelegenen Stadt, welcher die Wolken als Turban und die Ströme als Wehrgehänge dienen".1) — Einzelne in Glockenthürme verwandelte Minarete sind noch in verschiedenen spanischen Städten vorhanden, wie in Carmona der von S. Maria, in Sevilla die von S. Marcos und S. Catalina. In S. Salvador baselbst fagt eine Marmortafel, welche im Innern des Thurmes eingemauert ist, der König Al Motamid habe den oberen Theil der Minaret, welcher durch ein Erdbeben ein= gestürzt, im Jahre 472 wieder aufrichten lassen. In den Kirchen S. Andrés und S. Lorenzo eben dort scheinen die kleinen Ausbaue mit Auppeln im Güden Reste von Mihrabs zu sein. Auch S. Juan de la Palma in Sevilla war ursprünglich eine Moschee, deren Minaret laut einer an der Außenwand befind= lichen kufischen Inschrift, eine der Gemahlinnen des Motamid erbauen ließ.2) Neben folder Erinnerung an die Glanzzeit der Stadt unter den Abbadiden er= weckt diese Kirche auch andere an die Schreckenstage

<sup>1)</sup> Abulfeda, Geographie, S. 166. Ronda, durch seine in der Welt einzige Lage Jedem, der est gesehen, gewiß unvergeslich, wird von den Arabern malerisch beschrieben. Ihn Chakan nennt sie "eine hochgelegene, schwer zu erklimmende Stadt, deren Zinnen den Gestirnen benachbart sind. Von ihr strömen Quellen herab, deren Sturz ein Getöse wie Donner oder Sturmgebrause hervvorbringt; dann werden diese Quellen zu einem Flusse, der sich wie eine Schlange um die Seiten der Burg windet und ihre Unzugänglichkeit und Festigkeit noch erhöht." (Scriptorum Arab. loci. de Abbadidis I, 55.

<sup>2)</sup> Memorial historico espanol T. II. Madrid 1851. pag. 394 u. 396.

der Inquisition. Nach der Legende erhob sich eine in derselben beigesetzte Leiche aus ihrem Grabe und klagte einen reichen Juden bei dem furchtbaren Trisbunal an, weil sie ihn die unbesleckte Empfängniß der heiligen Jungfrau hatte läugnen hören; die Insquisition zog den Lästerer sofort ein und verbrannte ihn. —

## XVI.

Vierhundert Jahre früher, als in Spanien, endete die Herrschaft der Muhammedaner in Sicilien. Wie diese Insel schon das große Schlachtfeld der alten Völker gewesen war, auf dem Athen mit Sy= rafus, Griechen mit Karthagern, Barbaren mit Romern gekämpft hatten, so wütheten hier auch in der Folgezeit verheerende Kriege der Normannen, Deutschen, Aragonesen und Franzosen. Aber während sich aus den Stürmen jener früheren Kämpfe noch immer beträchtliche Reste dorischer Kunst, die erhabenen Tempel von Agrigent und Segeste, die Theater von Syrafus und Taormina, gerettet haben, find die, um mehr als ein Jahrtausend jüngeren, Bauten der Araber fast bis auf die letzte Spur verschwunden. Von diesen besitzen wir nur sehr dürftige und allgemeine Nachrichten; immerhin genügende, um an ihrer Menge und Pracht keinen Zweifel übrig zu laffen. Die Biographie des, auf Sicilien geborenen St. Phi= laretus (1020-1070), welche noch zur Zeit der Muhammedanischen Herrschaft verfaßt ist, hebt die vielen Tempel, die bewundernswürdige Größe und Schonheit der, in den Hauptstädten der Insel befindlichen

Gebäude hervor, indem sie jedoch hinzufügt, unter denselben zeichneten sich besonders die Bauwerke der Alten aus.1) Nach Ibn Haufal hatte Palermo in der Mitte des zehnten Sahrhunderts mehr als drei= hundert Moscheen, darunter eine, welche siebentausend Menschen faßte.2) Ein Diplom Rogers vom Jahre 1090 spricht von den vielen und umfangreichen Rui= nen Saracenischer Städte und Schlösser, von den Trümmern ihrer mit wunderbarer Kunst erbauten, für das üppigste Leben geschaffenen Paläste.3) Groß waren bemnach die Verwüstungen der dreißigjährigen Eroberungsfriege gewesen, definnerachtet geht aus den Werken des Edrisi, Ibn Dichobeir und Hugo Falcandus, welche alle drei zur Normannenzeit ge= schrieben sind, hervor, daß noch um die Mitte und gegen Ende bes zwölften Jahrhunderts ein großer Theil Siciliens das Gepräge arabischer Cultur be= wahrt hatte. Die beiden ersten rühmen fast bei je= der Stadt, deren fie Erwähnung thun, die Moscheen, Prachtgebäude und Bäder; und unmöglich konnten diese alle oder mehrentheils in der kurzen Zeit seit

<sup>1)</sup> Acta Sanct. Bollandi I, April. 607: Multa etiam sunt sacra et religiosa templa. At vero mira est pulcritudo ac magnitudo aedificiorum, quae in maximis urbibus conspiciuntur, atque ex his satis illustria ac praeclara censentur, quae ab antiquis mira arte posita sunt.

<sup>2)</sup> Biblioteca arabo-sicula, ed. Amari pag. 6.

<sup>3)</sup> Pirrhi Sicilia sacra, I, 695. Quis enim visâ castillorum et civitatum ampla et diffusa ruina et palatiorum suorum studio mirabili compositorum ingenti destructione percognita, Saracenorum, quorum usibus superfluis haec deserviebant, etc.

der Einnahme der Infel entstanden sein. Die Schilderung, welche Falcandus von Palermo entwirft, er= innert lebhaft an ähnliche, die uns von Granada und Sevilla aufbewahrt sind, und weif't auf die Araber als Haupturheber der gepriesenen Reize hin. "Wer — heißt es hier — vermag die staunenswer= then Gebäude diefer herrlichen Stadt, wer der überalt sprudeknden Quellen füße Fülle, wer der immer grünen Bäume Anmuth oder die, den Bedürfniffen ber Bürger in Ueberfluß Waffer zuführenden Aquäducte genügend zu bewundern? wer den Ruhm der herr= lichen Ebene, welche sich zwischen den Mauern der Stadt und den Bergen vier Meilen weit erftrect, mit dem verdienten Lobe zu preisen? D beglücktes, für alle Zeit preiswürdiges Thal, das in seinem Schoof jede Gattung von Bäumen und Früchten birgt, das allein alle Wonnen der Erde umschließt, das mit den Reizen seines wolluftvollen Anblicks Jeden so umstrickt, daß wer es nur einmal gesehen sich kaum durch irgend eine Verlockung anderswohin ziehen läßt! Denn dort sieht man Weinberge von ebenso strotender Fruchtbarkeit des Bodens wie üppi= gem Wuchse der edlen Reben; dort find Gärten von überschwänglichem Reichthum verschiedener Früchte, dort Thürme, zur Bewachung der Gärten wie zu fchwelgerischem Sinnengenuß errichtet, dort auch hurtige Wafferräder, durch deren behende nieder= und wieder emporsteigende Krüge die Brunnen ausge-

schöpft und nahliegende Cisternen angefüllt werden, von wo dann die Gewässer nach allen Seiten hin riefeln. — Blickt man von hier empor zu den man= nigfaltigen Arten der Bäume, so gewahrt man Gra= natäpfel, die, ihre Kerne innen verbergend, sich nach außen mit harter Rinde gegen die Rauhheit der Luft schützen; Citronen von dreifach verschiedener Sub= stanz, indem ihre Schale in Farbe und Duft zu glü= hen scheint, ihr innerster Kern mit seinem sauern Safte Ralte verrath, der zwischen jenen beiden ge= legene Theil aber eine gemäßigte Temperatur zeigt. Dort sieht man auch Limonen, zum Würzen ber Speisen geeignet, und Drangen, die, wenn auch mit erfrischendem Safte erfüllt, doch mehr durch ihre Schönheit das Auge entzücken als für den Genuß bestimmt zu sein scheinen. Diese fallen, auch wenn gereift, nur schwer von den Zweigen, und, wenn neue nachwachsen, sträuben sich die alten, ihnen zu wei= chen; so findet man denn zugleich an demselben Baum die schon hochgefärbten Früchte des dritten Jahres, die noch grünen des zweiten und die Blüthen des gegenwärtigen. Dieser Baum, beständig im Schmuck der Jugend prangend, wird weder durch das unfrucht= bare Greisenalter des Winters entstellt, noch raubt ihm hereinbrechender Frost das Laub, sondern mit immer grünenden Blättern trägt er die Milde des Frühlings zur Schau. Was aber soll ich die Ruffe der Mandelbäume, oder der Feigen verschiedene Arten,

oder die Oliven aufzählen, welche Del zum Würzen der Speisen und zur Nährung der Lampenflammen spenden? Was soll ich reden von den länglichen Scheiden des Johannisbrodbaums und seiner unedlen Frucht, die mit ihrer schalen Süße dem Gaumen der Bauern und Knaben schmeichelt? Lieber betrachte die erhabenen Häupter der Palmen und die Datteln, welche von ihren höchsten Wipfeln herniederhängen! Wendest du den Blick, so begegnen dir Saatselder voll jenes wunderbaren Schilfes, das die Eingeborenen Zuckerrohr nennen, diesen Namen von der Süßigkeit des inneren Sastes ableitend. Die gemeinen Früchte, die sich auch bei uns sinden, hier hinzuzusügen scheint mir überflüssig."1)

Dieses grünende und blühende Eden denke man sich von hochgezinnten Schlössern überragt, Moscheenstuppeln und schlanke Minarete aus dem Laubmeer hervortauchend, Lusthäuser mit plätschernden Springbrunnen in Myrthen= und Drangendickicht versteckt, oder zwischen Aloën und indischen Feigen von steilen Felshöhen auf das dunkelblau wogende Meer hinabschauend, so hat man ein Bild von Sicilien zur Zeit der Araber, ja noch der Normannen. Denn umstrickt von den zauberhaften Reizen des südlichen Landes, suchten sich die letzten bald wohnlich auf der Inseleinzurichten, bereuten die barbarische Wut, mit der

<sup>1)</sup> Hugonis Falcandi hist, in ben Rerum Sicularum Scriptores, Francofurti 1579. pag. 640.

fie so viele herrliche Gebäude zerstört hatten und besgannen, die zertrümmerten Schlösser wieder herzusstellen, oder neue in deren Styl zu errichten. Sogar auf dem Festlande Italiens, namentlich an den sübslichen Küstenstrichen, welche häusigen Verkehr mit Sicilien hatten, fand man die saracenischen Wohnshäuser so behaglich, daß man sie nachbildete; wie denn in dem, einst mächtigen, Städtchen Ravello bei Amalsi mehrere nun verfallene Paläste ganz morgensländischen Charakter zeigen.

Unstreitig waren es arabische Architekten, welche solche, auf den seinsten sinnlichen Lebensgenuß berechente Schlösser für die Normannen ausführten. Bon der erlernten Weise abzuweichen fanden sie um so weniger Ursache, als ihre Auftraggeber sehr bald vrientalische Sitten angenommen hatten. Sie werden sich mithin in Grundriß und Ausschmückung der, ihnen übertragenen, Bauten an das Borbild der älteren saracenischen Villen gehalten haben; und, wenn kaum ein einziges Gebäude auf der Insel vorhanden ist, das sich mit voller Sicherheit in die Zeit der arabischen Herrschaft hinaufrücken ließe, so dürsen wir doch dreist einen Rückschluß von dem erst später Entstandenen auf das Frühere machen.

Die großartigen antiken Bauwerke Siciliens, welche uns noch heute zur Bewunderung hinreißen, damals aber in noch größerer Vollkommenheit dastehen muß= ten, scheinen den Muhammedanern in keinerlei Weise

als Borbild gedient zu haben. Es lag ihnen nahe, von den Säulen und anderen Bestandtheilen griechi= scher Tempel Gebrauch zu machen, aber ob sie es gethan, ist zweifelhaft. Das Baumaterial, das sie vorzugsweise anwandten, war eine Steinart, die sie Kiddan nannten; aus solchen Steinen, welche behauen wurden, war ganz Palermo aufgeführt. 1) Da= neben scheinen, wie sich aus manchen Mauerresten schließen läßt, Ziegeln in Anwendung gekommen zu sein. Im architektonischen Styl hatten die ficiliani= schen Gebäude durch die Höhe, Solidität und Massenhaftigkeit der Mauern, wie durch den Gebrauch des, bald mehr bald weniger in eine Spite auslaufenden Bogens, mit denen von Cairo Verwandtschaft, was sich aus dem politischen Zusammenhange der Insel mit Aegypten leicht erklärt. Die innere Anordnung und Einrichtung der Lusthäuser ähnelte jener, die uns aus Spanien her bekannt ist; offene arkaden=umges bene Höfe mit umliegenden Gemächern, Marmorbeden und springenden Brunnen boten hier wie dort. einen wonnevollen Aufenthalt zwischen Gärten, die mit den Blüthen und Früchten einer halb tropischen Vegetation prangten. In der Ausschmückung begeg= nen wir bunten Mosaikgebilden, honigzellen-artigen Wölbungen, verschlungenen Inschriften und vielge= staltigen Stuck-Ornamenten der Wände.

<sup>1)</sup> Ibn Jubair, ed. Wright Seite 336, Beile 5.

Ein Abglanz von der Pracht und den Reizen der Lustschlöffer Siciliens leuchtet uns noch aus den oben (G. 42) mitgetheilten Berfen entgegen, in welchen Abdurrahman aus Trapani die Villa Favara befun= gen hat. Ueber deren Anlage gibt jedoch das Ge= dicht keinen weiteren Aufschluß, als daß neun Wasser= ströme sich durch den Garten ergossen und daß sich daselbst inmitten eines Sees eine Drangen-bepflanzte Insel mit einem Pavillon befand. Diese Villa lag nahe bei Palermo unterhalb bes Monte Grifone, unfern zweier Quellen, welche zur Araberzeit den Namen der großen und kleinen Fawara (d. h. Quelle) führten. Ibn Dichubair führt daffelbe Schloß unter dem Namen Kaßr Dschafer an, 1) woraus man schlie= gen möchte, daß es von dem Emir Dschafer Ibn Jussuf (998-1019) ober einem anderen gleichnami= gen Saracenen gegründet und von König Roger, welchen Fazellus als den Erbauer nennt, nur wie= derhergestellt worden sei. 2) Allem Anschein nach meint auch Benjamin von Tudela, der Sicilien um das Jahr 1170 bereif'te, die Fawara, wenn er fagt: "Palermo ist der Sitz des Vicekönigs, deffen Palast Al-Hacina (Al-Hisn d. h. das feste Schloß) genannt Dieser Palast hat alle Arten von Fruchtbäumird. men aufzuweisen, so wie auch eine große, von einer Mauer eingefaßte Quelle und ein Wasserbeden, wel=

<sup>1)</sup> Ibn Dschubair 334.

<sup>2)</sup> Fazellus, in Rer. Sic. Scriptores 169.

ches Al-Behira heißt und viele Fische enthält. Die Barken des Königs sind mit Gilber und Gold ge= schmückt und immer bereit, um ihn und seine Bei= ber zu erlustigen." 1) Interessante Reste dieser aus= gedehnten Schloßanlage sind etwa eine halbe Stunde von Palermo nächst der Kirche San Ciro vorhanden. Dort wo die große Fawara am Abhange des, von vielen Höhlen zerklüfteten Felsens hervorsprudelt, ste= hen noch brei, aus Ziegelsteinen aufgemauerte Bogen, unterhalb deren die steinerne Umfassung eines gro-Ben Sees oder Teiches zu erkennen ift. Bon lette= rem stammt der Name Mare dolce her, welcher irr= thümlicher Weise jetzt der Quelle gegeben wird; noch heute heißen die öffentlichen Wasserbehälter in Da= mascus so wie die Marmor-Bassins in den Häusern daselbst Baharat, d. h. Meere. Am jenseitigen Ufer dieses nun ausgetrockneten künstlichen Sees, mehr nach dem Meere zu, liegen die umfangreichen Trüm= mer des Palastes, bei dem Volke Palermo's, welches behauptet, daß von hier aus ein unterirdischer Gang nach dem königlichen Schlosse innerhalb der Stadt führe, unter dem Namen Castello di Barbarossa be= kannt. Es ist ein großes viereckiges Gebäude mit weitem Hofe und überhöhten Nischen an der Außen= seite der Mauerflächen. Einige halb ruinirte Gemächer mit gewölbten Decken geben sich als Dampfbäber fund.

<sup>1)</sup> The itinerary of Benjamin of Tudela, ed. Asher I, 166.

Unter den Palästen, welche nach Ibn Dschubair die Hauptstadt Siciliens gleich einer, den Hals eines ungen Mädchens schmückenden Perlenschnur umga= ben, so daß der Normannenkönig sich stets von einem Zustort und Garten zum anderen zwischen Pavillons, Kiosken und Aussicht=Thürmen begeben konnte, 1) war auch das Schloß Al Manjurija. Ueber die Lage desselben läßt sich nicht einmal eine Vermu= thung aussprechen; wir kennen es nur aus zwei noch vorhandenen arabischen Gedichten zu seinem Preise, welche zeigen, wie sehr die saracenischen Schlösser auf Sicilien sowohl der ganzen Anlage nach als in den Einzelheiten den Palästen der Araber in Anda= lusien glichen. Ich sage mit Bedacht "saracenische" Schlösser; denn im orientalischen Styl und höchst wahrscheinlich von muhammedanischen Architekten ausgeführt, führen sie diesen Namen mit Recht, mögen sie auch erst zur Normannenzeit erbaut worden fein. Das eine der erwähnten Gedichte ist schon oben (S. 41) mitgetheilt worden, das andere von Ibn Beschrun folgt hier:

Bei Allah schwör' ichs! Majestät und Glanz Umstrahlen dieses Schloß des Sieges ganz!. Es ragt, ein Wunderwerk an Form und Bau, Mit hohen Säulen in das himmelsblau.

<sup>1)</sup> Ibn Dschubair ed. Wright 336.

Die Löwen sieh! ber Strom, den sie ergießen, Scheint' auß der Quelle Rewßer selbst zu sließen! Die Gärten dieses prächt'gen Schlosses hat Der Lenz geschmückt mit schimmerndem Brokat Und auf des Windes leisen Flügelschlägen, Wallt dir auß ihnen Ambraduft entgegen, Im grünen Lusthain neigen sich die besten Der Früchte zu dir nieder von den Aesten Und stets erschallt er von der Vögel Liedern, Wie sie sie sich Grüße bieten und erwidern. Roger, der Fürst, wie wenige nur waren, Der Kön'ge König unter den Cäsaren, Thront dort in Wonne, Glanz und Helbenstärke Inmitten der von ihm geschaffnen Werke.')

Also Gärten in unmittelbarer Nähe, wo nicht insmitten des Palastes; wasserspeiende Löwen, wie auf der Alhambra. Man ergänzt leicht die hallenumgesbenen Höfe mit den umliegenden Sälen, deren Bände von Azulejos schimmern, von deren Wölbungen sich stalaktitenförmige Gebilde herabsenken.

Der Bolognese Leo Alberti in seiner Beschreibung Siciliens erwähnt drei, eine Miglie von Palermogelegene, Saracenische Schlösser, deren zwei in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts, als er sie besuchte, schon Ruine waren, das dritte noch aufrecht stand. Das letztere schildert er ausführlich.

<sup>1)</sup> Bibl. Arab. sic. pag. 583.

Durch ein Thor mit vergoldeter Wölbung trat man in eine Vorhalle, dann durch ein zweites ähnliches in einen vierecfigen Raum, an deffen brei Seiten sich kleine Nischen vertieften und über den sich ein gewölbtes Dach spannte. In diesem, an Fußboden wie Wänden mit Marmortafeln geschmückten Raum war ein Brunnen, der sein Wasser in ein Marmor= beden ergoß; über ihm sah man in Mosaik einen Abler, zwei Pfauen und zwei Männer, die mit den Bogen nach Bögeln zielten. Bunt ausgelegte Rin= nen ließen dann die kleinen Wellen in andere Becken weiter strömen, bis sie sich in einen Fischteich vor dem Palaste ergossen. Ueberaus ergötlich war es, nach Alberti's Aussage, den frischen hellen Fluten zuzuschauen und zu lauschen, wie sie beständig jähen Falles rauschend auf die kunstvoll gearbeiteten Steine niedersanken, sich dann vereinigten und weiterflossen, indeß jene reizenden Mosaiffiguren, welche zum Theil Fische darstellten, durch sie hindurchschimmerten.1) In dieser Schilderung läßt sich die, noch jetzt vorhandene Villa la Zisa nicht verkennen, deren Name eine Verstümmelung des arabischen Al Aziza, d. h. die herrliche, ist. Bei dem Dorfe Olivuzza, in unmittel= barer Rähe der prachtvollen Gärten Butera und Serradifalco, liegt dieses Schloß, ein hohes längli=

<sup>1)</sup> Solche, mit Mosaik ausgelegte Bassins oder Rinnen, über die klares Wasser bahinströmt, sind im Orient, 3 B. in den Hausern von Damascus, sehr häusig.

ches, aus Duadern aufgeführtes, Viereck. Die Außen= mauer ist in drei Stockwerken durch Nischen profilirt, deren Wölbung sich dem Spithogen nähert. alterthümliche Inschrift, welche vormals das Kranz= gefimse umgab, nun aber durch dessen Abtheilung in Zinnen zum Theil zerstört ist, läßt auf den vornor= mannischen Ursprung des Gebäudes schließen. selbe hat übrigens durch Umbau so viel von seiner ehemaligen Gestalt eingebüßt, daß sein Hauptreiz für den Besucher gegenwärtig in dem wundervollen Blick von seinem Dache besteht, welcher nur von den noch weit herrlicheren Aussichten in Granada übertroffen wird. Wer in der Zisa eine ficilianische Alhambra zu findet erwartet, wird sich enttäuscht sehen. die Halle des Erdgeschosses stimmt, wenn auch sehr degradirt, doch im Wesentlichen mit Alberti's Schilderung überein. Die tropfsteinartigen Gehänge in den Nischenwölbungen über der Fontaine, die Inschrift an der Wand der Eingangshalle und einige der Arabesken könnten möglicher Weise noch aus arabischer Zeit sein, entschieden aber geben sich die Mosaikbilder, welche Pfauen und Jäger darstellen, als Normannenwerke kund. Das obere Stockwerk hatte ehemals eine viereckige Säulenhalle mit offenem Mittelraum und umliegenden Gemächern, doch ist in diesem ganzen Theil nur wenig von der ursprüngli= chen Einrichtung übrig geblieben. In der Mitte des gleichfalls verschwundenen Fischteichs, der vor dem

Haupteingange lag und in den sich der Brunnen der Halle ergoß, stand nach Alberti ein vierecfiger Pa= villon, durch eine Steinbrücke mit dem Lande ver= bunden. Dieses Lufthaus enthielt einen fleinen Saal mit zwei Fenstern, dann ein schönes Frauengemach mit drei Fenstern, in deren Mitte je eine Marmor= fäule zwei Bogen trug. Ein herrliches maurisches Gewölbe bedeckte das Gemach und der Fußboden war von Marmor. Auf Marmorstufen konnte man in das Waffer hinabsteigen. Rings um den Fisch= teich lag ein reizender Garten von Limonen-, Citro= nen=, Orangen= und anderen Fruchtbäumen. — sagt unser Bolognese weiter — fieht man in jener Gegend viele Ruinen, ja einige noch aufrecht stehende Gemäner, worans sich schließen läßt, daß hier einst große und prächtige Gebäude gestanden haben. In Wahrheit, ich glaube, daß ein edeldenkender Mensch diese theils zertrümmerten, theils den Einsturz drohenden Bauwerke nicht ohne große Betrübniß sehen fonnte".1)

Durch alles Angeführte ist die Vermuthung nahe gelegt, die Villa Al Aziza sei nur der Rest einer großartigen Schloßanlage, welche vielerlei Gebäude, Pavillons, Thürme, Gärten und Höfe in sich gesichlossen habe. In Ermangelung aller näheren Nachsrichten über die Beschaffenheit solcher Anlagen auf

15.000

<sup>1)</sup> Leandro Alberti, isole appartenenti alla Italia, Anhang zu seiner Descrizione di tutta Italia. Venezia 1567. pag. 53 ff.

Sicilien zur Zeit, als sie noch unversehrt dastanden, können die Schilderungen, welche Marmol Carvajal von verschiedenen Schlössern in Nordafrika entwirft, uns einen ungefähren Begriff von berfelben geben. Denn Alles weis't darauf hin, daß im Allgemeinen die sicilianischen Bauten von ihnen, wie von den spanischen, nicht sehr verschieden gewesen seien. "Der Umfreis des königlichen Palastes von Marokko — heißt es bei Marmol — umschließt mehrere große Höfe und prächtige Wohnungen für die Weiber des Gultans, wie auch folche, die für ihn selbst bestimmt find und in welchen die Schätze und Waffen aufbewahrt werden. In einem Theile diese Palastes befinden sich drei niedere Gale mit vergoldeten Rischen, und aus dem mittleren von ihnen, der durch drei Fontainen belebt wird, führen zwei Thuren in zwei schöne, mit Jasmin, Lorbeer, Myrthe und vielen an= deren duftenden Pflanzen und Blumen gefüllte Gärten. Die Gänge dieser Gärten sind von hölzernen, mit eisernen Spiten versehenen, Gittern eingefaßt, längs deren sich Weinreben und Fruchtbäume hinziehen. In einem derselben hat der Sultan sich einen, mit vielen Azulejos geschmückten, Teich anlegen lassen, der ihm zum Baden dient. In diesem Palaste sind ferner zwei reiche Kubba's (auch Mischwar's oder Rathszimmer von ihnen genannt), wo er Audienz ertheilt — — und ringsum liegen große Patio's, in denen das Volk am Tage der öffentlichen Audienz

zwischen schönen Springbrunnen unter Orangenbäumen und Myrthen umherwandelt".1)

Zur Linken des Weges von Palermo nach Mon= reale liegt ein hohes Mauerviereck von großen Bruch= steinen, an den Außenwänden mit Nischen geschmückt, von denen einige ben Bogen nach oben zuspitzen. Es gilt traditionell für ein altes saracenisches Schloß und wird schon von Boccaccio in der sechsten Novelle des fünften Tages mit dem Namen Cuba, d. i. Kubba oder Ruppelpavillon, 2) bezeichnet. Sein Inneres, fast ganz verwüstet oder umgestaltet, bietet kaum noch etwas bemerkenswerthes dar, außer einem tropfstein= förmigen Ansatz, der von der eingestürzten Ruppel zurückgeblieben. Schon in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts war die ehemalige Pracht von Cuba zum größten Theil verschwunden; nur nach älteren Berichten schildert Fazello sie so: "Dem (innerhalb Palermo's gelegenen) Palaft schloß sich außerhalb der Stadtmauern gegen Westen ein Frucht= hain von etwa zweitausend Schritten Umfang an. Dort prangten die anmuthigsten Gärten mit allen

1) Marmol Carvajal, Description de Africa II, 31.

<sup>2)</sup> Neber diese schon früher erwähnte Bedeutung des Wortes Kubba gibt Aufschluß der Engländer Windus in seiner Reise nach Mequinez S. 113: "In dem Palaste besinden sich mehrere Gebäude, welche sie Cobah's nennen. Diesielben sind viereckig und haben nach außen glatte Wände, außer an der Vorderseite, welche aus Abtheilungen von fünf oder sechs Bogen besteht; ihr Inneres besteht aus einer sehr großen und hohen Stube oder Halle, welche am Boden und an den Seiten fast bis zu Manneshöhe ausgelegt ist; oben die Kuppel ist kunstvoll bemalt und reich vergoldet; das Dach, mit grünen Ziegeln gedeckt, ershebt sich wie eine Pyramibe." Scriptor. loci de Abbad. ed. Dozy 1, 142.



möglichen Gattungen von Bäumen und mit nie ver= siegenden Gewässern. Hier und da waren Gebüsche, die von Lorbeer und Myrthe dufteten. Darinnen erstreckte sich vom Eingang bis zum Ausgang ein sehr langer Porticus mit vielen, ringsum offenen, gewölbten Pavillon's zur Ergötzung des Königs, deren einer noch heute unversehrt vorhanden ist. 1) In der Mitte des Gartens lag ein großer Fischteich, aus alten gewaltigen Duadern aufgebaut, worin lebende Fische eingeschlossen waren. Derselbe ist bis heute unzerstört, nur fehlen die Fische und das Wasser. Neben ihm ragte, und ragt noch heute, das pracht= volle Lustschloß der Könige empor, mit saracenischer Schrift auf dem Gipfel. Damit nichts an konigli= chem Luxus fehle, wurden auf der einen Seite dieses Fruchtgartens wilde Thiere fast jeder Gattung zur Ergötzung des Palastes gehalten. Aber dies Alles ist heute zerfallen und von Wein= und Gemüsegärten der Privatleute eingenommen. Nur der Umfang des Fruchtgartens läßt sich noch genau erkennen, weil der größte Theil der Mauern sich fast unversehrt erhal= ten hat. Wie ehemals so nennen die Palermitaner diesen Ort auch heute noch auf saracenisch Cuba."2)

<sup>1)</sup> Nach Amari in der Revue archéologique. 1850, pag. 678, war dieser Pavillon noch im Jahre 1849 vorhanden. Im Mai 1864 habe ich vergebenk gesucht, ihn aufzusinden; doch wurde mir seitdem von einem Aunststreunde, der Palermo freilich weit früher besucht hat, die Mittheilung, derselbe habe in einem verschlossenen Garten rechts von dem Wege nach Monreale (wo ich nicht nachgesucht) gelegen.

<sup>2)</sup> Fazellus in ben Rer. Sic. Scriptores, 157.

Die, erst neuerdings entzisserte, Reschi=Inschrift auf dem Mauerfries trägt den Namen Wilhelms II. und die Jahreszahl 1182. 1) Danach bliebe es jes doch immer noch möglich, daß der Normannenkönig ein älteres Gebäude nur wiederherstellt und mit diesser Inschrift versehen hätte, oder daß die übrige Schloßanlage, von welcher diese Kubba nur einen Theil bildete, ein Werk der Araber gewesen wäre.

Saracenische Bäder von ziemlich guter Erhaltung sinden sich noch in Cefalá, 18 Miglien von Palermo; sodann Ruinen eines arabischen Lustschlosses bei Boccadisalco. Auch einem alten Gebäude im Thale der Guadagna bei Palermo, gewöhnlich Torre del diavolo genannt, wird vom Volke saracenischer Ursprung zugeschrieben; es ist ein hohes Gemäuer mit vier nach oben zugespitzten Fensterbogen, das jedoch kein charakteristisches Merkmal morgenländischer Architektur an sich trägt.

Weit spärlicher, als über die Lustschlösser der Araber auf Sicilien, sind die auf uns gekommenen Nachrichten über deren Gotteshäuser oder die noch vorhandenen Reste von solchen. Ihn Dschubair schildert eine, unsern Palermo's gelegene Moschee als von oblonger Form und mit langgestreckten Säulenhallen

<sup>1)</sup> Die entscheidenden Worte lauten: "Im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes! Betrachte, stehe still und schau! Ein herrliches Werk wirst du erblicken, das dem besten der Erdenkönige, Wilhelm dem Zweiten, gehört." (Revus archéologique. Paris 1850, pag. 681.)

umgeben. 1) Wie ungenügend diese Beschreibung auch ist, so glaubt man in ihren vagen Umrissen boch das Bild jener uns vielfach bekannten ursprünglichen Moscheenform zu erkennen, welche aus einem Arkaden= umschlossenen Hofe bestand. Von der Gestalt der Hauptmoschee Palermo's besitzen wir keine Kunde; Edrisi hebt nur den Reichthum ihrer Ausschmückung mit Gemälden, Bergoldungen und Inschriften bervor. 2) Gleich benen von Damascus und Corbova war sie ursprünglich eine christliche Kirche gewesen,3) aber unstreitig umgebaut worden, wie diese, worauf fie dann wieder von den Normannen dem Chriftenthum geweiht, aber in der zweiten Hälfte des zwölf= ten Jahrhunderts niedergerissen wurde. 4) In die jetige Kathedrale, welche an ihre Stelle trat und feitdem noch wieder manche Umgestaltungen, nament= lich des Inneren, erfahren hat, ift kein Bestandtheil des alten Gebäudes übergegangen, außer vielleicht einige Säulen an der Süd= und Westseite.

Bei der Toleranz, welche Roger und seine Nachfolger in ihrem, großentheils aus Saracenen bewohnten, Lande zu üben genöthigt waren, blieben viele der Sicilianischen Moscheen während der ersten Zeit nach der Eroberung im Besitze der Muhammedaner.

<sup>1)</sup> Ibn Dschubair, ed. Wright, 334.

<sup>2)</sup> Bibl. Arabo-Sicula, ed. Amari pag. 29.

<sup>3)</sup> Ibn Haukal in Bibl. Arabo-Sicula 4.

<sup>4)</sup> Amato, de principe templo Panormitano.

Andere dagegen wurden, gleich der Hauptmoschee, unter Veränderung der inneren Einrichtung zum Zwede des Gottesdienstes, in driftliche Kirchen um= gewandelt. Leicht mögen sich daher in den heutigen Kirchen Siciliens noch Theile der ehemaligen Mo= scheen erhalten haben. Besonders nahe liegt diese Vermuthung bei San Giovanni degli Eremiti nächst dem königlichen Palaste in Palermo. Die vier klei= nen Kuppeln dieses Kirchleins tragen ganz orientali= sches Gepräge und der Umstand, daß deren ehemals fünf waren, an die Stelle der einen aber ein Glocken= thurm getreten ift, scheint auf ihren arabischen Ur= sprung zu deuten. Freilich ist eine Urkunde vorhan= den, in welcher König Roger sich den Erbauer nennt, doch möchte hierauf wenig Gewicht zu legen sein; man weiß, wie häufig im Mittelalter Demjenigen, der ein Gebäude nur erweitert, reparirt oder ver= schönert hatte, der Bau selbst zugeschrieben wurde.

Die Stadt Palermo besaß zur Zeit der Muhams medaner zwei HauptsPaläste. Der eine ältere, vorzugsweise Al Kaßr genannt, die Residenz der Aghlasbiden, lag auf der Stelle des heutigen königlichen Schlosses und hing, wie der von Cordova, mit der großen Moschee durch einen bedeckten Gang zusamsmen; der andere, die sogenannte Chalessa der Araber, das Maris castellum des Falcandus, von den Kelbiden gegründet und bewohnt, war am Meere gelegen. Nach der Eroberung der Stadt schlug Graf



Roger seinen Wohnsitz in dem älteren Schlosse der Aghlabiden auf, und daffelbe blieb Refidenz seiner Nachfolger.1) Da keine Beschreibung dieses Palastes in seinem ursprünglichen Zustande zur Araberzeit vorhanden ist, so möge eine Erzählung des Wilhelm von Tyrus uns im Allgemeinen die Beschaffenheit der orientalischen Herrscherburgen vergegenwärtigen. Der Geschichtschreiber der Kreuzzüge berichtet Folgendes über den Palast des Chalifen in Cairo: "Da das Haus dieses Fürsten ganz besondere Einrichtungen hat, wie man von solchen in unsern Zeiten noch nie vernommen, so wollen wir hier forgfältig aufzeichnen, was wir aus treuen Berichten berer, die bei diesem großen Fürsten waren, über seine Pracht, seine un= ermeßlichen Reichthümer und seine vielfache Herrlich= keit erfahren haben, denn es wird nicht unangenehm sein, hierüber genaueres zu vernehmen. Es wurden also Hugo von Cäsarea, und mit ihm der Tempel= ritter Gottfried, als sie zuerst im Auftrag ihrer Ge= sandtschaft mit dem Sultan nach Cairo kamen, von einer großen Zahl von Dienern, die mit Schwertern und Geräusch vorangingen, durch enge Durchgänge und völlig unbeleuchtete Räume, wo bei jedem neuen Eingang Schaaren von bewaffneten Aethiopiern den Sultan um die Wette begrüßten, nach dem Palaste geführt, der in ihrer Sprache Kascere (Kagr) heißt.

<sup>1)</sup> Fazellus a. a. D. 155. Falcandus, ebenda 639. Edrisi in Bibl. Arabo-Sicula 29. Amari, Storia II, 189.

Als sie nun an der ersten und zweiten Wache vor= über waren, kamen sie in etwas breitere und weitere Räume, die der Sonne zugänglich und unter freiem Himmel lagen. Sier trafen sie Gange zum Luft= wandeln, die auf marmornen Säulen ruhten, vergol= dete Decken hatten, mit erhabenen Arbeiten geziert waren, und einen bunten Eftrich hatten, so daß alles auf königliche Pracht hinwies. Und dieses alles war nach Stoff und Arbeit so schön, daß sie nothwendig die Augen darauf richten mußten, und ihre Blicke an diesen Werken, beren Schönheit alles übertraf, was sie bis jetzt gesehen hatten, sich nicht ersättigen konnten. Es waren hier marmorne Fischteiche voll des klarsten Wassers, es waren hier Bögel aller Art, die man bei uns nicht kennt, von verschiedener Stimme, fremder Gestalt und Farbe, und überhaupt einem für die Unsern höchst wunderbaren Aussehen. Von da führten sie die Eunuchen wieder in andere Räume, welche die früheren um fo vieles an Schönheit über= trafen, als diese alle die, welche sie früher gesehen hatten. Hier war eine staunenswürdige Menge von verschiedenen vierfüßigen Thieren, wie sonst nur der muthwillige Pinsel der Maler, oder die Freiheit der Dichter, oder die träumende Seele in nächtlichen Ge= fichten sie erschafft, und wie solche nur die Länder des Morgens und des Mittags liefern, das Abend= land aber niemals sieht, und nur selten davon hört. — Nach vielen Umgängen und durch verschiedene H. 18

Räume hindurch, die wohl auch den festhalten konn= ten, ber in der größten Geschäftseile war, kamen sie endlich nach der Königsburg selbst, wo größere Schaa= ren von Bewaffneten und ein größeres Gedränge von Trabanten durch ihre Zahl und Kleidung die unvergleichliche Herrlichkeit ihres Herrn verkündigten, und wo auch der Ort selbst den Reichthum und die un= ermehlichen Schätze des Besitzers zeigte. Als sie nun eingelassen und in den innern Theil des Palastes geführt wurden, erwies der Sultan seinem Herrn die herkömmliche Ehrerbietung, indem er ein= und zwei= mal sich auf den Boden warf, und ihn auf eine Art verehrte und anbetete, wie man fonst Niemand seine Chrfurcht bezeugt. Als er sich nun zum drittenmal auf die Erde warf, und das Schwert, das ihm vom Halse herabhing, niederlegte, siehe da wurden die Vorhänge, die mit Gold und den verschiedensten Perlen gestickt waren und den Thron beschattend in der Mitte herabhingen, mit einer wunderbaren Schnel= ligkeit zurückgezogen, und der Chalife wurde sichtbar. Er saß mit enthülltem Gesichte, in einer mehr als königlichen Tracht auf einem goldenen Throne, und war von einer kleinen Zahl dienender Eunuchen umgeben. Jett nahte ihm der Sultan mit aller Ehr= erbietung, drückte bemüthig einen Kuß auf seine Füße" u. s. w.1) Von so märchenhafter Pracht, wie dieses

<sup>1)</sup> Gulielmi Tyrii belli sacri historia, T. XIX, c. 17.

Chalifenschloß in Cairo mag freilich der Palast der Aghlabiden in Palermo wohl nicht gewesen sein. Wahrscheinlich befand sich derselbe, als Roger von ihm Besitz nahm, in verfallenem Zustande und erfuhr daher durch ihn und seine Nachfolger manche Restau= rationen, Veränderungen und Umbauten; doch tritt uns die Verwandtschaft des Normannen-Schlosses mit orientalischen Herrscherburgen noch lebhaft aus allen Schilderungen, welche von ihm erhalten find, entge= gen. So aus dem Reiseberichte des Ibn Dichubair, wo dieser von den vielen Gärten, Höfen, prächtigen Pavillons, Terraffen und freien Plätzen im Palaste des fränkischen Königs erzählt, wie auch von einem arkaden=umgebenen Hofe, in dessen Mitte sich ein Saal befinde, u. f. w. 1) Sehr hiermit stimmt Fal= candus in seiner Beschreibung des nämlichen Schlosses überein: "Daffelbe ift aus Quadern mit wunderba= rer Sorgfalt und Kunft bearbeitet; weite Mauern umschließen es von außen, im Innern strahlt es aufs prachtvollste von Gold und Edelsteinen. Hier erhebt sich der Pisanische Thurm, zur Wahrung der könig= lichen Schätze bestimmt, dort der griechische, welcher den Stadttheil Rhemonia überragt. Die Mitte ziert derjenige Theil, welcher Joharia (Dschauharia) heißt und äußerst reich geschmückt ift. In diesem, mit den mannichfaltigsten Zierrathen prangenden Theile pflegt

<sup>1)</sup> Ibn Dichubair, herausg. von Wright, 334.

der König die Stunden der Muße zuzubringen. Durch den übrigen Raum sind ringshin verschiedene Wohnungen für die Weiber, Mädchen und Eunuchen, welche dem König und der Königin dienen, vertheilt. Auch sinden sich dort noch viele andere kleine Paläste von großer Pracht, in denen der König sich mit sei= nen Vertrauten insgeheim über Staatssachen unter= redet." 1)

Aber auch diese Herrlichkeit sollte bald vergeben. Eben als Falcandus sein glänzendes Bild der ara= bisch=normannischen Pracht Palermo's entwarf, zogen die Wetterwolfen der Kriege herauf, welche Sicilien mit neuen Trümmern bedecken follten. Das barba= rische Wüthen, mit dem Heinrich VI. die Ansprüche der Hohenstaufen auf den Thron der Insel geltend machte, die dann folgende Schreckensherrschaft der Franzosen mit den Umwälzungen, die sie weiter her= vorrief, zerstörten, was die Normannen noch von ara= bischer Kunft verschont hatten, so daß deren Reste nun unter einer doppelten Schichte von Schutt und Ruinen begraben ruben. Diese Stürme vorausjehend, schrieb der große Hiftoriker Siciliens die Worte welche sein Geschichtswerk einleiten: "Ich wollte, mein Freund, nun die Rauheit des Winters dem milderen Hauche gewichen ift, etwas Angenehmes und Erfreuliches schreiben, um es dir gleichsam als

<sup>1)</sup> Falcandus a. a. D. 639.

den Erstling des erwachenden Frühlings darzubringen. Aber bei der Nachricht von dem Tode des Königs von Sicilien, bei der Erwägung, wie vieles Unheil dieser Trauerfall nach sich ziehen wird, vermag ich nur Klagelieder anzustimmen. Vergebens fordert mich die Heiterkeit des wieder geklärten himmels, vergebens der Gärten und Haine lieblicher Anblick zur Fröhlichkeit auf. Wie der Sohn den Tod sei= ner Mutter nicht trockenen Auges anzuschauen ver= mag, jo kann ich an die bevorstehende Verwüstung dieses Sicilien, das mich jo freundlich an seinem Busen gehegt und erzogen hat, nicht ohne Thränen denken. Schon glaube ich die wüthenden Horden der Barbaren zu feben, wie sie in gierigem Unge= ftum herandringen und unfere reichen Städte, unfere blühenden Ortschaften durch Mord verwüsten, durch Raub verheeren, mit ihren Lastern beflecken. Wehe dir, Catania, die du, jo oft vom Ungluck betroffen, doch mit beinen Leiden seine Wuth nicht zu stillen vermocht haft; Krieg, Pest, Erdbeben, Flammenaus= brüche des Aetna, Alles hast du ertragen, nun nach Allem verfällst du dem Schlimmsten, der Knecht= schaft! Weh dir, berühmte Duelle Arethusa, welche Schmach ist dir verhängt, daß du, die du einst die Gejänge der Dichter mit deinem Rauschen begleite= test, nun den wüsten Rausch der Deutschen abfühlen und ihren Abscheulichkeiten dienen sollst! Run komme ich zu dir, o hochgefeierte Stadt, Haupt und Stolz

von ganz Sicilien! Wie sollt' ich dich mit Schweizgen übergehen, und wie doch vermag ich dich genüzgend zu preisen!" Und hier ergießt sich denn Falzanduß in jenes oben mitgetheilte Lob seines geliebzten Palermo, um dann mit den Worten zu schliesßen: "Dies habe ich kurz angeführt, damit man erskenne, wie vieler Klagen, welcher Fülle von Thrännen es bedarf, wenn das Unglück dieser Insel nach Gebühr beweint werden soll."

Auch auf dem benachbarten Malta, welches, eben so wie die Inseln Gozzo, Pantellaria u. s. w. unsmittelbar nach der Eroberung Siciliens in die Gewalt der Muhammedaner siel, schuf die arabische Architectur Moscheen und Paläste. Selbst noch unter der Herrschaft der Normannen, welche mit weiser Poslitist den Moslimen den vollen Besitz ihres Eigenthums ließen, auch sie in der Uedung ihres Gultus im mindesten nicht beschränkten, wird hier die orienstalische Kunst geblüht haben. Doch ist als Erinnerungszeichen an sie kaum etwas Anderes auf unser Zeit gekommen, als ein Grabstein mit verziertem Huseisenbogen, den das Museum von la Valetta bewahrt. Auf demselben besindet sich eine Inschrift in kussischen Charasteren, welche von einem Palaste und

einem Prachtsaal redet, und wegen ihrer besonderen Schönheit hier einen Platz finden möge:

"Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmsherzigen! Gottes Heil und Segen über den Propheten Muhammed und seine Familie! Gottes ist die Herrlichkeit und die ewige Dauer; seine Geschöpfehat er zum Vergehen bestimmt; aber ihr habt ein gutes Vorbild an seinem Propheten. — Dies ist das Grab Maimuna's, der Tochter Hassans. Sie starb — Gott sei ihr barmherzig! — am Dienstag, dem sechzehnten des Monats Schaban, im Jahre 569, bekennend, daß nur Ein Gott ist, der keine Gestährten hat.

"D du, der du dieses Grab betrachtest, hier bin ich dahingeschwunden, der Staub hat meine Augen= lider und das Innere meiner Augen bedeckt.

"In diesem meinem Lager, diesem Wohnort der Berwesung, und in meiner Auferstehung, wenn mein Schöpfer sie gebieten wird, findest du Gegenstände erhabener Betrachtung. Sinne denn nach, o mein Bruder, und nimm ein Beispiel an mir!

"Blicke zurück auf vergangene Zeiten, ob irgend Temand auf Erden Dauer gehabt, ob irgend Se= mand dem Tode zu trotzen oder ihn zu bannen ver= mocht hat!

"Mich hat der Tod aus einem Palaste vertrieben; ach! weder mein Prachtsaal, noch meine Kostbarkeiten konnten mich vor ihm schützen. "Siehe! ein Unterpfand bin ich geworden für die Thaten, die ich vollbracht und die auf meine Rechnung geschrieben sind; denn nichts Geschaffenes hat Bestand." 1)

<sup>1)</sup> Journal asiatique 1847, II, 437.

## XVII.

Am nordweftlichen Abhange der Sierra Nevada, des nach den Alpen höchsten Gebirges von Europa, breitet sich eine, von malerischen Bergzügen begränzte Hochebene aus, die an Fülle und Mannichfaltigkeit der Reize kaum ihres Gleichen findet. Befäße diefe Gegend nichts als die Schönheiten, welche die Ra= tur verschwenderisch über sie ausgeschüttet hat, sie würde immer für einen der bevorzugteften Plätze der Erde gelten muffen: um aber ben Zauber, mit wel= chem sie den Reisenden umfängt, noch zu erhöhen, hat die Geschichte ihr unvergängliche Erinnerungen hin= terlassen, die Dichtung ihren duftigen Schleier über sie hingebreitet und die Kunst sie mit einer ihrer eigenthümlichsten Blüthen geschmückt. Wer hätte sich nicht einmal im Traume nach Granada versetzt unter die Hallen feenhafter Paläste oder in Gärten, hoch über waldigen Schluchten am Felsen hängend? Wie es Worte gibt, deren bloger Klang die Phantasie be= flügelt, so scheint an die Laute "Alhambra, Genera= life" die Macht gebannt zu sein, lange in der Seele nachzuhallen und ihrem Auge ganze Reihen von Bil= dern vorzuführen: schlaufe Pfeiler, sich aufschwingend

wie die flüssige Säule des Springquells; Feste und Turniere unter luftigen Arkaden; nächtliches Lust= wandeln zwischen Brunnenrieseln, während Myrthen= duft durch die Lüfte wallt und aus dem Dickicht der fanft gedämpfte Schall ber Romanze ertont. Neben folche liebliche Vorstellungen drängen sich die tragi= schen vom Untergange der arabischen Herrschaft, die großartigen von dem Heldenkampfe, in welchem sich christlicher Muth gegen muhammedanische Tapferkeit erprobte. Es ist dieser Granadinische Krieg gleichsam das lette große Rittergedicht des Mittelalters, un= mittelbar an die Gränzscheide der neueren Jahrhun= derte gerückt und, obgleich schon so weit in den Tag der Geschichte hinaustretend, doch noch halb von dem Zwielicht der Poesie umhüllt. Um die Bedeutsamkeit dieser Localität zu erhöhen, knüpft sich an sie zugleich der Wendepunkt, welcher am entschiedensten den An= bruch eines neuen Zeitalters nicht allein für Spanien, sondern für Europa bezeichnet: denn hier empfing Columbus den Auftrag zur Ausruftung jener Flotte, welche bald nach dem Falle von Granada Amerika entdeckte, und über die Trümmer der arabischen Königsburg hinweg sehen wir so die junge Welt aufdämmern, welche vielleicht die Schicksalsloofe auch unferer Zukunft in ihrem Schooße trägt; dreißig Jahre später aber nahm Kaiser Karl V., nun schon Herrscher über eines der größten Ländergebiete, die je dem Scepter eines Sterblichen unterworfen gewesen, hier seine Residenz, und an den Thoren der Alhambra prangt neben dem Wahlspruch der Naßrisden: "es ist kein Sieger außer Allah", der deutsche Reichsadler, an die ehemalige Macht und Bedeutung unseres Vaterlandes mahnend.

Letztere Asschieden, wie sehr sie auch dazu beistragen, das Interesse für diese Dertlichkeit zn steigern, berühren und freilich hier nicht. Als der Schauplatz, auf welchem die arabische Cultur ihren letzten Flor entsfaltete, um dann für immer zu erlöschen, muß jedoch der Granadinische Boden in seinem localen Charafeter wie in den wichtigsten Momenten seiner Geschichte geschildert werden.

Unterhalb der Sierra del Sol, eines Bergrückens, zu dessen beiden Seiten die Flüsse Genil und Darzro, aus zerrissenen Klüsten hervorbrechend, thalwärts stürzen, liegt diese Stadt theils in der Ebene, theils auf Hügeln. Unter den letzteren treten besonders zwei, durch das tiese Thal des Darro von einander geschieden, hervor, die Höhe, welche von dem auf ihrem Gipsel liegenden Schlosse gewöhnlich selbst Alhambra genannt wird, und der steilaussteigende Albaicin; an diesen schließt sich der Hügel der alten Alcazaba. Um die Stadt, so weit sie nicht von Berzgen begränzt ist, schlingt die grüne, von Rosen dusztende, Bega, aus deren dichtem Gebüsch der silberne Genil hervorblitzt, ihren Gürtel und bildet im Berein mit den Hügeln und Schluchten, wie mit den schnees

glänzenden Auppen der Sierra Nevada ein Land= schaftsbild von eben so lieblicher Anmuth wie über= wältigender Großartigkeit. Als hätte die Natur in einem Meisterstück ihre volle Schöpfungskraft entfal= ten und den ganzen Reichthum ihrer Schäte an einen Punkt aufhäufen wollen, hat sie in diesem gejegne= ten Erdstrich Alles vereinigt, was sonst nur zerstreut und durch weite Zwischenräume getrennt, Ginne und Seele des Reisenden entzückt. Das frische saftige Laubgrün, das der Norden mit der Trübe seiner ne= belreichen Atmosphäre erfaufen muß, gebeiht hier, begünstigt durch die hohe Lage und die Nähe nie schmel= zender Schneemassen, unter dem tiefen Blau eines wolfenlosen Himmels; zwischen die Gichen, Ulmen und Pappeln aber, welche ihre Schattenfühle auf die Sügelterraffen und Abhänge streuen, drängt sich der üppigste Pflanzenwuchs bes Subens; die Pomeranze leuchtet aus der dunkeln Blätterkrone, Gruppen von Pinien und Cypressen heben ihre schlanken Wipfel über das wogende Meer des Grüns empor; hech= stämmiger Lorbeer und dichtes Dleandergebüsch sproßt wild aus den Felsenspalten und der Granatbaum in so riesiger Größe und wuchernder Kraft, als ob er nur hier wahrhaft gedeihe, überdeckt mit feinem goldgrün schimmernden Laube die fanft geschwungenen Höhenzüge. Ueberall zwischen den Rebgeländen blicken weiße Landhäuser hervor, überall durch das Dickicht murmelt und rauscht es von rinnenden QuelIen und stürzenden Cascaden, was jedoch den Reiz der Landschaft ins Unendliche vermehrt, ist, daß sich zu der Pracht der Begetation und der fie belebenden Wasserfülle das glorreiche Licht einer fast schon tro= pischen Sonne und die eigenthümliche Bodenforma= tion gesellt, über welcher allein sich dessen wunder= volles Colorit im vollen Glanze zu entfalten vermag. Gewiß sind nicht bewaldete Söhen, sondern fahle Felsmaffen vorzugsweise günftig, um ben Strablon= brechungen des aufgehenden wie des finkenden Ta= ges jene tiefe Glut, jenes immer wechselnde, den Sinnen faum noch faßbare Farbenspiel zu verleihen, welches die Morgen und Abende des Gudens mit einem höheren geistigen Reiz, wie mit dem Abglang einer anderen Welt, umfleidet. Ein Amphitheater folder nackter Felsgebirge nun umschließt im weite= ren Umfreise das lachende Hochthal am Genil; hier schroff ansteigend und sich in wild = phantastischen Backenformen aufthurmend, dort mit fanften Linien in einander übergehend und in ihrer Gesammtheit jede denkbare Verschiedenheit der Umrisse darbietend, bilden die Sierras von Elvira und Moclin seine Einfassung; mächtig über alle aber trägt die Nevada auf ihren vielfach zerklüfteten Riesenkegeln und Py= ramiden, ihren durch tiefe Riffe von einander ge= trennten Zinnen und Baftionen die eisbefrönten Gi= pfel empor. Denke man fich die andalusische Sonne, wie sie, gegen Westen sinkend, ihre Strahlenflut über Schimmer in tiefe Purpurglut überspringt und zitternd die ganze Scala von Farbentonen durchläuft, bis sich Dämmerung auf Hügel und Sbene legt und über der beginnenden Nacht die Schneehäupter der Pics von Veleta und Mulhacen, den Schiffern des Mittelmeers weithin sichtbare Fanale, noch einmal emporflammen!

Schön ist diese Gegend zu allen Zeiten des Jahres, über allen Bergleich erhaben aber im Frühling, wenn der schmelzende Schnee des Gebirges höhere Wellen in den Flüssen und Bächen treibt und eine Flut der üppigsten Vegetation ihnen nachstürzt. Kaum daß die Mandelblüthe, von arabischen Dichtern "das erste Frühlingslächeln im Munde der Welt" genannt, das Nahen der milderen Jahreszeit verkündet, so schmücken sich Thal und Hügel mit smaragdenem Grün, aus dem die Blumen aller Zonen, in Farben= schmelz und Duft wetteifernd, hervorschimmern; über schäumende Cascaden breitet der Granatbaum die jungbelaubten Aeste mit dem leuchtenden Roth, das wie Flammen aus seinen Knospen sprüht, ringsum ertönen Tamburinschall und Castagnettengeschmetter,1) in allen Wipfeln flöten die Nachtigallen unvergeffene Lieder aus der Araberzeit und die reine balsamische

<sup>1)</sup> Die Castagnette (Sandsch) ist ein bei den Arabern gebräuchliches Instrument; eben so das Camburin (Duff). S. die Verse in Al Bekri's Beschreisbung von Afrika, herausg. von Slane, S. 51.

Luft, die kühlen Hauche der Sierra Nevada machen das bloße Athmen unter dem Himmel von Granada zu einem Genuß, wie ihn die Erde kaum noch anderswo bietet.

Nicht leidenschaftliche Vorliebe, wie Mancher glauben möchte, gibt diese Worte ein oder stattet das Thal am Genil mit Reizen aus, die etwa nur in der Phantasie existiren; von jeher war seine Schön= heit berühmt und die Drientalen haben es als ein Paradies, größer als die von Damajcus, Kaschmir und Samarkand gepriesen. Der unermudliche Rei= sende Ibn Batuta, der die halbe Welt vom äußer= sten Indien und China bis an den atlantischen Ocean durchwandert hatte, sagt, die Umgebung Granada's, vierzig Meilen weit vom Genil und anderen Flüffen durchströmt, mit Garten, Fruchthainen, Wiesen, Schlöffern und Weinbergen überbeckt, habe nicht ih= res Gleichen auf der Erde. 1) Kaum find die Christen in die Hauptstadt des letzten arabischen Reiches der Halbinsel eingezogen, jo spricht sich Petrus Mar= tyr, der Geheimschreiber Ferdinands und Nabellens, in einem, von dort datirten, Schreiben mit ähnlicher Bewunderung aus: "Men Städten, so viele deren die Sonne bescheint, ift meines Bedünkens Granada vorzuziehen. Zunächst wegen der Milde der Luft, die vor Allem zum Glück eines Aufenthalts beiträgt.

<sup>1)</sup> Ibn Batuta IV, 368.

hier ift im Commer die Sitze nicht zu drückend, im Winter die Kälte nicht beschwerlich. Beständig wird von der Stadt aus in der Entfernung von kaum jechs (italien.) Meilen der Schnee auf den Gipfeln der Berge erblickt; nur fehr felten jedoch steigt er zu ihr Wenn dann im glühenden Juli bisweilen starke Hitze herrscht, so kühlt jener Schnee, der leicht herbeigeführt wird, das Wasser, mit dem man den Wein verdünnt, bergeftalt ab, daß es noch kälter wird als er. Tritt aber einmal für wenige Tage eine un= gewöhnliche Kälte ein, so bieten die dichten Wälder des nahen Gebirges leicht Abhülfe. Welcher Gegend find ferner ähnliche Spaziergänge zur Erheiterung des, von Mühen oder Sorgen gedrückten, Gemuthes zu Theil geworden, wie der hiesigen? Nur vom Meer umgürtet ist das wunderbare Benedig; nur eine Ebene ward dem reichen Mailand zu Theil; Florenz, rings von Berghöhen eingeschlossen, hat alle Schrefken des Winters zu erdulden; Rom, von den Dunften 'der Tiberfumpfe gedrückt, beständig von Gutwinden heimgesucht, die frankheitzeugenden Qualm aus Afrika herüberführen, läßt nur Wenige zu hohen Jahren kommen und hat eine Sommerhitze zu erdulden, welche die Einwohner ermattet und zu Allem unfähig macht. Rein und gesund dagegen ist in Granada am Strome Darro, der die Stadt durch: fließt, die Luft. Granada erfreut sich zugleich der Berge und einer weitgedehnten Ebene, rühmt sich eines ewigen Herbstes, prangt mit Cedern, mit golsbenen Aepfeln jeder Gattung, mit anmuthigen Lustshainen und wetteisert mit den Gärten der Hesperisden. Bom nahen Gebirge erstrecken sich ringshin üppige Hügel und linde Anhöhen, mit Weinpslanzungen, Myrthenwäldern und duftendem Gesträuch überdeckt. Die ganze Umgegend in ihrem lieblichen Schmuck und ihrer Wassersülle mahnt an die Elyseischen Gesilde. Wie sehr diese, durch schattige Olivenswälder und Fruchthaine rinnenden Bäche den ermüsdeten Geist erfrischen und neuen Lebensmut erzeugen, empfinde ich selbst." 1)

Mit nicht minderem Entzücken äußert sich der edle Benezianer Andrea Navagero, der im Jahre 1526 längere Zeit als Gesandter Karls V. in Grasnada weilte: "Rings um die Stadt, sagt er, ist das ganze Land, sowohl die Höhen als die Ebene, welche die Bega heißt, überaus schön und von wunderbarer Anmut. Alles hat Uebersluß an Wasser, so daß dessen nicht mehr sein könnte, Alles ist so voll von Fruchtbäumen, wie Pslaumen, Psirsichen, Feigen, Duitten, Aprikosen, daß man kaum den Himmel vor der Dichtigkeit der Zweige sehen kann. Auch sind dort so viele und so herrliche Granatbäume, wie sich nur denken läßt, und seltene Trauben von allen mögslichen Arten und Olivenbäume, so dicht gedrängt,

<sup>1)</sup> Opus epistolar. Petri Martyris. Amstelodami 1670. pag. 54.

daß sie Gichenhaine zu sein scheinen. Zu allen Seiten rings um Granada in den vielen bort zerstreuten Gärten, im Thal wie auf den Hügeln, erblickt man auch (nein, wegen der Menge der Bäume erblickt man sie faum) so viele hier und da verstreute Sau= ser der Moriscos, daß sie, zusammengedrängt, eine andere Stadt, nicht fleiner als Granada, bilden wür= den. Es ift wahr, die meisten sind klein, aber alle haben ihre Brunnen, Rosen und Myrthen, alle sind reich an Zier und zeigen, daß das Land, als es sich noch in der Hand der Mauren befand, viel schöner war, als es jetzt ist. Tetzt sind dort viele zerstörte Häuser und verwilderte Gärten, da die Moriscos vielmehr ab= als zunehmen und sie doch diejenigen find, welche das ganze Land bebauen und anpflan= zen." 1)

Als nach dem Untergange des Gothenkönigs Roderich die Muhammedaner unaufhaltsam die Halbinsel überfluteten und nun jeder der Stämme sich
einen der eroberten Landstriche zum Wohnsitz erlas,
wählten sprische Araber das Thal am Genil und
Darro, weil seine üppig grüne, von Schneefeldern
überragte Flur sie an die Gautah von Damaskus
und den Libanon erinnerte. 2) Etwa eine Meile von
dem alten Iliberis gründeten sie auf dem Punkte,

<sup>1)</sup> Viaggio fatto in Ispagna, in A. Naugerii Opera, Patavii 1718. pag. 373.

<sup>2)</sup> Maffari I, 109.

welcher jett die alte Alcazaba heißt, 1) eine Festung Hisn=ur=Romman, d. h. das Schloß der Granat= bäume. Diese Besestigungswerke theilten der Stadt, welche sie beherrschten, den Namen Granada mit. 2) In der früheren Zeit tritt letztere noch wenig her=vor; man weiß nur, daß sie außer der arabischen eine zahlreiche jüdische Bevölkerung hatte, auch viele christliche Einwohner, welche mehrere Kirchen, darun=ter eine prachtvolle vor dem Elvirathore, besaßen.

In der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts geschieht zuerst der Alhambra oder rothen Burg Erwähnung. Während blutiger Kriege, welche damals die Araber und Eingeborenen des Landes mit einander führten, diente diese Veste bald der einen, bald der anderen der streitenden Parteien zum Zussluchtsort. Mehrmals erstürmt, lag sie schon sast ganz in Trümmern; da, so wird erzählt, suchten die Araber, von einer Ueberzahl der Feinde bedrängt, auß neue in ihr Schutz. Die Situation der Beslagerten war schlimm, aber mit ungeheurer Anstrensgung suchten sie zugleich die Angrisse der Feinde zusrückzuschlagen und die Mauern der Alhambra wieder herzustellen. Einst, als sie Nachts bei Fackelschein an den Beseltigungswerken arbeiteten, während unten

<sup>1)</sup> Diese Alcazaba kedima ist nicht mit der auf der Alhambra zu verwechseln; sie liegt jenseits des Darro auf der Höhe oberhalb des Elvirathores.

<sup>2)</sup> Dozy, recherches I, 336. — Marmol Carvajal, rebelion de los Moriscos. Cap. V.

das feindliche Heer tobte und die Höhe zu erstürmen drohte, sahen sie einen Stein über die Mauern fliegen und zu ihren Füßen niederfallen. Einer der Araber hob ihn auf, fand ein Blatt Papier daran befestigt und las seinen, ihn umstehenden, Gefährten die folgenden Verse vor, die darauf geschrieben stanzben:

Verödung lagert nun und düstres Graven Auf Stadt und Dorf in allen ihren Gauen; Auf die Alhambra flohen sie umsonst Und denken ihre Mauern neu zu bauen; Bald werden wir mit unsern Schwertern sie, Wie ihre Väter schon, zu Boden hauen.

Diese Berse, zur Nachtzeit bei'm flackernden Lichte der Fackeln gelesen, erfüllten die Araber mit abergläubischem Schrecken. Biele glaubten, der Stein mit dem Papiere sei vom Himmel gefallen, Andere dagegen suchten die Zagenden zu beruhigen, indem sie sagten, die Feinde hätten ihn herausgeschleudert und die Berse seien von ihrem Dichter Abli verfaßt. Diese Meinung gewann nach und nach die Obershand und der Dichter Asadi, der sich unter den Beslagerten besand, ward aufgesordert, eine Antwort in dem nämlichen Metrum und mit demselben Keim zu verfassen. Asadi, obgleich von der schreckenvollen Lage aufgeregt und nicht frei von düsteren Ahnungen, suchte sich zu fassen und begann:

Verödet ist von unsern Dörfern keins, Nicht wankt in dieser Burg uns das Vertrauen; Bald werden wir im Glanz des Sieges uns, Und euch zu Boden hingeschmettert schauen.

Aber hier verwirrte er sich; er suchte vergebens das dritte noch sehlende Verspaar zu sinden und, als die übrigen Araber diese Entmuthigung des Dichters sahen, gewann auch über sie das Zagen wieder die Oberhand. Beschämt zog sich Asadi zurück; auf eine mal hörte er eine Stimme folgenden Vers sprechen:

Ergrauen wird vor Schreck bei unserm Angriff Das Haupthaar eurer Kinder, eurer Frauen!

Das war das dritte gesuchte Verspaar. Er sah umsher, aber konnte Niemand erblicken. Fest überzeugt, ein himmlischer Geist habe die Worte gesprochen, eilte er nun zu den anderen Arabern zurück und erzählte ihnen, was geschehen. Alle hörten ihm mit Erstaunen zu, betrachteten den Vorfall als ein Wunder und hielten sich für überzeugt, daß Gott ihnen zum Siege verhelsen werde. So wurden denn die Verse auf ein Papier geschrieben, an einen Stein geheftet und unter die Feinde geworfen; auch ging deren Prophezeiung bald in Erfüllung; die Belagersten, mit neuem Muth erfüllt, machten einen Ausfall und trugen einen glänzenden Sieg davon. 1)

<sup>1)</sup> Dozy, Histoire II, 218.

Ob die Alhambra, von welcher hier die Rede ist, an der nämlichen Stelle gelegen war, wo das spätere berühmte Königsschloß, ob vielleicht unsern desselben da, wo hente die Torres bermejas stehen, wird sich schwer entscheiden lassen.

Um den Beginn des eilften Jahrhunderts ward Granada zur Hauptstadt eines eigenen unabhängigen Staates. In den Kämpfen zwischen Arabern und Berbern, welche die letzte Zeit der Omajjaden=Herr= schaft erfüllten, war das Haupt des Berbern=Anfüh= rers Ziri, vom Stamme der Sanhadscha, auf der Zinne des Schlosses von Cordova aufgepflanzt wor= den. Von Rachedurst erfüllt, zog dessen Sohn Zawi mit einem starken Heere wider Cordova, erstürmte die Stadt, gab fie der Verwüstung und Plünderung Preis, nahm das Haupt seines Baters von der Zinne und sandte es an die Seinigen nach Afrika, damit es in dem Grabe, welches die Leiche umschloß, be= stattet würde. Während des zunehmenden Verfalles des Chalifats gründete dann diefer Zawi eine Herr= schaft im südöstlichen Andalusien und machte Gra= nada zu seiner Residenz.1) Unter seinem Reffen und Nachfolger Habbus, der eine, für seine Berberische Herkunft ungewöhnliche Bildung besaß, auch fich einen arabischen Ursprung beizulegen suchte, wie unter dem dann folgenden Badis, einem graufamen Tyrannen,

<sup>1) 36</sup>n Chalbun, Geschichte der Berbern I, 233.

wuchs die Stadt ansehnlich. Der letztere umgab sie mit Befestigungswerken, schmuckte sie mit Palästen und erbaute eine neue Alcazaba ober Citabelle, die sich von der alten bis an den Darro erstreckte. Der Palast dieses Herrschergeschlechts lag auf der Höhe neben der alten Alcazaba; 1) auf einem Thurme des= selben stand die, sich im Winde drehende Erzfigur eines Reiters, mit einer geheimnisvollen Inschrift, welche den Untergang von Granada prophezeite und deren Schluß nach Makkari lautete: "Nur kurz wird er (der Reiter) dauern; dann werden ihn Unglücks= fälle niederwerfen, durch welche Reich und Schloß in Trümmer gehen werden."2) - Eine hohe Stel= lung unter Badis, wie schon unter seinen Vorgan= gern nahmen der Jude Samuel Halevi und deffen Sohn Joseph ein; von großen Beiftesgaben und ge= lehrter Bildung sowohl als ausnehmender Gewandt= heit in Geschäften, wußten sie das unbedingte Bertrauen der Fürsten zu gewinnen und die Regierungs= gewalt ruhte fast ganz in ihren Sänden. Volfe gahrte Groll, daß Ungläubige "in goldenen, von Quellen reinften Waffers durchftrömten Paläften die Moslimen vor ihren Thoren warten ließen und

<sup>1)</sup> Nach Mendoza auf dem Albaicin in der Rabe von G. Criftobal.

<sup>2)</sup> Makkari II, 797. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die, von Marmol, Buch 1, Cap. 5 geschilderte Reiterfigur mit dem von Makkari erwähnten Talisman identisch ist, obgleich Marmol eine ganz verschiedene Inchrift mittheilt.

fie wie ihren heiligen Glauben verhöhnten";1) ein arabischer Faki fachte durch ein Gedicht voll heftiger Invectiven den Haß zur hellen Flamme an und es brach ein Aufruhr aus, welcher dem Regiment der Juden, deren eine große Anzahl erschlagen wurde, ein Ende machte (1066). Nicht lange darauf traf auch die Dynastie der Sinhabscha der Untergang. Jussuf Ibn Taschfin der Morabite stürzte, wie alle kleinen Fürsten der Halbinsel, so auch den Enkel des Badis, Abdallah, vom Thron und nahm seinen Palast in Besitz. Die Schätze, die er hier fand, waren unermeglich; alle Gemächer waren mit Decken, Teppichen, Vorhängen von ungeheurem Werthe geschmückt; überall blendeten Smaragde, Rubinen, Diamanten, Perlen, Gefäße von Cryftall, Silber oder Gold den Blick; namentlich bewundert wurde ein Rosenkranz von vierhundert Perlen, deren jede einen Werth von hundert Dukaten hatte. 2)

In der nun folgenden Zeit entzieht sich Granada, wieder zur Provinzialstadt geworden, unseren Blicken. Während der kühnen Kriegszüge Alfonso's I. von Aragon war es schon in Gefahr, den Muhammeda=nern entrissen zu werden. Die dort zahlreichen Christen, von der Intoleranz des Murabiten bedrückt, sendeten geheime Botschaft an den König von Arasgon, um ihn zu einer Eroberungsfahrt nach dem

<sup>1)</sup> Dozy, recherches I, 299.

<sup>2)</sup> Derf., histoire IV, 231.

Süden aufzufordern. "Sie schilderten ihm — fagt Ibn al Chatib — alle Vortrefflichkeiten, die man in Granada findet, und die es zum schönsten Orte der Welt machen, sparchen ihm von seiner großen Vega, ihrem Getreide und Flachs, ihrem Ueberfluß an Seide, Wein, Dliven und Früchten jeder Art, ihrem Reich= thum an Duellen und Flüssen, von dem wohlbefe= stigten Schlosse ber Stadt, der Bildung ihrer Be= wohner u. s. w." 1) In Folge dieser Anreizung un= ternahm Alfonso im Jahre 1125 einen Kriegszug, auf dem er bis in die unmittelbare Nähe Granada's vordrang und zehn Tage lang vor der Stadt lagerte. Allein ungünstige Umstände nöthigten ihn, von fei= nem Eroberungsplane abzustehen und sich zurückzu= Statt vor anderen muhammedanischen Sauptstädten in Feindeshand zu fallen, sollte vielmehr Gra= nada der letzte Haltpunkt des Islam auf der Halb= insel werden. Als der völlige Ruin der Muhamme= daner in Spanien nicht fern zu sein schien, als Cor= dova von Ferdinand dem Heiligen, Balencia von Jaime I. von Aragon erobert wurde und weiter eine Festung nach der anderen den Chriften zufiel, standen drei tapfere Krieger von alt=arabischem Geschlecht, Ibn Hud, Ibn Merdenisch und Ibn ul Ahmar zur Vertheidigung des Koran und zugleich zum Wett= kampf um die Herrschaft über das moslimische Spa=

<sup>1)</sup> Dozy, recherches I, 348.

nien auf. Den endlichen Sieg über seine Reben= buhler trug Muhammed Ibn ul Ahmar, vom Stamme der Naßriden, gebürtig aus Arjona, davon. Um das Jahr 1238 hatte er an den Abhängen der Alpujarras und der Sierra Nevada ein Reich gestiftet, an dem sich noch Jahrhunderte lang die Macht der Chris sten brach. Als Zufluchtstätte für die Flüchtlinge aus den verschiedenen, vom Feinde besetzten Provinzen, gewann dieses Reich nicht allein eine, ber Masse nach ungeheure Bevölkerung, jondern auch die tüchtigsten Kräfte zur Förderung des Wohlstandes. Der Handel mit den Produkten des Granadinischen Runft= fleißes und Ackerban's nahm einen ungeheuern Aufschwung und führte Schiffe aller Nationen in die Häfen der Südküste. Die Hauptstadt wuchs riesen= haft an Ausdehnung und Volksmenge, und, begünftigt von den prachtliebenden Nagriden, entfaltete in ihr, wie in der Umgegend, die Architektur ihre reich= ften und zierlichsten Formen. Wahrscheinlich auf dem nämlichen Bergrücken, wo, wie wir gesehen, schon im neunten Jahrhundert eine Festung Alhambra gestan= den hatte, erbaute der Gründer dieses Herrscherge= schlechts die weltberühmte Königsburg gleichen Na= mens und schlug in derselben seine Residenz auf. 1) Der lette Zusatz ist wohl zu beachten, da mit dem Namen Alhambra die ganze umfassende Festungsan-

<sup>1) 3</sup>bn Chaldun, Beichichte der Berbern II, 274. S. auch Mattari I, 292

lage auf dem Hügel oberhalb Granada's bezeichnet wird, man also ohne jene Hinzufügung noch zweifeln könnte, ob Muhammed Ibn al Ahmar dort auch schon einen Palast besessen habe. Sein Wahlspruch "es ift kein Sieger außer Gott," welcher auch ber seiner Dynaftie wurde, prangt an allen Banden des Schlof= Die weitere Ausdehnung, Berschönerung und Vollendung des Baues gehört seinen Nachfolgern, welche auch die anderen Hügel um Granada so wie die Vega mit Palästen und Villen schmückten und Moscheen, Sospitäler Kaufhallen, Bader und öffent= liche Schulen errichteten. Alls derjenige ber Ragri= den, welcher die größten architektonischen Werke auß= führte, wird Jussuf I. Abul Hedschadsch (1333—54) gepriesen; seine Unternehmungen waren so colossal, daß sie ihn in den Ruf brachten, er besitze das Ge= heimniß der Goldmacherkunft. 1) In seine Fußstapfen trat sein Sohn Muhammed V., und die Zeit von Stiftung des Königreichs bis zum Todesjahre des letzteren (1390) muß als die Blütheperiode der Gra= nadinischen Architektur gelten. Sie ist auch diejenige, welche der Alhambra, so weit sie noch jetzt in ihren Haupttheilen besteht, ihre Entstehung gab.

Lange Zeit hindurch sah sich das Königreich Gra= nada von den unter sich gespaltenen christlichen Für= sten nicht ernstlich bedroht; anders aber wurde die

<sup>1)</sup> Zurita, Anales de Aragon Lib. 20, cap. 42. ©. aud Marmol, Rebelion cap. 7.

Sachlage, als Isabelle, burch ihre Vermählung mit Ferdinand von Aragon Gründerin der spanischen Monarchie geworden, ihre ganze Macht aufbot, um das lette Bollwerk der Ungläubigen zu zertrümmern. Innere Zwistigkeiten hatten sich damals mit den castilianischen Waffen zum gleichen Zwede verschworen, dem Falle von Granada. Indem wir auf diesen geführt werden, sehen wir uns aus historischer Helle plötlich auf den Boden der Sage versett. Wie um Rodrigo, den letzten Herrscher ber Gothen, so hat fich auch um die Geftalten der letzten beiden Könige von Granada, des Ab ul Haffan und feines Sohnes Abu Abdillah (Boabbil) ein mythischer Schleier gebreitet, aus deffen Dämmerlicht sich die hiftorischen Thatsachen nur schwer ablösen lassen. Diese berühmte, in Romanen und Gedichten so vielfach variirte, Tradition ist schon oben S. 134 ff. besprochen worden; genüge es hier, an die Feindschaft zwischen den Zegris und Abencerragen wie an die grausame Hinrichtung der letteren zu erinnern, und das Factum festzuhalten, daß Bater und Sohn sich um die oberfte Macht befehdeten, während im Gefolge der Thronstreitigkeiten Parteiungen und Bürgerkrieg das Reich zerrütteten. Es war ein Verhängniß für die Muhammedaner, daß diese unseligen Vorgänge in die nämliche Zeit fielen, als der erstarkten christlichen Macht gegenüber am meisten Einigkeit nöthig war. Dennoch rief Ab ul Haffan felbst unbesonnener Beise

den Kampf hervor. Die Einnahme der Burg 3a= hara durch seine Truppen und die Niedermetzelung der ganzen driftlichen Befatzung gab das Signal zum Kriege. Schon damals rannten die Fakis von Granada unheilfündend durch die Straßen und weiß= fagten den Untergang des Reiches: bald follte auch der König die Frevelthat bereuen, als ihm die Nach= richt von der Einnahme seiner Hauptfestung Alhama wurde. Trauernd ritt er da, wie die Romanze es schildert, von dem Thore von Elvira bis zu dem von Bivarrambla: Wehe mein Alhama! Er gab Befehl die Silberzinken zu blasen und die Posaunen des heiligen Krieges erschallen zu lassen; aber zu ihm trat ein Faki mit langem weißen Barte und sprach: Dir geschieht Recht, o König! Weil du die Abencer= ragen, die Blüte von Granada, erschlagen haft, mußt du und muß dein Reich mit dir untergeben! -Dennoch fiel der endliche Schlag erft auf das Haupt des Sohnes; während Bürgerblut die Straßen von Granada färbte, ward ein fester Platz nach dem anderen genommen und als endlich nach Abul Haffans Tode Boabbil allein den Thron behauptete, blieb ihm nur noch die Hauptstadt felbst zu vertheidigen; zwei Meilen von deren Thoren aber schlugen Ferdi= nand und Tabelle in der von ihnen gegründeten Stadt Santafé ihr Lager auf.

Der schließliche Ausgang des Kampfes konnte nicht zweifelhaft sein. Boabdil, der von Anfang an Zag=

haftigkeit gezeigt hatte, schloß eine Capitulation we= gen llebergabe der Stadt und am Morgen des 2. 3a= nuar 1492 pflanzte der Cardinal D. Pedro Gonzalez de Mendoza, das silberne Kreuz auf den höchsten Thurm der Alhambra. Die Hauptmasse des spani= schen Heeres, wie das katholische Königspaar selbst, lagerte noch bei dem Dorfe Armilla; als das heilige Zeichen, im Strahl der Frühsonne blitzend, sichtbar wurde, janken Alle, dem Herren dankend, auf die Kniee und das Te Deum wurde angestimmt. Dann rückte ber Zug langsam gegen die Stadt vor. unglückliche Boabdil aber begab sich auf den Weg nach den Alpujarras, wo ihm einige Ländereien an= gewiesen waren. Auf der Höhe des Hügels von Padul hielt er den Zügel an und blickte noch einmal auf Granada zurück, das in prachtvoller Ausdehnung inmitten seiner grünen Bega hier zum letzten Male sichtbar ist. Bei diesem Anblick brach er schluchzend in die Worte "Allah akbar" aus und begann bitter zu weinen; seine Mutter aber, die ihn begleitete, sprach zu ihm: "du hast Recht, wie ein Weib um das zu weinen, was du nicht als Mann zu verthei= digen gewußt haft!"1) Seitdem heißt jener Hügel der "letzte Seufzer des Mohren" oder auch der Hü=

<sup>1)</sup> So erzählen fast übereinstimmend nach dem Berichte alter Moriscos, Marmol Carvajal Descripcion de Africa I, 241 und Antonio de Guevara, Epistolas familiares (Madrid 1618) pag. 247. Der Lettere fügt noch hinzu, Karl V. habe geäußert, wäre er an Boabdils Stelle gewesen, so würde er ein Grab in der Alhambra dem Leben in den Appijarras vorgezogen haben.

gel des Allah Akbar. Bon den weiteren Schicksalen des letzten Königs von Granada weiß man, daß er nach kurzem Aufenthalt in den Alpujarras i) mit seiner Familie an die afrikanische Küste übersetzte und den Rest seines Lebens in der Stadt Fez verbrachte, wo er mehrere Paläste im Styl der andalusischen

Maffari II, 815.

<sup>1)</sup> Noch ist eine lange, von Boabbil's Secretair verfaßte und im Namen seines unglücklichen Gebieters an den Sultan von Fez gerichtete arabische Epistel vorhanden, von welcher ich hier, nicht wegen irgend eines ihr zuzuschreibenben poetischen Werthes, sondern als Curiosität den Ansang mittheile:

D herricher aller Könige Der Araber wie ber Barbaren, Beschirmer berer, welche ftets Wie bu ber Schuppflicht Hüter waren! Beiftand begebren wir von bir; Und fann auf beffern Beiftand hoffen Wen ichwer die Schläge bes Weichicks Des graufam rachenben, getroffen, Ja bem es felbft bas Königreich, Das er befaß, gewaltfam raubte? Wie brudenb ruht bes Schicfals Laft Auf bem Gewalt-gebeugtem Saupte! Rein Sträuben hilft, fein Wiberftand Bor dem Befehl, den Gott gegeben; Wer könnte bem Gebote wohl, Das er befiegelt, widerftreben ? Ad, schwer sind folde Miggeschicke, Bor beren ichredenvollem Buthen Gelbit grimme Leu'n im Balb erliegen; Mag Allah bich vor ihnen hüten! Wir waren Kön'ge, die voll Macht In ihrem Land Die herrichaft übten Und ichliefen unter Freud' und Luft, Des Gludes froh, bes ungetrübten; Da wedten une, zum Untergang Uns treffend, bes Geschickes Pfeile; Wen fie ereilen, o bem wird Ein fcmerer, bitt'rer Tod zu Theile.

Bauwerke aufführen ließ. Nachkommen von ihm was ren zu Fez noch im siebzehnten Jahrhundert vorhans den, aber in so große Armut gerathen, daß sie von Almosen zu leben gezwungen waren. 1)

So endete nach fast achthundertjähriger Dauer die arabische Herrschaft in Spanien. Der fernere Aufenthalt der Muhammedaner auf andalusischem Boden und ihre endliche Vertreibung. bilden eine Reihe von Jammerschicksalen, die man nur mit Schmerz und Unwillen gegen Diejenigen, welche fie über ein unglückliches besiegtes Volk verhängten, betrachten kann. Wohl mochte man mit freudiger Theilnahme die fühnen Thaten ber driftlichen Ritter im Kampfe um Granada verfolgen, als sich noch zur treuen Hingebung an den angestammten Glauben Mäßigung und Schonung gegen den unterliegenden Gegner gesellte; wohl ließ sich dem ächten Christen= thum, deffen Lehre der Menschenliebe, Milde, Gerechtigkeit und Herzensreinheit die Bürgschaft der Göttlichkeit in sich trägt und einer Beglaubigung durch Wunder nicht bedarf, der Sieg über den Islam wünschen, aber von der Religion, welche die Anders= gläubigen durch Androhung von Martern und Feuer= tod zur Annahme ihrer Dogmen nöthigte, wendet fich der Blick mit Abscheu hinweg. — Den Muham= medanern war bei der Capitulation von Granada

<sup>1)</sup> Maffari II, 814,.

der Besitz ihrer Moscheen so wie die unbedingte Frei= heit des Cultus gewährleistet worden; sie sollten nach ihren eigenen Gesetzen, unter ihren eigenen Magistra= ten gerichtet und weder im vollen Genuß ihres Eigen= thums beeinträchtigt, noch wegen ihrer Sprache, Tracht und alten Gebräuche belästigt werden. Während der ersten acht Jahre hatten sie über Verletzung dieser Zusagen nicht zu klagen. Der wahrhaft fromme Erz= bischof Talavera (welcher den berühmten Ausspruch that, den Mauren fehle der Glaube der Spanier, den Spaniern aber fehlten die guten Werke der Mau= ren, um ächte Christen zu sein) machte zwar durch seine, alle Herzen gewinnende Güte, so wie durch die Kraft seiner Beredsamkeit manche Proselyten, er= klärte aber jeden gewaltsamen Bekehrungsversuch für eben so unerlaubt als zwecklos. Auch des Grafen von Tendilla, Befehlshabers von Granada, hatten sich die Mauren zu rühmen. Dennoch scheinen schon da= mals die düstersten Vorahnungen ihre Gemüther er= füllt zu haben; die Erinnerung an manche frühere, von dem driftlichen Herrscherpaare begangene Hand= lungen der Grausamkeit und Treulosigkeit, z. B. an die Hinwegführung der ganzen Bevölkerung von Ma= laga in die Sklaverei, war noch zu frisch in ihnen, als daß sie mit Vertrauen in die Zukunft hätten blicken können. Von dieser Stimmung zeugt ein merkwürdiges, mit arabischen Lettern geschriebenes Manuscript, das ich auf der National-Bibliothek zu

Madrid gefunden. 1) Der muhammedanische Verfasser besselben erzählt, wie er einen seiner Glaubens= genoffen, José Benegas, auf deffen Landsitz, eine Stunde von Granada, besucht und dieser dort also zu ihm geredet habe: "Mein Sohn, ich weiß wohl, daß du dir die Angelegenheiten von Granada aus dem Sinne schlägst; aber wundere dich nicht, wenn ich von ihnen rede, denn es ist kein Augenblick, baß fie nicht mein Inneres beben machten, kein Moment und feine Stunde, daß nicht mein Berg zerriffen würde. — Niemand hat ein gleiches Ungluck zu beweinen gehabt, wie die Sohne von Granada; zweifle nicht an meinem Worte, denn ich bin ja einer von ihnen und war Augenzeuge davon! Mit meinen Augen hab' ich gesehen, wie alle edlen Damen, so Wittwen wie verheirathete, mit Schmach beladen, wie mehr als dreihundert Jungfrauen auf offenem Markte verkauft wurden. Ich selbst verlor drei Söhne und alle starben zur Vertheidigung des Glaubens; auch zwei Töchter und mein Weib wurden mir ent= rissen, und nur diese einzige Tochter, die damals erst sieben Jahre alt war, ist mir zum Troste erhalten worden; ich bin verwais't zurückgeblieben, daß Allah's Wille geschehe; möge es seiner Gnade gefallen, mich bald von hinnen zu nehmen! — D Sohn, ich weine nicht um das Vergangene, das läßt sich nicht unge=

<sup>1)</sup> Es ist die handschrift G. g. 40. Der Titel lautet: Sumario de relacion y exercisios espiritual, sacado i declarado par el mancedo de Arevalo.

schehen machen, aber ich weine um das, was du noch erleben wirst, wenn du am Leben bleibst und in die= fem Lande, auf dieser Insel Spanien ausharrst. Gebe Allah, um der Heiligkeit unseres verehrten Koran willen, daß dies mein Wort unerfüllt bleibe und nicht zur Wahrheit werde, wie es mir vorschwebt! Aber noch wird unsere Religion in solche Bedrängniß kom= men, daß die Unseren fragen werden: mas ist aus unserem Gebetausrufen geworden? was aus dem Glauben unferer Vorfahren? Alles wird für den, der Gefühl hat, Trauer und Jammer sein, aber am meisten Schmerz macht es, zu benken, daß die Dos= limen wie die Christen sein und nicht ihre Tracht zurückweisen, noch ihre Speisen verschmähen werden; gebe der gnädige Gott, daß sie wenigstens ihre Werke verschmähen und im Herzen ihren Glaubenssatzungen nicht anhängen mögen!"

Diese Prophezeiungen gingen bald in Erfüllung. Die, unter dem Klerus stark vertretene Partei der Eiserer wußte das Bekehrungswerk in die Hände eines Mannes zu bringen, der in der Wahl seiner Mittel die Bedeuklichkeit Talavera's nicht theilte. Es war dies der bekannte Ximenez. Derselbe begann, sobald er in Granada eingetrossen, alle Art von Bestechung und List anzuwenden, die Bekenner des Kostan zum Absall von ihrem Glauben zu bewegen. Nicht nur die Lehre des Propheten, auch die Schrifs

ten, die irgend mit ihr in Berbindung standen, dachte er zu vertilgen. In Granada waren die Ueberbleibsel der ungeheuern Bibliotheken zusammengeflossen, die einst in Cordova, Sevilla und anderen Hauptstädten moslimischer Bildung bestanden hatten; aber der Erz= bischof glaubte ein verdienstliches Werk zu thun, wenn er auch diese, der Zerstörungswut der Berbern und früheren Christen entgangenen Reste vernichtete. seinen Befehl mußten alle arabischen Manuscripte, deren seine Häscher habhaft werden konnten, auf einem Hauptplate ber Stadt in einen großen haufen ge= thürmt werden; weder der Gegenstand, der oft nichts mit dem Koran zu schaffen hatte, noch die Pracht der Kalligraphie, noch die Kostbarkeit des Einbandes fand Gnade vor seinen Augen. Die Verbrennung der großen Bibliothek von Alexandria, welche in der ersten Sturmperiode des Islam durch Omar gesche= hen sein soll, läßt sich nicht erweisen, wird vielmehr von umsichtigen Historikern ziemlich allgemein für ein Märchen erklärt; aber es ist ein unzweifelhaftes Factum, daß ein christlicher Prälat aus der Zeit des Wiederauflebens der Wissenschaften Hunderttausende von Werken arabischer Gelehrten und Dichter, die Früchte von acht Jahrhunderten hoher geistiger Bildung (nur einige medicinische Werke wurden ausge= nommen) den Flammen Preis gab. Um das Berdienst des heiligen Mannes zu erhöhen, geben seine

Bewunderer die Zahl der von ihm verbrannten Bände auf eine Million und fünftausend an. 1)

Durch immer rückhaltlojeres Vorgehen zur Durch= führung seiner Bekehrungsplane rief Ximenez einen Aufstand auf dem Albaicin, dem hochgelegenen nur von Muhammedanern bewohnten Stadtheile, hervor. Als die Kunde davon zu Ferdinand und Jabelle ge= langte, mißbilligten dieselben den Gifer des Erzbi= schofs aufs lebhafteste; aber Letzterer, nachdem er die Revolte unterdrückt hatte, wußte durch sophistische Beredsamkeit den Unwillen des Königspaares zu be= schwichtigen. Wenn keine ausdrückliche Zustimmung, so fand er doch auch keinen Widerstand gegen die Ausführung seiner Absichten, indem er den Grundsatz proklamirte, die Mauren hätten sich des Hochverraths schuldig gemacht und es sei noch ein Gnadenact, wenn man ihnen die Wahl zwischen Verbannung oder Be= kehrung zum Chriftenthum laffe. Co entschloffen fich denn viele der Unglücklichen zur Auswanderung; die Uebrigen, welche die Heimath nicht verlaffen konnten oder wollten, bequemten sich zur Taufe.

Auf diese Weise brachen die Spanier in flagranster Weise den Vertrag, während sie selbst in die Worttreue der Mauren unbedingtes Vertrauen setzen durften. Der Graf von Tendilla hatte den Aufstand auf dem Albaicin dadurch zu dämpfen gesucht, daß

<sup>1)</sup> Robles, Rebelion de Moriscos p. 104. Ebenjo die Suma de la Vida de Cisneros.

er den Unzufriedenen Abstellung ihrer Beschwerden so wie volle Aufrechthaltung der Capitulation zusagte und als Bürgschaft für die Erfüllung dieses Berspre= chens seine Frau und zwei Kinder in ihrer Macht zurückließ. Statt der königlichen Bestätigung der Zufage erfolgte vielmehr die Ankündigung des erwähn= ten Beschlusses, durch den die ganze Capitulation mit Füßen getreten wurde; bennoch gaben die Bewohner des Albaicin dem Grafen die Geißeln zurück. Das Empörende des Verhaltens der Christen tritt in ein um so grelleres Licht, wenn man bedenkt, daß sie felbst unter den Muhammedanern fast jederzeit Frei= heit des Gottesdienstes genossen und mit wenigen Ausnahmen, die entweder in Folge ihrer eigenen Herausforderungen oder unter der Berbernherrschaft Statt fanden, keine Berfolgungen erlitten hatten. 1)

<sup>1)</sup> Einige neuere Schriftsteller haben in bem Streben, die Berfolgungswuth ber Spanier baburch in ein milberes Licht zu ruden, auch die Araber als intolerant darzustellen gesucht, und zu biesem Zwede sich auf bie Hinrichtungen von Chriften berufen, welche unter ber muhammedanischen Berrichaft Statt gefun. ben. Aber abgesehen bavon, daß die Zahl diefer Hinrichtungen, im Vergleich zu den vielen Tausenden von Opfern ber Inquisition, eine verschwindend fleine ift, wurden, wie aus Dogy's, mit umfichtigfter Benutung fammtlicher Quellen verfaßter Geschichte II, 104 ff. wiederholt hervorgeht, alle solche Todesurtheile burch die Provocationen der Chriften felbst, welche nach dem Martyrthum begehrten und Muhammed lafterten, hervorgerufen; eine unbeftreitbare Thatfache bagegen ift, daß die driftlichen Unterthanen ber Omajjabifden herricher fomobl, als ber fpateren fleinen arabischen Gurften, ihre Rirchen, Aloster und Bischofe hatten, ihren Kultus ungehindert üben und sich sogar ber Gloden bedienen burften. Bon ben Insulten bes Bobels, ber fich in allen Ländern und bei allen Confessionen gleich bleibt, mochten sie allerbinge Manches zu leiben haben, und unter ben nicht-arabischen Murabiten und Muwahiben, welche durch eine Bewegung des religiösen Fanatismus auf den Thron von Andalusien gelangten, verschlimmerte fich ihre Lage; allein nie haben die Chriften auf spanischem Bo-.

Allerdings ist der Islam seinem Princip nach un= buldsam; seine erste Ausbreitung ward, dem Befehl des Propheten gemäß, durch Waffengewalt bewirkt; aber die Besiegten behandelte er mit schonender Milde, wie denn die Juden, als fie im ganzen dristlichen Suropa gemordet und verbrannt wurden, im moslimischen Andalusien eine Freistatt fanden. Mit dem Chriftenthume verhält es fich umgekehrt; Liebe und Milde ist der ausgesprochene Grundsatz feines Stifters, aber seine Bekenner haben überall nur so lange. nach demselben gehandelt, als sie schwach waren, und man muß allen driftlichen Confessionen den schweren. Vorwurf machen, daß sie, sobald sie die Macht befessen, durch Unduldsamkeit gegen Andersdenkende den Geift Dessen verläugnet haben, auf den sie sich alle berufen.

Mit der gewaltsamen Bekehrung der Granadinisschen Moslimen verschwindet der Name der Mauren aus der spanischen Geschichte und wird durch den der Moriscos ersetzt. Natürlich war und blieb die Bestehrung nur eine ganz äußerliche. Die Muhammes daner hängen im Allgemeinen mit großer Festigkeit an den Glaubenslehren, die ihnen in früher Jugend eingeprägt sind. Daher kommt auch heute ein Wechstel der Religion sehr selten bei ihnen vor; besonders

ben von den Muhammedanern eine Bedrückung erlitten, welche auch nur annäherungsweise mit ihrer eigenen empörenden handlungsweise gegen die bestegten Bekenner des Islam verglichen werden konnte.

schwer aber entschließen sie sich, zum Christenthum überzutreten, einmal, weil die Lehre, Gott habe einen Sohn erzeugt, im Koran (Sure 19) auf sehr emphatische Weise für Gotteslästerung erklärt wird und zweitens, weil das Dogma von der Dreieinigkeit ih= nen im Widerspruch mit dem Fundamentalfate des Islam, der Einheit Gottes, zu stehen scheint, so daß fie den Christen Vielgötterei vorwerfen. Unerachtet der Taufe, der sie sich gezwungen unterzogen hatten, hingen also die Moriscos insgeheim nach wie vor dem Islam an. Man ermesse, welch ein fast unabsehbares Feld für ihre Thätigkeit die Inquisition in Granada finden mußte. 1) Im Jahre 1526 hielt das scheußliche Gericht, das bisher seine Blitze nur aus der Ferne geschleudert hatte, seinen Einzug in die Hauptstadt Boabbils. Es erschien ein Decret, in welchem den Moriscos der Gebrauch der arabischen Sprache in Rede und Schrift, ihrer Familiennamen und ihrer Nationaltracht verboten wurde. Dazu fam später noch das Verbot der Bäder, die allen Drien= talen Bedürfniß sind, der Zambras oder nächtlichen Feste und Tänze, der arabischen Gefänge, der maurischen musikalischen Instrumente u. f. w. Mit größter Strenge und durch Namensaufruf wurden sie

<sup>1)</sup> Giovanni Negro, Secretair des Benetianischen Gesandten, schreibt in einem Briese aus Granada von der bevorstehenden Ankunft der Inquisitoren: "das wird ein schönes Brennen geben!" S. Inscrizioni Veneziane raccolte da Cicogna. Fascicolo 22, pag. 339.

angehalten, dem driftlichen Gottesdienste beizuwohnen, den sie im Herzen verabscheuten; dieser Zwang aber bewirkte nur, daß sie um so fester an dem Glauben ihrer Väter hielten. Alljährlich fand in den Kir= chen die Verlesung eines sogenannten Delations-Ediktes statt, in welchem die Inquisition den Gläubigen bei schwerer Strafe gebot, jede Handlung, ja nur Geberde anzuzeigen, welche irgendwie den Verdacht des Muhammedanismus erregen könnte. Trotzem und trotz der Heere von Spionen des heiligen Ge= richtes, die fie umgaben, übten die Moriscos fort und fort im Stillen ihre beiligen Gebräuche, und wer im Leben die Maske des Katholicismus getragen, warf fie wenigstens auf dem Todtenbette ab, um zum gro= gen Verdruffe der Priefter unter lauter Anrufung des Propheten zu fterben. So füllten sich benn die Kerker, die Folterbänke ächzten und es schien, als werde nicht Holz genug in den Andalufischen Bal= bern sein, um alle heimlichen Bekenner bes Koran zu verbrennen.

Aus dieser Zeit des Wehes und der Verzweiflung hallt noch ein Klagelied zu uns herüber, wahrschein= lich das letzte auf spanischem Boden entstandene ara= bische Gedicht. Nachdem wir so viele, zur Feier von Liebe und Wein, Siegeslust und Festherrlichkeit un= ter den Hallen der Chalifenschlösser gesungene Verse mitgetheilt haben, dürfen wir auch diese nicht unter= drücken, die bei Kettenklirren und dem Lichte der

Scheiterhaufen gedichtet, uns wie der Sterbegefang eines untergehenden Volkes gemahnen. 1)

Im Namen Gottes heb' ich an, des gnädigen, erbarmungsreichen!

Der Rede Anfang so wie Schluß sei er, der Einz'ge ohne .
Gleichen!

Er ist der Lenker des Geschicks, der höchste aller Urtheilsprecher;

Er läßt die Trübsal zu und er verzeiht dem reuigen Verbrecher.

Nach dem erhabnen ew'gen Gott, dem Einen hoch im Himmel droben,

Sei sein erlesener Prophet verherrlicht und mit Preis erhoben!

Vom Lande Andalusien nun, dem weitberühmten, will ich künden,

Wie von den Glaubensfeinden es geknechtet wird, dem Volk der Sünden.

Gleich wie verirrte Lämmer steh'n wir da, umzingelt von den Grimmen,

Und wünschen uns den Tod, so viel erdulden täglich wir des Schlimmen;

Zu ihrem Glauben zwingen sie gewaltsam unser Volk und wollen,

Daß wir gleich ihnen auf den Knie'n zu ihren Götzen.

<sup>1)</sup> Marmol Carvajal, Rebelion de los Moriscos, libro III, cap. 9. Der Anfang und mehrere andere Stellen sind gekürzt.

In stetem Drangsal leben wir, in steten Mengsten und erschrocken;

Zum gottverhaßten Bilderdieust uns rufen sie mit ihren Glocken;

Rein Zögern hilft, wir muffen uns in die verhaßten Brauche fügen,

Und wenn wir in der Kirche sind, so spricht ein Mann von finstern Zügen,

Ein Priester, der wie Eulen krächzt, von Wein und von verbotner Speise;

Die Messe feiert er mit Wein in götzendienerischer Weise Und nennt den wahren Glauben das; allein, wie sehr sie sich auch brüsten,

Nicht weiß, was Recht noch Unrecht ist, der beste selbst von diesen Christen.

Wenn er genug gepredigt hat, vor ihren Götterbildern fallen Sie Alle nieder dann; nicht Scheu und Scham nicht ist in ihnen Allen;

Drauf hebt der Priester am Altar ein rundes Brod empor und lange

Zerschlagen mit den Händen sie die Brüfte sich beim Glockenklange.

Von ihren Spähern sind wir stets umringt, die uns den Tod geschworen;

Wer Gott in seiner Sprache lobt, o! rettungslos ist der persoren!

Zu ihrem Dienst sind Häscher stets, um einzufangen den Berdächt'gen;

Und wär' er tausend Meilen fort, sie wissen sein sich zu bemächt'gen.

- Im düstern Kerker muß er dann auf harten Boden hin sich strecken;
- Bei Tag wie Nacht "besinne dich!" ruft man ihm zu, ihn zu erschrecken;
- Da liegt der Unglückseel'ge denn, und der Befehl, sich zu besinnen,
- Dröhnt ihm im Ohre nach, indeß ihm Thränen aus den Augen rinnen;
- Ihm bleibt kein Trost, als die Geduld, indeß, von Finsterniß umnachtet,
- In dem entsetzlichen Verließ er lange, lange Tage schmachtet.
- Abgründe, tief und grauenvoll, erschließen sich vor seinen Blicken,
- Ein uferloses Meer; nicht wird, es zu durchschwimmen, Einem glücken.
- Fort in die Marterkammer drauf ihn schleppen sie, und jeder Knochen
- Wird auf der Folterbank, auf die man fest ihn bindet, ihm zerbrochen;
- Dann auf dem Platze Attaubin versammeln sich die schnöse den Christen;
- Errichtet wird dort ein Schaffot, ein schreckliches, auf Holzgerüsten,
- Und diesen Tag vergleichen sie dem Weltgericht; zu Schimpf und Schande
- Muß, wer zum Tod verdammt nicht ist, dort steh'n im gelben Bußgewande;
- Die Andern aber führen sie mit grausen Statuen zusammen

- Zum lohen Scheiterhaufen fort, und elend sterben sie in Flammen.
- D, wie von einem Feuerkreis umzingelt sind wir von Gefahren;
- Nicht Eine Qual auf Erden gibt's, die unfre Feinde uns ersparen.
- Wir halten jeden Feiertag, wir fasten wie sie uns befehlen,
- Und doch entwassnen wir sie nicht, daß sie nicht immer neu uns quälen.
- Sie dulden Einen Glauben nur, und, wie sie ewig uns bedrängen,
- Sehn über uns're Häupter wir ein schneid'ges Schwert herniederhängen.
- Nicht dulden ihre Priester mehr, daß wir zu unserm Gotte beten,
- Sie sammt den Mönchen denken, uns mit Füßen in den Staub zu treten.
- Von solchem Mißgeschick ereilt ward unser Volk und unfer Glaube;
- Wie grimme Drachen bringt der Feind auf uns herein mit Wutgeschnaube
- Und stellt an uns das Machtgebot, von unserm Glauben abzufallen;
- In seinen Fängen sind wir All, wie Tauben in des Geiers Krallen.
- Da nun so schwer uns Allah prüft, so fügten wir uns dem Verhängniß
- Und baten unfre Seher nur um einen Trost in der Bebrängniß.

Von ihnen ward uns ber Bescheid: Ein strenges Fasten müßt ihr üben!

Viel Jammer steht euch noch bevor, viel Weh wird euer Herz betrüben,

Ergrau'n wird euren Jünglingen das Haupfhaar in dem schweren Harme,

Doch endlich dürft ihr hoffen, daß sich Allah über ench erbarme!

Genug, genug! und ob ich auch mein ganzes Leben lang erzählte,

Kein Ende fänd' ich boch; verzeiht, ihr Herrn, wenn ich in etwas fehlte,

Und Jeder, der dies Klaglied singt, sein Fleh'n mög' er zu Gott erheben,

Daß er mich in sein Paradies aufnehme für ein em'ges Leben.

Dieses Gedicht, bestimmt die Theilnahme der Moslimen an der nordafrikanischen Küste zu gewinznen, wurde nebst einem Schreiben, das sie direct zur hülfe aufforderte, von häschern der spanischen Rezgierung einem gewissen Ibn Daud abgenommen, als er sich eben nach dem jenseitigen User einschiffen wollte. Schon lange hatte die verzweiselte Lage der Moriszten dieselben zu einem Aufstande gedrängt; um ihn vorzubereiten, waren namentlich unter den Bewohnern der Alpujarras, die fast sämmtlich dem Islam anhingen, Weissagungen verbreitet worden, welche die Wiederauserstehung des Königreichs Andalusien,

die Befreiung der geknechteten Anhänger des Pro= pheten verfündeten. Unter dem Schleier des tiefften Geheimnisses versammelten sich die Verschworenen, theils Bewohner des Albaicin, theils Häuptlinge aus den Alpujarras, und wählten den zweiundzwanzig= jährigen Ibn Omajja (Aben Humena), der von den Chalifen von Cordova abstammen sollte, zu ihrem König. Nach alt=arabischer Sitte erhielt der Jüng= ling die Königsweihe. Mit dem Purpurmantel be= kleidet, das Gesicht nach Mekka gewendet, kniete er auf vier Fahnen nieder, deren Spiten nach den vier Weltgegenden gerichtet waren. So verrichtete er sein Gebet und schwur den Gid, für die Vertheidigung feines Glaubens, Reiches und Bolkes zu leben und zu sterben. Dann erhob sich der neue König und zum Zeichen der allgemeinen Huldigung warf sich Einer der Anwesenden im Namen Aller vor ihn nie= der, um den Boden, auf welchem seine Füße geruht, zu füffen; diesen ernannte er zu feinem oberften Beamten, die Anderen aber hoben ihn auf ihren Schul= tern empor, indem sie riefen: Allah erhöhe Muham= med Ibn Dmajja, König von Granada und Cordova! - Bald loderte der Aufstand in hellen Flammen empor, das ganze Alpujarren=Gebirge starrte von be= waffneten Moriscos und noch einmal verkündeten die Muezzins von den Minareten, Muhammed sei der Prophet des alleinigen Gottes. Doch das Ende des verzweifelten Bersuches zur Wiederherstellung eines

arabischen Reiches war vorherzusehen. Statt zu er= gablen, wie er in Strömen von Blut und Thranen erstickt ward, wollen wir den Vorhang vor dem Traner= spiel fallen laffen. Nachdem Don Johann von Desterreich bei der Einnahme der Festung Galera alle Einwohner ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes niedergemetselt hatte und nachdem die übrigen festen Plätze des Gebirges größtentheils durch Verrath in die Hände der Spanier gefallen waren, wurden fammtliche Moriscos des Königreichs Granada, die sich unterwarfen, in andere entlegene Theile des Landes abgeführt, alle übrigen, welche sich verborgen hatten, wie wilde Thiere gejagt und dem Richtbeil übergeben. Manchen gelang es, übers Meer zu entkom= men, aber Heimweh trieb sie nach Andalusien zurück, wo sie der Inquisition in die Hände sielen und bei den Autos de Fe der katholischen Rechtgläubigkeit ein erbauliches Schauspiel barbieten mußten. Der Zustand Derer, welche ins innere Spanien transportirt waren, mußte für schlimmer als Sklaverei gelten. Auf den Gebrauch der arabischen Sprache, das Spielen eines maurischen Instrumentes u. f. w. stand Galeerenstrafe. Dennoch stellte sich heraus, daß nicht die mindeste Aussicht vorhanden sei, die Moriscos zur Ablegung ihrer alten Sitten ober zur wirklichen Befehrung zu zwingen. Wurde Giner gefänglich eingezogen, so pflegte er zwar im Kerker, wegen der Hoffnung auf Rettung, die Aussöhnung mit

Rirche nicht abzuweisen; sicher aber verläugnete er auf dem Richtplatze mit lauter Stimme das Chriften= thum und starb mit dem muhammedanischen Bekennt= nisse auf den Lippen. So ward es der Regierung klar, daß der Glaube des Propheten nicht anders als mit dem Athemzuge des letzten Morisco auf der Halbinsel erstickt werden könne. Auch sprach ein be= sonders frommer Geistlicher in einer an den König gerichteten Denkschrift seine Ueberzeugung dahin aus, es sei erlaubt und nütlich, alle Moriscos zu tödten. 1) Der kaum minder religiöse Erzbischof von Valencia verfaßte gleichfalls ein Pro Memoria, in welchem er die heilige Verpflichtung zur Ausrot= tung der Ungläubigen hervorhob und alles Unglück, welches Spanien seit einem halben Jahrhundert ge= troffen, als gerechte Strafe des Himmels für die gottlose, bisher gegen dieselben genbte, Schonung darstellte. Sein Antrag ging endlich, da ihm die Abschlachtung von Hunderttausenden doch wohl un= thunlich erschien, dahin, der König möge alle Moris= cos verbannen, oder nach Belieben zu Sklaven ma= chen, zu den Galeeren und zur Arbeit in den ame= rifanischen Bergwerken verdammen; dies heiße milbe handeln, denn streng genommen hätten sie sämmtlich den Tod verdient.2) So erfolgte denn unter Phi=

<sup>1)</sup> Bleda, defensio fidei, pag. 277.

<sup>2)</sup> Juan Ximenez, Vida y virtudes del venerable siervo de Dios D. Juan de Ribera. Roma 1734, pag. 367 ff. 381.

lipp III. die Vertreibung aller Abkömmlinge der Mau= ren, und Spanien ward durch den Verlust seiner slei= higsten Anbauer zu einer Wüste verwandelt, die al= lerdings nur orthodoren Christen zum Wohnplatz diente.

Nachdem dergestalt die letzten Spuren des Islam auf der Halbinsel vertilgt worden, könnte man versucht sein, Alles, was die Geschichte von seiner Herr= schaft in Spanien berichtet, für ein Märchen zu halten, wofern nicht die Steine, als stumme Zeugen dafür, uns noch heute Glanz und Bildung der spanischen Araber vor Augen führten. Nirgend sind diese von den Muhammedanern zurückgelassenen Denkmale trot der Zerstörung durch Zeit und Menschen noch so zahlreich, wie in Granada, und fast kein Theil der großen Stadt und ihrer Umgegend ift ohne Reste aus arabischer Zeit. Reineswegs alle können hier erwähnt werden, aber einige der wichtigften find um so mehr hervorzuheben, als sie mit Ausnahme der Alhambra und des Generalife bisher von keinem Reisebeschreiber beachtet wurden. Wir beginnen mit bem reizenden Hügel Dinadamar (b. h. Ain ad Dama, die Thränenquelle) vor dem Elvirathore, einem mit Gärten und Obsthainen geschmückten Luftort der Araber, den Ibn Batuta als ohne gleichen in der Welt schildert 1) und von dessen Höhe gesehen

<sup>1)</sup> Ibn Batuta IV, 869.

die Stadt mit ihren Zinnen, Palästen, Moscheendä= dern und tausend Minareten einen prachtvollen An= blick gewähren mußte. Hier strömten die Wasser zu= sammen, die, vom Gebirge hergeleitet, die höher ge= legenen Theile Granada's versahen. Ein großer um= mauerter Teich, zu Lustfahrten und Bädern dienend,1) hatte an seinen Eden vier Thurme, sogenannte Me= naßir ober Miradores, das heißt Warten zur freien Aussicht, wie sie sich auch an vielen Häusern der Stadt fanden; noch fieht man Trümmer derfel= ben wie des Wafferbedens, aber Ginfter und Epheu umranken sie und das Naß ist vertrocknet. — Von diesem, neben dem heutigen Karthäuserklofter gelege= nen hügel gelangen wir zu dem berühmten Elvira= thore, das nach Ilbira ober dem alten Illiberis führte, und haben wir bessen kolossalen, von Zinnen über= ragten, Hufeisenbogen durchschritten, so liegt uns zur Linken auf der Höhe die alte Alcazaba, deren Mauern noch theilweise vorhanden sind, während der ganze Stadttheil sehr verödet ist. Auf dieser Höhe, nahe der alten Alcazaba und in dem heutigen Kirchspiel San Miguel war nach Marmol der Palast des Hab= bus, des Gründers der älteren Dynastie granadini= scher Fürsten gelegen, doch ist wohl kein Rest davon mehr vorhanden, obgleich die sogenannte Casa del Gallo oder de la lona als Ueberbleibsel deffelben

<sup>1)</sup> Pedraza, historia eclesiastica de Granada, parte 4, cap. 41.

gezeigt wird. — Ein Paar noch aufrecht stehende Thore aus der Araberzeit sind die Fajalausa (fach al lauz, d. h. Weg der Mandeln) und die Puerta Bonaita (bab oneidir, d. h. Tennenthor.) — Wir betreten weiter den Albaicin, das Viertel Derer von Baeza, die sich, von den Christen aus ihrer Sei= math vertrieben, hier ansiedelten. Nirgend hat sich der orientalische Charafter so unversehrt erhalten, wie in diesem, terrassenförmig an den steilen Abhängen emporfteigenden Stadttheil. 3mar von der Hauptmoschee besselben, welche an der Stelle der heutigen Kirche San Salvador lag, sind nur noch geringe Reste vorhanden, aber zahlreiche Privathäuser trifft man noch völlig in dem Zustande wie die Araber sie verlassen. Der Ostuwan1) (span. zaguan) ober Eintrittsgang, die Saha ober ber innere Hof mit seinem plätschernden, von Orangenbäumen umgebe= nen, Springbrunnen; das Wohngemach, an deffen Eingang sich eine oder mehrere nischenförmige Ver= tiefungen zur Aufbewahrung von Wasserkrügen oder Basen befinden, 2) und das seine zierliche Scham= sija (span. ajimez), das heißt sein Fenster mit dop= peltem Bogen, 3) so wie die Hania (span. Alhamia)

<sup>1)</sup> Ibn Batuta IV, 5.

<sup>2)</sup> Wie später noch hervorgehoben werden soll, beruht die, in Granada selbst verbreitete und in vielen Reiseschriften enthaltene Meinung, diese Nischen sein zur Ablegung der Fußbekleidung bestimmt gewesen, auf Irrthum.

<sup>3)</sup> Quatremère, hist. des Sultans Mamlouks II, 280. — Ibn Jubair 266, 337.

oder Nische zum Schlafen bewahrt hat: Alles scheint noch zum Empfange der ehemaligen Bewohner bereit zu sein. Aber freilich zeigt sich die arabische Baustunst hier nur in ihrem Verfall. Wie erwähnt, hatsten die Moriscos noch unter christlicher Herrschaft den Albaicin lange zum Hauptaufenthalt, und das Gespräge dieser Zeit des Elends tragen seine Häuser. Prachtvolle Decoration der Wände sucht man hier umsonst, auch arabische Inschriften sinden sich selten.

Den Albaicin verlassend und zunächst nach der Richtung hinschreitend, wo der Darro sich mit dem Genil vereint, gelangt man zu beträchtlichen Ueber= reften eines arabischen Palastes oder Gartenschlosses, dessen Lage, da selbst an Ort und Stelle nur wenige davon wissen, näher angegeben werden muß. Jen= seits der herrlichen, von springenden Fontainen er= frischten, Alamada, des schönften Spazierganges der Welt, und jenseits der Genil-Brücke führt der Weg nach Armilla an einem Grundstücke bes Herzogs von Gor vorüber, das unter dem Namen "Garten der Königin" bekannt ist. Dort befindet sich ein vier= eckiger Thurm von beträchtlichen Dimensionen und in ihm ein hoher Saal, der in seiner ganzen Struc= tur dem Comaresthurm auf der Alhambra ähnelt. Seine arabischen sich zwischen eleganter Stuffatur hinschlängelnden Inschriften enthalten den Wahlspruch ber Nafriden: "Es ift kein Sieger außer Gott", dann, oft wiederholt, die Worte "Segen und bestän=

diges Glück" und "Seil unferem Gebieter, dem Gul= tan, dem gerechten und standhaften König?" fern davon in dem unteren Theile des Gartens hat fich ein großes gemauertes Wasserbassin erhalten und daneben gewahrt man die Trümmer eines Pavillons, der vermuthlich als Badehäuschen diente. Im Arabischen soll das Schloß, dem diese Reste angehörten, den Namen Kafr Said geführt haben. Wie be= hauptet wird, hat dasselbe schon zur Zeit der Mu= wahiden bestanden und dann unter dem Stifter ber Naßriden=Dynastie dem Infanten Don Felipe, der fich mit anderen castilianischen Rittern länger in Gra= nada aufhielt, zum Wohnsitz gedient. 1) — Wir keh= ren über die Genil-Brücke zurück und wenden uns zunächst nach dem Kloster von St. Domingo ober Santa Cruz, in beffen Nähe ausgebehnte Gartenan= lagen und Bauten bestanden zu haben scheinen, welche wahrscheinlich durch unterirdische Gänge mit der Al= hambra zusammenhingen und im Verein mit den andern Schlöffern den Königen einen, nach den Jah= reszeiten wechselnden Aufenthalt darboten. Gin dicht= schattender, nie vom Sonnenstrahl durchdrungener Lorbeergang leitet zu dem sogenannten Cuarto real, einem Thurm von ernstem und strengem Unsehen, dessen Inneres ein hoher, viereckiger Saal voll schö= ner Mosaiken und sonstiger arabischer Ornamente

<sup>1)</sup> Auch Navagero (a. a. D. 367) erwähnt des halbzertrümmerten Palastes im Orto della Regina unfern des Genil.

ausfüllt. Eine Tradition behauptet, die Herrscher von Granada hätten sich während des Ramadhan hierher zurückgezogen, um sich in Stille und Ginsam= feit den Gebeten und Fastenübungen des heiligen Monats hinzugeben; und die Koran=Verse und from= men Sprüche an den Wänden des Saales scheinen Dieselbe zu bestätigen. Außer dem Anfang der acht= undvierzigsten Sure, der sich mehrfach wiederholt, lies't man: "D meine Seele, o meine Hoffnung! du bist meine Zuflucht, du mein Beschützer! Drücke mei= nen Werken das Siegel des Guten auf! Gepriesen fei Gott für seine Wohlthaten!" und: "Es gibt keine Bulfe, als die, welche von Gott, dem machtvollen, dem weisen, kommt. Ich habe keinen Schutz außer dem, welchen Gott mir verleiht; auf ihn vertraue ich, zu ihm kehre ich zurück." (Sure 11, Bers 10.) Bei dem Wüthen der Inquisition gegen alle Erinnerun= gen an den Islam muß es Wunder nehmen, daß diese arabischen Inschriften, wie so viele andere noch in Granada vorhandene, nicht ausgetilgt worden find.

Wir wenden uns nach dem Theile der Stadt, welcher noch heute, wie er es schon in muhammeda=nischer Zeit war, am belebtesten und Mittelpunkt des Verkehrs, ist und betreten den berühmten Platz Bi=varrambla, der seinen Namen von dem nahegelegenen Bab ar Raml oder Thor des Sandes empfing. Ob=gleich noch von manchen alterthümlichen Häusern um=geben, ist dieser geräumige Platz doch weitaus nicht



mehr derselbe, der einft die Kampfspiele der Zegris und Abencerragen sah, und umsonst sucht man die Ajimeces, jene zierlichen Fenster mit doppeltem, burch ein Säulchen gestützten Bogen, hinter beren Gittern die Schönen den Festen zuschauten. Die lange Straße Zacatin (d. h. die Trödler-Gasse), die sich von hier aus längs des Darro hinzieht, verfolgend, haben wir zunächst zur Linken die Alcaiceria, einen großen von Gallerien umgebenen Hof mit Magazinen und Wohnungen für die Kaufleute, 1) der bis zu dem Brande von 1843 zu den merkwürdigsten Ueberresten arabi= scher Baufunft in Granada gehörte. — Die nahe gelegene Cathedrale bezeichnet den Platz, wo die Haupt= moschee gestanden und in der Grabkapelle des Bernando de Pulgar erinnert eine Inschrift an die Heldenthat dieses Kriegers, der zwei Jahre vor der Er= oberung allein in die Stadt eindrang und, als Zeichen der Besitznahme, das Ave Maria hoch über dem Thor aupflanzte. — Der Zacatin mündet in die Plaza nueva, von welcher die steile Straße der Gomelen zur Alhambra aufsteigt; wir verfolgen zunächst den Weg längs des Darro, wo sich bald eine prachtvolle Aussicht öffnet. Ueber einer, von Laub= und Wafferfülle überquellenden, von riefigen Rußbäumen be-

<sup>1)</sup> Auch in den afrikanischen Städten gab es solche Kaißeria's, was eigente lich nur ein anderer Name für Bazar ist S. Al Bekri, ed. Slane, pag. 22. Abd. Allatis p. Sacy, pag. 303. Marmol, descripcion de Africa II, 87. In Batuta III, 4.

schatteten Stromschlucht, die bei den Arabern als Sitz der irdischen Glückseeligkeit gepriesen und wegen ihrer gesunden, lebenspendenden Luft von fernher besucht wurde, ragen zur Seite auf jähen Felsen die röthlischen Mauern und Thürme der Alhambra empor, vor uns aber leuchtet von noch höherem Berghange aus Myrthen = und Granaten = Dickicht in traumhafter Schönheit das Generalise herab.

Dieser Sommersitz der Granadinischen Könige scheint mindestens von gleichem Alter mit der Dynasstie der Naßriden zu sein, denn eine noch erhaltene bald mitzutheilende Inschrift sagt, das Gebäude sei durch den König Abul Walid im Jahre des großen Glaubenssieges renovirt worden, dies aber deutet auf Abul Walid I. und die Schlacht des Jahres 1319 hin, in welcher die Infanten D. Pedro und D. Juan sielen. 1)

Auf einem Friese über der Gallerie, welche in das Lusthaus führt, begrüßen den Eintretenden Koranssprüche, in denen die Wonnen des Paradieses, die den Gläubigen erwarten, gepriesen werden: "Ich flüchte zu Gott vor Satan, dem gesteinigten. Im Namen Gottes, des Gnädigen, Varmherzigen! Gotstes Segen über unseren Herren und Gebieter Mushammed und seine Familie! Heil und Friede! Wir haben dir einen offenbaren Sieg verliehen, auf daß

<sup>1)</sup> Argote de Molina, Nobleza de Andaluzia lib. 2, cap. 52. — Chron. de D. Alonso XI, cap. 18.

Gott dir deine früheren und späteren Sünden versgebe, und seine Gnade an dir vollende, und dich auf den richtigen Weg leite und dir beistehe mit mächztigem Beistande. Er ist es, der Ruhe in die Herzen der Gläubigen herabsendet, damit ihr Glaube immer wachse. Denn Gott gehören die Heerschaaren des Himmels und der Erde, und Gott ist allwissend und allweise. Eingehn lassen wird er die Gläubigen in Gärten, welche Wasserbäche durchströmen. Ewig solzlen sie dort bleiben und ihre Sünden wird er ausztilgen, was eine große Glückseligkeit von Gott ist."1)

Oberhalb der Bogen, durch welche man in das Innere des Gebäudes tritt, finden sich die folgenden Verse:

Ein Palast von wunderbarer Schönheit, dem sich keiner mißt,

Der von unsres hohen Sultans Herrlichkeit erleuchtet ist,

Prangt mit aller Reize Anmuth, mit der Blüthen Glanz dies Haus;

Labend schütten ihren Regen hier der Großmut Wolken aus.

Sinnreich hat die Hand der Künstler seine Wände so gestickt,

Daß man glaubt, es seien Blumen, was das Auge dort erblickt.

<sup>1)</sup> Dies ist, mit Ausnahme bes Anfangs, aus der 48. Sure, welche in der Inschrift noch weiter bis zum eilften Berse copirt ift.

Reich mit Zierden überschüttet, gleicht der Saal der jungen Braut,

Wenn man sie im Hochzeitszuge in der Schönheit Fülle schaut.

Aber höhern Ruhm als alle Pracht, die seine Räume schmückt,

Bringt die Gnade des Chalifen, welche dieses Schloß beglückt,

Des erhabnen Abul Walid, der, von Kahtans Stamm erzeugt,

Aller Erdenkön'ge bester, in den Staub vor Gott sich beugt.

Mehr als andre ward dies Lustschloß durch des Herrschers Huld erfreut;

Seinen Bau und seine Zierden hat er in dem Jahr erneut,

Das Triumph und Sieg dem heil'gen Glauben brachte; o fürwahr,

Als ein Wunder unsres Islam preis't man kunftig diefes Jahr.

Glücklich wandle der Chalife bis zum jüngsten Weltgericht

In des wahren Glaubens Schatten, in des rechten Pfades Licht!

Da das Generalife von den Verheerungen der Zeit und der Geschmacklosigkeit der Menschen so viel zu leiden gehabt hat, daß es gegenwärtig kaum noch einen Begriff von seinem ehemaligen Zustande gibt, so ist die Schilderung Navagero's willkommen, der

das Schloß und seine Gärten im Jahre 1526, zwar auch schon im Verfall, aber boch noch in viel größe= rer Unversehrtheit sah. Aus ihr läßt sich ein leben= digeres Bild von arabischer Gartenkunst und ihrer Verbindung mit der Architektur gewinnen, als ohne fie möglich wäre. "Man verläßt — sagt der edle Venetianer — die Umfassungsmauer der Alhambra durch eine geheime Hinterthur und tritt in den sehr schönen Garten eines höher gelegenen Palastes, welcher Gnihalariffe 1) heißt. Dieses Schloß ift, wenn auch nicht sehr groß, doch ein trefflicher Bau und mit seinen herrlichen Gärten und Wafferwerken das Schönste was ich in Spanien gesehen habe. Es hat mehrere Patios, alle reichlich mit Wasser versehen, vornehmlich aber einen mit einem fließenden Canal in der Mitte und voll von herrlichen Drangen und Myrthen; dort ist eine Loggia, welche die Aussicht nach außen hin gewährt und unter welcher Myrthen von einer Höhe emporragen, daß sie fast bis an die Balkone hinanreichen. Dieselben sind so dicht belaubt und alle so gleich hoch von Wipfel, daß sie eine grünende ebene Flur zu sein scheinen. — Das Wasser fließt durch den ganzen Palast und, wenn man will, auch durch die Zimmer, deren einige sich zu einem köstlichen Sommeraufenthalt eignen. In

<sup>1)</sup> Diese Schreibart bes Italieners fommt bem arabischen Dschennat al arif, d. h. Garten bes Baumeisters, näher als die gewöhnliche spanische.

zinem der Patio's, welcher von Grün und wunder= vollen Bäumen strott, befindet sich eine kunstvolle Wasserleitung; werden einige Röhren dieses Aquä= ducts geschlossen, so sieht derjenige der auf dem grü= nen Rasen steht, plötzlich das Wasser unter seinen Füßen wachsen, so daß Alles überschwemmt wird nachher kann es aber eben so keicht und unvermerkt wieder abgelassen werden. Noch ist ein niedrigerer nicht sehr großer Hof da, welchen üppiger Epheu so dicht umrankt, daß man die Mauer gar nicht sieht; er steht auf einem Felsen und hat mehrere Balkone, von denen man in eine Tiefe, durch welche der Darro fließt, hinabblickt — ein entzückender und reizender Anblick. Inmitten dieses Hofes ist eine herrliche Fontaine mit einer sehr großen Schale; das Rohr in der Mitte wirft die Strahlen mehr als zehn Klaf= ter in die Höhe, die Wafferfülle ist erstaunlich, und nichts kann anmuthiger sein, als dem Fallen der Tropfen zuzusehen; schon bei dem bloßen Anblick, wie sie umhersprühen und sich nach allen Seiten hin zerstreuen, empfindet man eine erfrischende Kühle. Auf dem höchstgelegenen Theile dieser Schloßanlage, in einem Garten, ist eine schöne breite Treppe, die zu einer kleinen Ebene aufsteigt, und von letzterer kommt aus einem Felsen die ganze Wassermasse, welche sich durch den Palast vertheilt. Dort wird das Waffer mit vielen Schrauben verschloffen, so daß man es zu jeder Zeit, auf jede Art und in jeder

beliebigen Menge herausströmen laffen fann. Run ift die Treppe so gebaut, daß auf einige Stufen immer wieder eine breitere folgt, welche in ihrer Mitte eine Vertiefung hat, in der sich das Wasser sammeln fann. Auch die Steine der Geländer zu beiden Sei= ten der Treppe haben oben Höhlungen wie Rinnen. Auf der Höhe aber sind für jede dieser Abtheilungen gesonderte Schrauben, so daß man nach Belieben das Waffer in die Rinnen der Geländer, oder in die Höhlungen der breiteren Stufen, oder auch in beibe zugleich leiten kann; auch kann man das Waffer nach Belieben so anschwellen lassen, daß es aus den Lei= tungen austritt und alle Stufen überschwemmt, in= dem es jeden, der sich bort befindet, naß macht; und so gibt es noch tausend Scherze, die mit ihm angestellt werden können. Rurz, diesem Orte scheint mir nichts an Schönheit und Anmuth zu fehlen, als Jemand, der es zu würdigen und zu genießen verstände, indem er dort in Ruhe und Muße den Studien und Freuden, welche einem Edlen geziemen, lebte und kein weiteres Verlangen hegte." 1)

Ueber den jest kahlen Felsrücken, der sich hinter Granada erhebt und an der höchsten steil aufragen= den Spitze mit dem sogenannten "Stuhl des Mauren" endigt, sind noch viele Trümmer alten Mauerwerks und verfallener Wasserbassins hingestreut, welche die

<sup>1)</sup> Naugerii, Opera, pag. 365.

Stelle ehemaliger Lufthäuser der Nafriden verrathen. Sier standen das, durch seine Pracht berühmte Tel= senschloß (Kaßr al Hidschar), von den Spaniern Alijares genannt, und eine andere, von lachenden Gärten umgebene Villa, das Haus der Braut (Dar al Arus). Es ist erstannlich, wie schnell diese Bauten und Anlagen zu Grunde gingen; schon im Jahre 1526 fah Navagero nur Ruinen der früheren Herr= lichkeit; seine Schilderung ist jedoch wichtig, insofern fie die Plätze, wo beide Lusthäuser lagen, näher be= zeichnet, auch damals der Verfall noch nicht so weit gediehen war, wie jett. "Vom Gnihalarisse höher fteigend, trat man zur Zeit der Maurenkönige in andere sehr schöne Gärten eines Palastes ein, wel= chen sie los Alixares nannten; dann aus diesen in die Gärten eines anderen Schlosses, welches Daralharoza heißt und jetzt St. Elena genannt wird; alle Gänge, durch welche man von Ort zu Ort ging, waren von einem Ende zum anderen mit Myrthen besetzt. Jett ift das Ganze beinahe zerstört und man sieht nichts mehr, als noch einige vorhandene Reste und die Teiche ohne Wasser, weil die Aquäducte zerbrochen sind; Spuren der Gärten find je= doch noch vorhanden und an den Seiten der Wege sprießen die Myrthen, wenn auch niedergehauen, noch aus den Wurzeln. Daralharoza lag oberhalb bes Gnihalariffe auch an ber Seite über bem Darro; die Alijares bagegen sind, wenn man von der Hinter=

seite der Alhambra kommt rechts auf der Höhe über der Gegend, von wo der Fluß Xenil herfließt und haben eine wunderschöne Aussicht nach den Vega.

"Weiter nach jener selben Richtung hin, — führt Navagero fort — aufwärts im Thale des Xenil, et= wa eine halbe Meile und mehr von den Alijares ist ein anderer mehr erhaltener Palast, der den Maurischen Königen gehörte, in sehr schöner Lage, einsamer als die übrigen in der Nähe des Flusses. Rurz, nach dem was man aus so vielen Ueberbleibfeln lieblicher Lustorte urtheilen kann, ließen sich jene maurischen Könige nichts zum Vergnügen und zufriedenen Leben abgehen." Geringe Reste dieses Schlosses, bessen Namen Dar ul wad, das Haus des Flusses, war, sind noch heute in einer Lage, wie sie nicht romantischer gedacht werden kann, auf dem Wege nach Cenes zu finden. Ein unansehnliches, fast ganz modernes Haus, die sogenannte casa de las gallinas, ist auf bessen Trümmern erbaut, aber die Untermauerungen und ein alter Thürbogen, ober= halb dessen sich Spuren von Stuckaturarbeiten ent= decken lassen, verrathen noch die Hand der Araber1).

<sup>1)</sup> Erwähnt werden diese verschiedenen Schlösser auch in Marmol, Rebelion; Mendoza, guerra de Granada; Pedraza, historia eclesiastica de Granada; Perez de Hita, Guerras civiles; Lucius Marineus Siculus, de rebus Hispaniae. Aber Reiner von ihnen gibt ihre Lage so beutlich an, wie der tresse liche Navagero. Andere Notizen über Granada aus der nächsten Zeit nach der Eroberung sinden sich in: Annales de vita et redus gestis Friderici II. Electoris Palatini. Autore Huberto Thoma Leodio. Francosurti 1624. Churssirst Friedrich II. hielt sich im Jahr 1526 eine Zeit lang am Hofe Karls V.,

Won diesem Ausfluge kehren wir in die Stadt zurück, um noch einige bemerkenswerthe Gebäude zu erwähnen, die meist nicht fern vom Darro gelegen find. Eine schöne arabische Façade hat sich an der Casa de la moneda erhalten, wo laut einer bort ge= fundenen Inschrift zur Zeit der Muhammedaner ein Hospital gewesen; der Patio bewahrte noch bis vor Kurzem Fragmente von zwei colossalen steinernen Löwen, die ehemals aus ihren Rachen Waffer in ein Baffin spieen. — In traurigem Zustande des Ver= falls läßt die Casa del carbon unfern des Bivarrambla=Plates doch an ihrem hohen, mit Stuckorna= menten geschmückten Gingangsbogen und an der tropf= fteinähnlich herniederhängenden Wölbung noch erken= nen, daß fie einft ein glänzendes Beispiel arabischer Kunst gewesen. Ueber dem Thorbogen steht in gro= Ben kufischen Buchstaben die hundert und zwölfte, gegen das Dogma der Dreieinigkeit gerichtete, Sure: "Gott ist der einzige und ewige Gott; er zeugt nicht und ward nicht gezeugt und fein Wesen ift ihm gleich." Mur aus der Unwissenheit der Chriften läßt es fich erklären, daß biese Worte, welche jeden, der sie in verständlicher Sprache ausgesprochen hätte, auf den Scheiterhaufen gebracht haben würden, unter ben

als dieser auf der Alhambra residirte, in Granada auf, doch scheinen ihn und seine Begleiter die Stierkämpse und Tänze maurischer Weiber, die vor ihnen aufgesührt wurden, mehr interessirt zu haben, als die architektonischen Merkwürdigkeiten der Stadt.

Augen der Inquisition auf offener Straße aller Welt sichtbar bleiben durste. — Eine kleine Minaret, im verringerten Maßstabe der Giralda ähnlich, hat sich an der Kirche San Juan de los Reyes erhalten. Dagegen in dem Kloster Santa Isabel la real, von dem wir mit Bestimmtheit wissen, daß es auf dem Platze eines Palastes und Gartens der Naßriden gesbaut ist<sup>1</sup>) sind keine arabischen Architecturreste von Bedeutung mehr vorhanden. — Einen großen Patio, von Arkaden in doppeltem Stockwerk umgeben, Marsmorsäulen, zierliche Asimeces, und an Bogen, Wänsehen und Plasonds manche schöne Zierrathen in Azuslejos und Stuck weist die sogenannte Casa de Chapiz auf.

Es bleibt uns noch das wichtigste aller arabischen Bauwerke in Granada, die Alhambra, zu betrachten. Diese, von der Farbe ihrer Mauern den Namen al hamra, die rothe<sup>2</sup>), führende Burg ist das einzige einigerma= hen wehlerhaltene Beispiel von vielen ähnlichen Fest= ungen, welche ehemals in Spanien bestanden und nun, wie in Jaën, Tarisa, Almunecar, Gaucin, Loja, Jativa, Malaga, Almeria, Murviedro, mehr oder weniger in Trümmern liegen. Solche Citadellen

<sup>1)</sup> S. die Cosas de Granada von Hernando de Vaëza, einem Zeitgenoffen ber Eroberung, herausgegeben von J. Müller, S. 64.

<sup>2)</sup> Da die Alhambra, wie erwähnt, schon im neunten Jahrhundert genannt wird, so ist die oft aufgestellte Behauptung, sie habe ihren Namen von dem Stifter der Naßriden-Opnastie, Ibn ul Ahmar, erhalten, ganz unzulässig. Ein Palast in Irak, welcher gleichfalls der rothe hieß, wird erwähnt in Kosegartens arab. Chrestomathie 126. Ibn Challisan, herausg. von Slane 240.

pflegten innerhalb ihrer, mit Thürmen besetzten, Mauern den Palast des Fürsten, Statthalters oder Befehlshabers, die Wohnungen der obersten Beamten, eine Moschee, Quartiere für die Soldaten, Waffen= magazine u. s. v. zu enthalten.

Die Lage der Alhambra über der Stadt ähnelt der des Schlosses über Heidelberg; wie dieses auf steiler Söhe über dem Neckar, so thront sie über der Darroschlucht, mit ihren rothleuchtenden Mauern weithin sichtbar. Das Material, aus welchem ihre ver= schiedenen Baulichkeiten aufgeführt sind, ist nicht durch= gehends dasselbe; theils finden sich Bausteine und Zie= geln, in Mörtel eingebettet, theils aber, und diese Constructionsart herricht vor, bestehen die Mauern aus sogenannter Tapia (arabisch Tabia), einem Gemisch von Erde, Kalf und fleinen Steinen. Lettere Bau= weise war schon zu Zeiten der Römer in Afrika und Spanien gebräuchlich, und Plinius rühmt die Soli= dität der Wände aus "Erde, welche unbeschädigt von Regen, Wind und Feuer den Jahrhunderten trotten und fefter als aller Mörtel jeien."1)

Wir schreiten, um die berühmte Königsburg zu besuchen, die jäh aufsteigende Gomelenstraße empor

<sup>1)</sup> Plin hist. nat. L. 35 C. 48. Ueber das Verfahren bei Aufführung von Tapia-Manern verbreitet sich Ibn Chaldun, Prolegomena II, 320. Wenn Plinius sagt, die Wände aus Erde würden nicht sowohl erbaut, als in eine von beiden Seiten mit zwei Brettern umgebene Form eingestopft, so stimmt dies ganz mit der Beschreibung Ibn Chalduns. Noch jest wird in Nord-Afrika auf diese Art gebaut, aber nicht mehr mit der früheren Solidität. S. Höst, Nach-richten von Maroffo S. 263.

und gelangen, das Thor der Granaten hinter uns lassend, zwischen schattigen Alleen und sprudelnden Fontainen zu deren zinnengekrönter Umfassungsmauer, welche sich rings um den hügel zieht und mit einer beträchtlichen Anzahl von Thürmen versehen ist. Diese Thurme dienten theils zur Vertheidigung, theils, wie die über dem Abgrund stehenden, durch die Natur hinreichend geschützten, zur Wohnung der Könige und ihres Gefolges. Den Haupteingang ins Innere der Festung bildet das Thor des Ge= setzes (Bab usch Scheria), eine weite, sich durch einen Doppelthurm hindurchziehende Halle, in welcher öffentlich, und vielleicht nach alt=orientalischer Weise von den Königen selbst, Recht gesprochen wurde. Diese Bestimmung, welche der Thorhalle durch die Tradition zugeschrieben wird, erhält aus der Inschrift ihre Bestätigung, indem es darin heißt: "möge Allah durch dies Thor das Gesetz des Islam gedeihen lassen!" Man denke an die Worte im fünf= ten Buche Mosis, XVI, 18: "Richter sollst Du Dir setzen in allen Deinen Thoren, daß sie das Volk richten mit rechtem Gericht." — Die steinerne Hand über dem Portal bezieht sich wahrscheinlich auf die fünf Hauptgebote des Islam (Gebet, Fasten, Almosengeben, Wallfahrt nach Mekka und Glaubens= frieg), wie dasselbe Symbol in fleinerer Gestalt auch als Amulet getragen wurde. Der eben dort abgebildete Schlüssel hat wohl nur den Sinn, das

Thor sei der Schlüssel der Festung. Aus der In= fcrift erhellt, daß der Bau im Jahr 749 (1347 bis 48 unserer Zeitrechnung) durch den Sultan Abul Hedschadsch Jussuf errichtet worden; über den Säu= Ien stehen die Worte: "Es ift kein Gott außer Allah, Muhammed ift Allah's Gefandter. Es gibt keine Stärke und keine Kraft, außer bei Allah!" Saben wir dieses Thor durchschritten und dann noch ferner die kleinere Puerta del Vino hinter uns gelaffen, auf welche der Name Muhammeds V. (Al Ghani Billah) und ein Theil der achtundvierzigsten Sure eingehauen sind, so stehen wir auf dem Platz ber Algibes oder Cifternen; uns zur einen Seite liegt die Alcazaba oder Citadelle mit mehreren Thürmen; ben Raum zur entgegengesetzten Seite aber nahmen ehemals eine große Moschee (da wo die Kirche der heiligen Jungfrau steht) und der Königspalast ein, oder vielmehr eine umfangreiche Schloßanlage, ein Gewimmel von Thurmen, Pavillons, Höfen, Badern, Saremgemächern und mannichfachen Wohnungen fo= wohl für die königliche Familie, als für deren Ge= folge, die Weiber, Aufseher u. f. w. Einen Theil dieser Gebäude hat Karl V. zerstört, um Raum für einen Palaft im Renaiffancestyl zu gewinnen, den er hier um das Jahr 1526 aufzuführen begann, doch scheint der von ihm niedergerissene Theil von keiner großen Bedeutung gewesen zu sein, denn Navagero in seiner Beschreibung der Alhambra erwähnt des=

felben nicht, und doch ist diese Beschreibung versaßt bevor der Kaiser zum ersten Male nach Granada kam und durch den Reiz der alten Naßriden=Residenz bestimmt wurde, sich hier ein Wohnschloß zu bauen.¹) Ein anderer gleichfalls verschwundener Theil der Alhambra muß sich in der Richtung nach der sogenannten Casa de Sanchez und den übrigen Thürmen der Nord= und Nordostseite erstreckt haben. Es ist ungemein zu beklagen, daß die vielen gleichzeitigen Berichte über die Einnahme Granada's durch die katholischen Könige keine Schilderung der dortigen Gebände geben.²) Im Jahre 1526 standen nach der Beschreibung des erwähnten edlen Vene=

<sup>1)</sup> Der Brief Navagero's, in welchem er die Mhambra beschreibt, ist vom letten Mai 1526; Karl V. aber hielt seinen Einzug in Granada erst am 4. Juni desselben Sahres. S. Sandoval hist. de Carlos V. lib. 14, pårr. 5 und den Brief von Navagero's Secretair Juan Negro in den Inscrizioni Veneziane raccolte da Cicogna, sascicolo 22, pag. 339. In diesem Briese vom 8. Juni wird der Einzug des Kaisers geschildert. Auch von Balthasar Castiglione, der päpstlicher Gesandter bei Karl V. war, besitzen wir eine Reihe, aus Granada datirter, Briese (s. die Lettere di Castiglione, Padova 1771, T. II, pag. 52 fl.), doch enthalten dieselben leider nur politische Berichte.

<sup>2)</sup> In der kleinen, höchst seltenen, von einem Franzosen im Heere Ferdinands und der Isabelle herrührenden Schrift: C'est la très celebrable digne de memoire et victorieuse prise de la très orgueilleuse grande et sameuse cite de granade (Paris 1492) heißt es nur: Et tantost partiret de la dicte cité certains grans et sameuz capitaines des Maures lesquelz vindrent très humblement au devant du dit precepteur jusques a certains palais lesquelz sont auprès de la cité de granade nommez les palais de los Anxares (Alixares). Et menerent le dit precepteur et grant maistre jusques a la tour et maison royale de la dicte cite de granade nommée Alhambra. In der Chronif des Bernaldez sindet sich nichts hierauf Bezug habendes, und Petrus Marthy, von dem wir eine Reihe aus Granada datirter Briefe vom Jahre 1492 besthen, beschränft sich auf einen Austuf der Bewunderung, indem er die Alhambra eine, in der Welt einzige, Königsburg nennt. (Opus epistolarum 1. c. 52.)

tianers schon keine anderen Hauptheile der Alhambra mehr, als die noch jett vorhandenen.1) Diese bestehen, außer den entfernter gelegenen Thürmen, vor= nehmlich aus zwei großen Höfen, dem des Waffer= beckens mit dem daran stoßenden Comares = Thurme, und dem des Löwenbrunnens mit den umliegenden Sälen. Ein jeder solcher Hof nebst den dazu ge= hörigen Thürmen, Kubba's und sonstigen Gemächern wurde Kagr oder Palast genannt,2) so daß der heute noch erhaltene Theil der Alhambra im Sinne der Araber aus zwei Palästen besteht. Die Inschriften weisen auf zwei verschiedene Perioden, wo nicht der Entstehung, so doch der Ausschmückung. Im Comares=Thurme und Myrthenhof herrscht der Name Juffufs I. vor (Abul Hedschadsch), in den anderen Räumen der Muhammeds V. (Al Ghani Billah). Da jedoch die Stuckbefleidung der Wände leicht er= neuert werden konnte, so beweisen die Inschriften noch keineswegs, daß die Construktion des Gebäudes,

<sup>1)</sup> Naugerii opera 364. Die in vielen Büchern enthaltenen Angaben über die untergegangenen Theile der Alhambra sind rein aus der Luft gegriffen. Wenn man behauptet, den noch bestehenden Hösen und Sälen hätten andere gleichartige an der Westseite entsprochen, so ist eine solche symmetrische Anordnung gerade Allem entgegen, was wir von orientalischen Palastbauten wissen. Der überall wiederholten Meinung, die Winterwohnungen der Granadinischen Könige seien zu Grunde gegangen, steht das Zeugniß Marmols gegenüber, nach welchem die, um den Löwenhof gruppirten Gemächer diese Winterwohnungen ausmachten. (Rebelion etc. L. I, C. 7.)

<sup>2)</sup> Dies geht flar aus Marmol a. a. D. hervor. Sonach erklärt sich auch, daß die einzelnen Theile des Chalifen-Palastes in Cordova als besondere Ba-läste, z. B. "das Schloß der Freude", "das Schloß der Krone" augeführt werden.

in dem sie sich finden, auch von dem darin erwähn= ten Fürsten herrühre.

Das Hauptthor des Palastes lag vermuthlich an der Südseite wo jetzt das unglückliche Bauwerk Karl's V. steht. Unstreitig ließ es, eben so wie die ganze Außenwand, nach der im Drient bei Fürstenwie Privatwohnungen herrschenden Weise, wenig von der Pracht des Innern erwarten. In noch höherem Grade ist dies bei der Seiten=Wand und Thur der Fall, durch welche man heute den Eingang nehmen muß. Wer nun, weiter schreitend, den ersten der Höfe betritt, wird sich eines tiefen Stannens über die Wunderwelt, von welcher er sich plötzlich umgeben sieht, nicht erwehren können; denn wie viele Zeichnungen der Alhambra man auch bewundert haben mag, diese vermögen nur einen Begriff von den äußeren Umrissen und architectoni= schen Formen zu geben, nicht aber die tausendfachen Etnzelheiten zu einem lebenvollen Gesammtbilde zu vereinigen oder gar alle die weiteren Umstände hin= zuzufügen, welche dieses Gebäude zu einem in der Welt einzigen machen. Die Lage des Schlosses auf steilem Felsen inmitten der herrlichsten Landschaft die hangenden Balkone über zerriffenen Schluchten, aus denen das Rauschen der Gebirgsbäche und der Duft der Drangenhaine emporsteigt — der Blick, den leichtgeschwungene Bogenfenster hier auf leuch= tende Schneeberge, dort auf grüne Fluren gewähren

dies Alles ift wesentlich, um die zauberische To= talwirkung hervorzubringen, die, je länger wir ver= weisen und je häufiger wir wiederfehren, um so mehr unsere Sinne umftrickt und gefangen nimmt. Dazu kommen die reizenden Durchblicke von halle zu halle, von Saal zu Saal; das wunderbare Spiel des Lichts, das sich mit dem tiefen Blau des schönsten Himmels in die offenen Höfe niedersenkt, mit matten Dämmerschein durch die Fenster der durchbrochenen Kuppeln bricht; die Schlankheit der zierlichen Säulen und Arkaben, die man mit einem Hauche weg= blasen zu können glaubt und über welche die Tropf= fteindächer mehr hinabzuhängen als von ihnen ge= tragen zu werden scheinen; endlich das Murmeln der Wasser und das leise Fächeln der mit dem Duft der Rosen= und Myrthengebniche beladenen Sommer= lüfte. Aber wenn der Pinsel des Malers unver= mögend ift, einen irgend ausreichenden Begriff von solcher Wunderwelt zu geben, wie viel weniger ver= mag es das arme Wort!

Dbgleich die Decorationen der innern Räume des arabischen Königschlosses im Verhältniß zu ihrer außerordentlichen Zierlichkeit und den vielen Jahr=hunderten, die schon über sie dahingegangen, bewun=bernswürdig gut erhalten sind, haben sie doch durch die Unbill der Zeiten manche Beschädigungen erlitten; indessen hält es nicht schwer, sie in Gedanken nach den noch unversehrten Theilen in ihrem ursprüng=

lichen Zuftande wiederherzustellen. Den Fußboden bedeckten Platten weißen Marmors; längs des un= teren Theiles der Wände lief bis zur Höhe von etwa vier Fuß eine Bekleidung von farbigen Favence= Plättchen oder Azulejos; 1) weiter nach oben waren die Wände mit Stuck bekleidet, sobann folgte ein Fries als Unterlage der Bedachung und über diesem, bisweilen noch von fleinen Halbfäulen getragen, ruhte die Decke, welche, theils aus Holzstücken, theils aus kleinen, in Stuck gearbeiteten, Zapfen und Bellen zusammengesetzt, in Tropfsteinform herniederhing. Marmorfäulen von der zierlichsten Geftalt und mit Capitälen von unendlicher Varietät der Form trugen Consolen oder Mauerstreifen, auf benen das Dach= gebälf ruhte und zwischen welche die Arkadenbogen, aus einem, mit Gyps überkleideten Zimmerwerk bestehend, eingefügt waren. Die vorherrschende Form dieser Bogen war die des erhöhten Halbfreises mit nur leiser Andentung der Hufeisengestalt; durch den über sie hingebreiteten Stuck aber erhielten sie vielfältig ein spitbogenartiges Ansehen. Nischen von verschiedener Gattung vertieften sich in die Mauern; größere, welche mit Polstern bedeckt, zu Ruhestätten dienten, (Hania); kleinere in welchen Wafferkrüge standen (Taka). Ueber alle Theile des Palastes nun, über Bande, Plafonds, Säulen, Arkaden und Nischen,

<sup>1)</sup> Ibn Batuta III, 79. II, 130.

waren Ornamente in verschwenderischer Fülle und Mannichfaltigkeit hingestreut, die Azulejos gestalteten sich in den buntesten Verschlingungen zu Arabesten, der Marmor war zu den verschiedensten Gestalten gemeißelt, der Stuck reliefartig in taufend und aber tausend Linienwindungen ausgearbeitet, welche ka= leidoskopische Figuren aller Art, Sterne und Achtecke, Pflanzen= und Steingebilde darstellten. Die wahrhaft unübersehbare Fülle dieser Zierrathen und die er= ftaunliche Präcision, mit welcher sie ausgeführt sind, legen die Vermuthung nahe, sie seien mit festen Mo= dellen in den Gyps gepreßt; doch haben wir hierüber keine Gewißheit; Ihn Chaldun, deffen Zeugniß von um so größerem Gewicht sein würde, als er längere Zeit am Hofe Muhammeds V., eben des Königs, dem die Ausschmückung der Alhambra großentheils verdankt wird, gelebt hat,1) schildert in seinem Ca= pitel über Baukunst zwar das Perfahren, welches beim Auftragen von Relief = Ornamenten auf die Wände zur Anwendung komme, drückt sich aber ziemlich undeutlich aus wenn er fagt, man gebe dem Syps die gehörige Form, indem man ihn mit eiser= nen Bohrern spalte, bis er ein glänzendes und ele= gantes Aussehn gewinne.2) — Zu den erwähnten Dr= namenten gesellte sich noch eine erstaunliche Menge von Inschriften, welche sich längs der Friese hinzogen,

<sup>1)</sup> Journ. asiat. 1844. I, 56 ff.

<sup>2).</sup> Ibn Chalbun's Prolegomena II, 321...

die Bogen, Fenfter und Nischen umwanden oder auf einzelnen symmetrisch gestellten Medaillons an= gebracht waren und ganz nach Art der übrigen Zier= rathen behandelt, sich dem ungeübten Auge als Ara= besten barftellfen. Gehr erhöht und bis zum Blendenden gesteigert wurde endlich der Eindruck des Glanzes, den alle diese Ornamente hervorbrachten, durch eine eben so reiche wie geschmackvolle Bemalung. Ueber alle Räume des Palastes war die höchste Farbenpracht verschwenderisch ausgeschüttet. In der Höhe herrschten wegen der kräftigeren Wirkung Kar= minroth, Gold und Blau vor, weiter nach unten fand fich auch Biolet, Purpur, Drange. Gelbst die weißen Marmorplatten des Fußbodens waren allem Unichein nach bemalt.

Der Hof der Myrthen oder des Wasserbeckens, Sahat ar rajahin oder al birka empfängt den Ein= tretenden zuerst<sup>1</sup>) und begrüßt ihn mit den Worten

<sup>1)</sup> Die älteste aller Beschreibungen der Alhambra, die von Navagero, nur vierunddreißig Jahre nach der Eroberung im Jahre 1526 verfaßt, ist zu interessant, als daß sie nicht hier einen Plat sinden sollte: "Die Alhambra, sagt Navagero, hat ringsum Mauern und ist eine Art von Festung, welche von der Stadt, die sie fast ganz beberrscht, abgesondert liegt. In ihrem Innern sind viele Häuser, den größten Theil des Raumes aber nimmt ein Palast ein, welcher den maurischen Königen gehörte und in Wahrheit sehr schön ist. Bei seisnem Bau sind die feinsten Marmororten und alle möglichen anderen kostbaren Materialien zur Anwendung gesommen, aber dieser Marmor besindet sich nicht an den Mauern, sondern am Fußboden. Er enthält einen großen, sehr schönen und geräumigen Hof oder Patio nach spanischer Art; derselbe ist von Mauerwert umgeben, hat aber an der einen Seite einen merkwürdigen Thurm, welcher der Comares-Thurm heißt. In demselben besinden sich einige vortressliche Säle und Gemächer mit hochst eleganten Fenstern und berrlichen maurischen Zierrathen sowohl an den Wänden, als an der Decke. Diese Zierrathen sind

"Glück," "Segen," "ewiges Heil," "Gelobt sei Gott für die Wohlthat des Islam," die rings von den Wänden herniederleuchten. Ein großes, mit einer Myrthenhecke umgebenes Bassin in seiner Mitte spiegelt die, von Pfeiler zu Pfeiler gespannten Bozgen, den Mosaitschmuck der Nischen und den durchzbrochenen schimmernden Stuck der Wände zurück. Nur die schmalen Seiten des Hoses haben Arcaden, und zwar trägt die Säulenreihe rechts neben dem Eingang noch eine zweite Gallerie, woraus sich schließen läßt, daß der hier von Karl V. niedergezrissene Theil des Palastes zwei Stockwerke enthickt. Die Inschriften, die sich gleich Epheuranken längs

theils aus Gpps mit viclem Gold, theils aus Elfenbein und Gold, in Wahrheit alle prachtvoll, vorzüglich bie Decke bes unteren Saales und alle Banbe. Der hof ift gang mit bem feinsten und weißesten Marmor gepflastert, darunter fich fehr große Stude befinden. In deffen Mitte ift eine Art von Canal voll frifchen Waffers einer Quelle, welche in ben Palaft fließt und in alle Theile beffelben bis in die Zimmer geleitet wird. Bon einem Ende biefes Canals bis gum anderen läuft eine fehr schöne Myrthenhecke fo wie einige Suß Orangen. Mus diesem Sofe tritt man in einen anderen tleineren, der gleichfalls mit treff-Lichem Marmor gepflaftert, rings von Gebäuden umschloffen und mit einem Porticus umgeben ift. Auch diefer hof hat einige hübsche, gut ausgeschmückte und im Commer frijche Gale, boch find fie nicht je ichon, wie ber oben erwähnte Thurm. In ber Mitte ift eine herrliche Fontaine, welche, weil fie aus einigen Löwen gebildet wird, bie bas Maffer aus bem Rachen fpeien, bem Batio ben Ramen "Löwenhof" gibt. Diese Lowen tragen eine Schale und zeigen, fobald fie tein Waffer fpeien, eine besondere Eigenthumlichkeit; wenn man ein Wort auch noch fo leife in den Raden eines von ihnen hineinflüstert und Aubere das Ohr an die Radjen der übrigen Löwen legen, jo ertöut überall die Stimme fo laut, daß jedes Wort vernommen wird. Unter den übrigen Merkwürdigkeiten diefes Palaftes find noch einige fehr icone Baber unter ber Erde, fämmtlich mit dem feinsten Marmor gepflaftert und auch die Badewannen alle von Marmor. Diese Bader empfangen ihr Licht vom Dache herab durch viele Glassenster." Naugerii opera 364.

der Wände und Bogen hinschlängeln, sind hier so= wohl als in den übrigen Räumen des Palastes theils Segenswünsche, wie die schon angeführten, theils Koransprüche: "Ich nehme meine Zuflucht zum Her= ren der Morgenröthe" u. s. w. (Sure 113), Gebets= formeln: "D Gott, dir sei ewiger Dank und unver= gänglicher Preis", theils sind es Verse, wie die sol= genden an der Gallerie der Nordseite, welche den Wiedereroberer von Algeciras, man weiß nicht sicher welchen König, preisen:

Gesegnet sei wer bich zur Macht erhob! Der Islam feiert dich mit Preis und Lob! Dft nahtest Morgens du den Christenstädten Und haft als Herrscher Abends sie betreten. Gefangne zwangst bu, unter Angst und Grauen Dir die Palafte, drin du thronft, zu bauen; In Algesiras that bein Sturmeslauf Ein nie erschlossnes Thor des Sieges auf; Von zwanzig Feftungen, die vor dir fanken, Sat reiche Beute dir bein Beer zu banken. Wer beiner Pforte naht, dem lacht ber Segen Sulvvollen Angesichts von fern' entgegen. Bell leuchtet beiner edlen Thaten Spur; Du reihst fie auf, wie Perlen an ber Schnur. D Sohn der Größe, Tapferkeit und Macht, Hochwandelnd wie das Sternenheer ber Nacht, Als du am Horizont des Königthums Emporftiegft, ichwand beim Glanze beines Ruhms Die Finsterniß. Dir huldigen die Sterne Boll Ehrfurcht in der tiefsten himmelsferne, Und ihr Gezitter, weiß und gelb und roth, Bedeutet Angst vor deinem Machtgebot. Du schützest mild sogar den Zweig am Strauch, O König, vor des Nordwinds rauhem hauch; Das Naß, das aus der Balsamstaude quillt, Ift ein Tribut des Dankes, der dir gilt!

Die Züge dieser Inschriften sind für die Lobsprüche und andere, nur aus wenigen Worten bestehende, Devisen kufisch, für die Poesien und Koranverse dagegen cursiv und mit diakritischen Punkten.

An der Nordseite des Myrthenhoses liegt der gewaltige Comares-Thurm, Ssarh Komaresch, welcher
nach dem bei Malaga gelegenen Orte Komaresch')
genannt war, sei es nun, weil Bewohner dieses Ortes ihn erbaut hatten oder weil sie seine Besatzung
bildeten. Betreten wir diesen Thurm, so haben wir
zunächst ein Eingangsportal zu durchschreiten, an dessen beiden Seiten sich kleine Nischen besinden. Man
nimmt gewöhnlich an, dieselben seien bestimmt gewesen, das Schuhzeng aufzunehmen, welches nach
orientalischer Sitte die Besucher des Palastes vor
dem Eintritt in die Gemächer ablegten; allein schon
die Wahrnehmung, daß solche Nischen nicht nur an
den Eingangsportalen, sondern auch an den Bogen

<sup>1)</sup> Maffari I, 282, 284.

zwischen den verschiedenen Sälen vorhanden find, er= regt Bedenken gegen diese Annahme, und, achtet man weiter auf die sie umgebenden Inschriften, in denen vielfach von Basen, vom Stillen bes Durstes u. f. w. die Rede ist, so stellt sich als unzweifelhaft heraus, daß Wafferkrüge in den Vertiefungen standen. — Den vorderen Raum des Thurms nimmt die Halle des Segens ein, von dem arabischen baraka, der Segen, gewöhnlich die Antisala de la Barca genannt. Mehrfach an den Wänden wiederholen sich hier die Worte der 61. Sure: "Hülfe kommt von Gott und der Sieg ist nahe. Verkünde diese frohe Botschaft den Gläubigen!" In der ganzen herrlichen Halle läßt fich kein zollbreiter Raum entbecken, der nicht von Ornamenten strotte. Es ift, als hätten Genien den Stein gestickt, ihn wie einen Teppich gewebt, wie die feinsten Spiten gehäfelt. Friese, Wände, Dede und Arkaden find mit Buirlanden, vielgestalti= gen Rosetten, Sternen und wucherndem Blätterwerk von der höchsten fünftlerischen Vollendung überdeckt. Feenhaft ist der Rückblick durch den wunderbar reich ausgeschnittenen, einem niederhängenden Vorhang gleichenden Bogen auf den Myrthenhof mit seinem klaren Wasserspiegel, mit seinen Marmorjäulen, auf denen die Arfaden mehr zu schweben, als zu ruhen scheinen. — Weiter folgt eine prachtvolle Kubba, d. h. ein mit einer Ruppel überdeckter Saal, der jetzt ge= wöhnlich "ber Saal ber Gesandten" genannt wird.

In dieser, der eigentlichen Thron= oder Audienzhalle, deren Balkonfenster über dem steilen Flufthale des Darro schweben und Aussichten von unbeschreiblicher Schönheit darbieten, herrscht geheimnisvolles Halb= dunkel und bricht sich dämmernd an den reichgemu= sterten Wänden, deren zackenförmig bin= und berschie= Bende Lineamente jedes Versuches einer Schilderung spotten. Die Dicke der Mauern ift erstaunlich und verleiht den neun reich decorirten Tensternischen, welche drei Seiten des Saales einnehmen, das Aus= sehen von kleinen Gemächern. Noch höher zittert Licht durch eine Reihe kleiner Bogenfenster herein und über ihnen erhebt sich in der Geftalt eines aus= gehöhlten Pinien=Zapfens, in zahllose kleine Gewölbe und Zellen gebrochen, der Cedernholz-Plafond, von bessen unterem, sich an die Saalwände anschließen= den Rande Gewinde von Stuck gleich den Krystallen einer Tropfsteinhöhle herabhängen. Unter den In= schriften dieser wahrhaft königlichen Audienzhalle ver= dienen die folgenden hervorgehoben zu werden, welche fich an ber Nordseite, dem Gingangsbogen gegen= über, befinden. Es wird darin die mittlere von drei Nischen, diejenige, unterhalb welcher der Thron stand, redend eingeführt:

Abends so wie Morgens tone dir mein Glückwunsch, Herr, entgegen! Alles Heil sei immer mit dir, alles Wohlsein, aller Segen!

23

Dieser Saal ist unser Vater und ich bin die erstgeborne

Seiner Töchter, die zum Vorrang unter allen auserkorne.

Was das herz für alle Glieder, das bin ich für sie; und Leben

Wird der Seele und dem Geiste von dem Herzen nur gegeben.

Meine Schwestern sind die Sterne an dem himmel dieses Saales,

Aber ich als Sonne leuchte tausendfältig hellern Strahles.

Ins Gewand des Ruhms, der Größe, dran sich jedes Auge weidet,

Hat mich Allahs hoher Schützling, Jussuf, unser Herr, gekleidet;

Seinen hehren Thron bestrahl' ich, und ich ließ an Macht und Ehren

Durch die Inade Gottes seine Herrschaft Tag für Tag sich mehren.

In anderen Versen streiten die Nischen nächst dem Eingang, in denen ehemals kostbare Wasserkrüge stans den, um den Preis der Schönheit und Tresslichkeit; die eine spricht:

Mein Diadem und mein Gewand sind unerreicht an Prangen;

Des himmels Sterne schau'n zu mir hernieder voll Verlangen. Hier steht ber Krug bem Gläub'gen gleich, der, Mekkawärts gewendet,

In heil'ger Kibla ber Moschee zu Gott Gebete sendet. Dem Dürstenden vergönn' ich gern, daß er durch Trank sich stärke,

Und mude werd' ich nimmerdar in solchem milben Werke.

Es ist, als strömt' aus unsres Herrn, aus Abul Hedschadsch' Händen

In mich ein ew'ger Ueberfluß von reichen Wohlthatspenden;

D mög' er meinen himmel stets mit seinem Glanz verklären,

So lange noch ein Mond erhellt die nächtig duukeln Sphären.

Die andere Nische rühmt sich:

Mich hat des Künstlers Hand gestickt, wie ein Gewand von Seide

Und mir das Diadem besetzt mit blitzendem Geschmeide; So wie der Thron der jungen Braut strahl' ich in hellem Schimmer,

Doch bringe höh'res Glück als er, es weicht und wechfelt nimmer.

Wer irgend sich mir dürstend naht, ich biet' ihm zur Erfrischung

Den reinen, klaren, hellen Trank, getrübt von keiner Mischung.

Dem Regenbogen kann man mich, dem funkelnden, vergleichen Und unfern herrn der Sonne, die ihn schafft, der strahlenreichen.

Des Himmels Segen ruhe stets auf seines Schlosses Hallen,

So lang zu Mekka's heil'gem Haus die Pilgerzüge wallen.

Weit übertroffen noch werden die bisher betrach= teten Prachträume von denen, die sich östlich von dem Eintrittssaal befinden; nicht leicht wird man fie ohne die Empfindung betreten können, als sei man in das Traumreich entrückt, nur daß dieser Gedanke an einen Traum wieder deshalb weichen muß, weil sich in dem ganzen Bau die klarfte Berechnung ausspricht, die alle seine Theile zum schönen Ebenmaaß geführt hat. In der That muß der Architekt, der diese Säle errichtet, etwas von jener Meisterschaft besessen haben, mit welcher die Natur die Krystalle bildet; einzig so vermochte er die viel= verschlungenen Glieder in rhythmischer Bewegung zu einem Ganzen von gleich harmonischer Form zu geftalten, nur so bei ber üppigften Pracht der Decorationen den Eindruck des Ueberladenen zu vermeiden und die überschwängliche Fülle der Ginzelheiten zu einer gesteigerten Totalwirkung zu vereinigen.

Der romanzen=gefeierte Löwenhof (Dar ober Sahat ul asad) ist ein längliches, von einer Säulen=halle umgebenes Viereck. Um einen Begriff von seinem ehemaligen Glanze zu gewinnen, muß man

ihn in Gedanken mit dem nun großentheils erloschenen Farben- und Goldschmuck, mit allen schimmernden Azulejos der Wandsockel und den bunten vielleicht vergoldeten Fliesen des Daches wieder herftellen, welche nun durch gewöhnliche Ziegeln ersetzt find. In der Mitte des Patio ruht auf zwölf marmornen Löwen ein großes Marmorbecken, das mit den, durch ben ganzen Palast saufenden Wasserleitungen in Verbindung stehend, eine hohe Fontaine emporsen= det und den niederfallenden Strahl dann wieder aus dem Rachen der Träger hervorströmen läßt. Solche Löwen sowohl als auch andere Thiergestalten famen, wie wir gesehen haben, in den muhammedanischen Schlössern Spaniens und Siciliens vielfach vor, aber diese find die einzigen noch erhaltenen. Mar= morfäulen von höchster Schlankheit und mit Capi= tälen, deren immer neue und immer andere Form von der nie versiegenden Erfindungsfraft der arabischen Rünftler zeugt, tragen theils einzeln theils in ge= koppelter Stellung die Arkaden, welche den Hof um= geben, und diese so wie die Wände zeigen in ihren vielgestaltigen Rosetten, Sternen, Schilden und polygonischen Figuren aller Art ein jo üppiges Formen= fpiel, daß das Auge den hin= und herflatternden Gebilden faum zu folgen vermag. An den beiden Seiten schießen die Arkaden zu Pavillons mit erhöhten Decken auf und sind mit durchbrochener Stuccatur bedeckt, die in ihrer Feinheit an Filigran=

arbeit erinnert und das Licht hindurchschimmern läßt. Wohin sich der Blick wendet, geben die herrlichsten Arabesken dem Gyps das Aussehen kunstreich gewirkter Teppiche, die mit Sternen gestickt an den Dächern ausgespannt sind, mit Guirlanden durch= webt längs der Seitenwände und von den Bogen herabwallen. In überraschender Weise drängt sich hier, so wie im Myrthenhofe, die Wahrnehmung auf, daß eine Erinnerung an das Beduinenleben die Anlage dieser Höfe mit ihren Brunnen ober Teichen und den umliegenden Säulengängen geleitet habe. Wie die Phantasie der grabischen Dichter mit Vorliebe in die Bufte zurückschweifte, wie die Inschriften des Gesandten=Saals, welche den kühlenden Wassertrunk als köstlichstes Labsal anpreisen, statt zu den Bewohnern des quelldurchrauschten Granada zu denen der brennenden Sandflächen des Drients zu reden scheinen, so schwebte ihren Architekten das Bild des abendlichen Rastens um die Cisterne vor; sie schufen das Zeltlager zum Palaste um. An die Stelle der Stangen traten leichte Säulen, buntgewirkten Teppiche, welche die Zelte orien= talischer Fürsten bekleideten, wurden in den gemuster= ten Wandflächen, dem durchbrochenen Stude an der oberen Vorderseite der Arkaden, den wie Fransen oder Quaften herniederhängenden Wölbungen nach= gebildet; der rauschende Brunnen in der Mitte aber, dessen Fluten sich sprudelnd durch alle Gale ergießen, der klare, von Grün und Duftgesträuch umgebene

**Wasserspiegel** mußte die Duelle in der Dase vorstellen. Jedoch nicht eine irdische, eine weltentrückte himmlische Ruhestätte sollte die Alhambra sein; desshalb ihre Lage auf steilem Felsenhaupt, wohin kein Ton vom Lärm der Erde emporsteigt, wo kein Dunst die krystallene Klarheit der Luft trübt und von der Flammenkuppel des Aethers ein Licht wie aus dem höchsten der sieben Himmel herabströmt.

Die Nordseite des Löwenhofes birgt die Perle des ganzen Palastes, eine Kubba, welcher man ent= weber nach den beiden Bettnischen zu ihren Seiten, ober nach zwei in ihren Fußboden eingelegten Mar= morplatten den Namen "Saal der zwei Schwestern" beigelegt hat. Schon die Thüren von Cedernholz, einst vergoldet und bemalt, sind in dem Reichthum und der Feinheit des Schnitzwerkes das Vollendetste, was man in dieser Art kennt. Das Innere des Saales aber übertrifft in der Fülle des Mosaikschmuckes und der Wand-Incrustationen alle anderen Räume des Schlosses. Die aus musivischem Täfel= werk von Azulejos bestehenden Lambris, die mit Stuck überkleideten Wände, Mauerstreifen, Friese und Pfeiler stroßen von phantastischen Sternbildern, Blumenfestons und vieleckigen Figuren; und die wallenden Linien, die alle Räume bedecken, erzeugen in nie stockender, sich immer wieder aus sich selbst erneuernder Bewegung Gestalten auf Gestalten, bie sich gegenseitig an Eleganz und Anmut überbieten.

Berfolgt man diese wunderbaren Gebilde, in welchen fich die ausgelassenste Einbildungskraft mit der ver= ständigsten Berechnung verbindet, so glaubt man jeden Augenblick alle denkbaren Combinationen schon erschöpft und sieht doch überrascht immer neue aus den früheren hervorwachsen. Nach oben erhöht sich die Halle unter Vermittelung von kleinen Säulen, Zwickeln und Pendentifs auf die kunstvollste Weise zu einem Achteck; eine Reihe von Details, beren eines mit dem andern an Reichthum bes Schmuckes und an Zierlichkeit wetteifert, führt endlich zu dem herrlichen, in Stalaktitenform herabtropfenden Gewölbe hinüber, und das Dämmerlicht, das durch die Ruppelfenster hereinzittert, vollendet den zauberischen Reiz bes Ganzen. Man weiß nicht, foll man in diesem Saal mehr die überschwängliche Fülle schöner Einzelheiten und glänzender Zierrathen, oder deren geschmackvolle Zusammenstimmung bewundern und es läßt fich fühn behaupten, daß die Baukunst nie etwas hervorgebracht hat, was an Feinheit, blendender Pracht und Harmonie aller Theile den Saal ber zwei Schwestern überträfe.

Nordwärts von hier gewährt das sogenannte Gemach der Infantinnen oder der Mirador der Lindaraja durch ein, in der reichsten Zierde prangendes Ajimez oder Fenster mit doppeltem Bogen einen lieblichen Blick in den kleinen Garten der Lindaraja mit seiner von Limonenbäumen umgebenen Fontaine; es ist dies ein Plätzchen, wie es lieblicher und traulicher nicht gefunden werden kann; das Plätschern der Brun= nen, die labende Schattenkühle, während das Son= nenlicht durch das zarte Gitterwerk der Arkaden bricht, das Duften und Klingen ringsum: Alles lullt hier den Geist in poetische Träume und umfängt ihn wie eine Märchenwelt.

Dem Saal der zwei Schwestern gegenüber liegt der ähnlich construirte, nur nicht so unversehrt in sei= nem alten Zustande erhaltene der Abencerragen, wel= chen die Sage zum Schauplatz des Mordes der edlen Ritter macht und wo sich an dem weißen Marmor des Brunnenbeckens röthliche Flecke sinden, die für Reste des dort vergossenen unschuldigen Blutes aus= gegeben werden. 1)

Südlich vom Löwenhofe, unmittelbar neben den Sälen, in welchen sie die üppigsten Freuden des Le= bens genossen, befand sich auch die, jetzt völlig zer= störte, Grabstätte der Granadinischen Könige. 2)

An der öftlichen Seite deffelben Hofes öffnet fich

<sup>1)</sup> Der Glaube, diese rothen Stellen im Marmor seien Blutstecke, war schon in der Zeit gleich nach der Eroberung von Granada vorhanden (Cosas de Granado von Hernando de Vaeza a. a. D. pag. 62), doch hielt man sie damals für Spuren des Blutes einiger junger Prinzen der Granadinischen Königsfamilie, welche dort ermordet sein sollten (s. auch Marmol, Rebelion pag. 139). In der 1602 verfaßten unterhaltenden Reise von Rojas aber wird bereits von dem "Saale der Abencerragen" geredet, in welchem die Blutspuren noch so frisch seien, a.s wäre die Mordthat erst gestern geschehen. (Ausgabe von 1793. I, 151.)

<sup>2)</sup> Marmol, Rebelion, cap. 7.

mit drei großen Bogenportalen der Saal des Tribu= nals oder der Gerechtigkeit, merkwürdig durch seine reiche und überaus malerische Architektur, so wie durch die Stuffaturen, welche wie Gewölf von feinen Bogen herabhängen, noch mehr aber durch drei Gemälde, welche drei Alkoven an seiner Hinterwand schmücken. Dieselben befinden fich, auf Leber gemalt, an den Wölbungen oder nischenartigen Ginsenkungen der Decke. Das mittlere Bild stellt auf goldenem Grunde zehn männliche Gestalten in weiten Gewän= dern und mit Ropfbinden dar, welche, mit Schwer= tern bewaffnet, auf gestickten Polstern siten. Men= doza, welcher, nur dreizehn Jahre nach der Erobe= rung von Granada geboren und des Bulgär=arabi= schen kundig, noch authentische Nachrichten über die Dinge seiner Vaterstadt einziehen konnte, fagt, in einem Saale der Alhambra befänden sich die Por= träts von zehn Granadinischen Königen; alte Leute des Landes hätten einige derselben noch gefannt. Hiermit übereinstimmend spricht Argote de Molina von dem Gemach der Bildnisse der Granadinischen Könige auf der Alhambra und deren dort befindli= chem Wappen. 1) In der That ist letzteres, ein ro= ther Schild mit goldenem Querbalken, mehrfach auf dem Gemälde vorhanden, und so kann wohl über den Gegenstand, den daffelbe darstellt, kein Zweifel

<sup>1)</sup> Mendoza, Guerra de Granada, Sammlung von Ribadeneura pag. 69— Argote de Molina, Nobleza de Andalucia L. I, Cap. 97.

Vbwalten; der heutige Name des Saales und die Angabe von Lohnbedienten und Touristen, wonach die Figuren des Bildes die Beisitzer eines Gerichtes sein sollen, beruht eben auf Irrthum.

Die beiden anderen Gemälde enthalten fehr merkwürdige Darstellungen von Jagd= und Liebesaben= teuern, auf denen neben Muhammedanern auch Chriften erscheinen. Auf bem Bilbe zur Rechten zeigt Die Architektur mit Erkern und Thürmen im gothi= ichen Styl, daß die vorgeführten Scenen in driftli= chen Gegenden spielen. Man erblickt zunächst eine Dame, die einen Löwen an der Rette führt. Ungethüm von menschlicher Geftalt, aber behaart wie ein Thier, hat sie gepackt, wird aber von einem her= ansprengenden driftlichen Ritter verwundet. Dane= ben befindet sich eine Burg mit Mauern und Thür= men; von dem Göller derfelben blickt eine Dame nach unten, wo ein muhammedanischer Ritter einen christlichen mit der Lanze durchbohrt. Dann folgen zwei Chriftenritter, deren der eine zu Pferde einen Bären erlegt, der andere zu Fuße mit einem Löwen kämpft. Beiter schließt sich ein schloßartiges Gebäude an, aus bessen Thurmen ein herr und eine Dame hervorsehen und vor dem ein anderes Paar beim Schachspiel sitt. Endlich folgt noch ein Araber zu Pferde, der ein Reh jagt.

Das Bild der Nische zur Linken zeigt zunächst drei christliche Ritter, welche Löwen und Bären jagen, sodann den einen von ihnen, wie er vor einer Dame niederkniet und ihr den erbeuteten Bären darbringt. Gegenüber erblicken wir an einem eleganten Brunnen eine Dame mit gefalteten Händen im Gespräch
mit einem Manne; weiter einen arabischen Ritter,
der einen Eber tödtet; sein Jagdgefolge, das den erlegten auf ein Maulthier ladet; hierauf den nämlichen Ritter, wie er sein Pferd am Zügel führt und
heimkehrend den Eber einer Dame zu Füßen legt.
Hinter der Dame liegt ein Schloß mit Zinnen, Kuppeln und Thürmen, aus dem sie mit anderen Frauen
eben hervorgetreten zu sein scheint.

Sinn und Zusammenhang beider Gemälde, auf denen sich neben den erwähnten Hauptdarstellungen noch verschiedene andere von lebenden und leblosen Gegenständen sinden, lassen sich schwer ergründen. Am nächsten liegt wohl die Vermuthung, der Stoff sei bekannten Granadinischen Märchen entlehnt. Es ist bekannt, wie sehr die Araber von jeher solche Erzählungen liebten; in Spanien scheint die Leidenzschaft dafür besonders groß gewesen zu sein und Makstari sagt, die Kunst, unterhaltende Geschichten zu erzählen, sei ein Mittel gewesen, um Zutritt zu den Gesellschaften der Könige und Großen Andalusiens zu erlangen. ) Die Scenen und Gruppen auf unzsern Gemälden — Araber, welche Christen im Zweizer

<sup>1)</sup> Maffari I, 137.

kampf tödten, gemeinsame Jagdvergnügungen der Bestenner verschiedenen Glaubens, bedrängte Jungfrauen und Ritter, die zu deren Rettung herbeieilen, — sind nun gewiß von der Art, daß sie sehr füglich einem spanisch-arabischen Märchen entnommen sein können. Zeichnung und Malerei verrathen zwar eine nicht sehr vorgerückte Kunststufe und von Perspective sins det sich kaum eine Spur; doch sind die Köpfe nicht ohne Ausdruck, und die Umrisse der Figuren zeugen von einer gewissen Fertigkeit, wie sie den ersten Ansfängen der Kunstübung noch fremd ist.

Die, durch tausend Bücher verbreitete, Meinung, bei den Muhammedanern eristire ein ausdrückliches und allgemein anerkanntes Gesetz, welches die Dar= stellung lebender Wesen verbiete, hat zu dem Glau= ben Anlaß gegeben, diese Gemälde könnten unmög= lich von Araberhand sein. Die Irrthümlichkeit jener Meinung braucht hier nicht von neuem dargelegt zu werden, nachdem oben (S. 164 ff. 233 ff.) durch zahlreiche Beispiele gezeigt worden, daß die Mosli= men aller Jahrhunderte sich aus solchen Darstellun= gen keinen Scrupel gemacht haben. Beispiele der Art ließen sich erstaunlich vervielfältigen. Nur ein Paar will ich noch nachträglich anführen. Unter den Prachtgeschenken, welche Harun ar Raschid an Karl den Großen sandte, befand sich eine Uhr, an welcher zu Ende jeder Stunde zwölf Reiter aus zwölf Fen=

stern hervortraten. 1) Der Chalife Mottadir Billah hatte in seinem Thronsaal einen fünstlichen, aus Gold und Silber gefertigten Baum, auf deffen Zweigen verschiedene Arten von Bögeln, gleichfalls aus Gold und Silber gebildet, ihren Gesang ertonen ließen;2) also ein genaues Vorbild Dessen, was im Palast des Fürsten Almansur in Bugia zu sehen war und von Ibn Hamdis befungen wurde (f. oben S. 31). — Was nun Andalusien betrifft, so haben wir gesehen, wie im Innern der Moschee von Cordova selbst sich an rothen Säulen bildliche Darstellungen, unter anderen der sieben Schläfer, fanden, wie Abdurrah= man III. das Thor seines Schlosses Az-Zahra mit dem Bilde seiner Geliebten schmückte, wie hoch auf dem Palaste des Königs Badis in Granada die Erz= figur eines bewaffneten Reiters prangte, wie Löwen und andere Thiergestalten von Stein oder Metall zum fast unentbehrlichen Zierrath der andalusischen Fürstenschlöffer gehörten. Wegen ber Verfertigung von Gemälden aber brauchte man sich noch viel we= niger Scrupel zu machen, als wegen der von Sta= tuen; denn weil im zweiundneunzigsten Berse ber fünften Sure nur Bildsäulen (was jedoch nach der Meinung Vieler allein auf Götzenbilder Bezug hat) vom Annathem des Propheten betroffen worden, herrscht bei manchen Moslimen die Ansicht, einzig

<sup>1)</sup> Einhard, Anales ad annum 807.

<sup>2)</sup> Abulfeda, Annales II, 333.

folche Bilder lebender Wesen, welche einen Schatten wersen, seien verdammenswerth. 1) Wer sich nun (eben so wie beim Weintrinken, dessen ausdrückliches Verbot in demselben Verse enthalten ist) über das Vedenklichere so ohne Weiteres hinaussetzte und Menschen sowohl als Thierleiber in Stein formte, der wird gewiß an dem minder Verfänglichen keinen Anstroß genommen haben. Es unterliegt daher nicht dem geringsten Zweisel, daß die Araber zur Aussschmückung ihrer Paläste und Häuser vielsach die Maslerei angewandt und sich dabei nicht auf Gemälde lebloser Gegenstände beschränkt haben. Schon für das eilste Jahrhundert beweis't dies das ausdrückliche Zeugniß des Sicilianer's Ibn Hamdis, welcher von einem Palaste Al-Motamids in Sevilla singt:

Für den Künstler war die Sonne, also scheint's, die Farbenschale,

Drin er seinen Pinsel tauchte, daß er diese Säle male; Die Figuren auf den Bildern scheinen lebend sich zu regen,

Ob sie gleich in Stille ruhen und nicht Hand noch Fuß bewegen. 2)

Aus einer anderen Kasside des nämlichen Dich= ters auf ein Schloß des Al Mansur in Bugia geht

<sup>1)</sup> Lane, modern Egyptians, I, 135.

<sup>2)</sup> Maffari I, 321.

speciell hervor, daß es Sitte war, Gemälde an den Plafonds der Paläste anzubringen. Es heißt hier:

Wenn du empor zur Decke blickst, so glaubst du mit Entzücken

Zu sehn, wie blühnde Gartenau'n die Himmelswölbung schmücken.

Bewundernd wirst du eben da die goldnen Schwalben schauen,

Die flatternd schweben, um ein Nest dort oben sich zu bauen.

Die Künftler zeigten solche Kunft im Malen ihres Bildes,

Daß man jedwede Gattung schaut des jagdverfolgten Wildes;

Sie mußten in die Sonne, scheint's, den Farbenpinsel tauchen,

Um alles Blatt- und Laubwerk so mit Glanz zu überhauchen. 1)

Also an der Decke, eben dort wo sich die Gemälde der Alhambra besinden, wurden schon im elsten Jahrhundert Jagddarstellungen, die auch auf unseren Bildern einen bedeutenden Raum einnehmen, von hochgepriesenen Künstlern gemalt. Und daß diese Künstler muhammedanische waren, ist eine Annahme, der sich nicht ausweichen läßt.

Nach dem Gesagten fällt der Hauptgrund weg,

<sup>1)</sup> Maffari I, 323.

aus dem man die Entstehung unserer Deckengemälbe anderswo, als bei den Arabern, gesucht hat, und die Umstände, welche die letzteren als Urheber anzeigen, treten in ihr volles Recht. Daß Muhammedaner auf ihnen als Besieger ber Christen erscheinen, daß Die Bilder nach einem, den driftlichen Malern un= bekannten, Verfahren auf zusammengenähte, an den Plafond geleimte Felle gemalt find, daß die fie umgebenden, ja in ihrer Mitte felbst angebrachten Dr= namente völlig mit den andern in der Alhambra übereinstimmen — Alles legt es uns nahe, sie dem= felben Volke zuzuschreiben, von dem der Bau und die ganze Ausschmückung der alten und ächten Theile des Palastes herrühren. Auch find die abweichenden Meinungen hierüber nur durch den irrigen Glauben hervorgerufen worden, der Islam verstatte keine fi= gürlichen Darstellungen; denn sonft läßt sich kein Grund dafür absehen. Die größere Vollkommenheit der Zeichnung auf den Gemälden im Vergleich mit der rohen Sculptur der Löwen am Löwenbrunnen rechtfertigt noch nicht den Schluß auf einen aus= wärtigen Urheber, denn die Bildhauerarbeit fann aus älterer Zeit und von einem weniger geschickten Rünftler sein, oder, was am wahrscheinlichsten ift, es war für die Löwen als Brunnenträger, bei denen es auf genaue Naturnachahmung nicht ankam, ein feststehender Typus vorhanden. Uebrigens hat die gepriesene Trefflichkeit dieser Gemälde auch sehr ihre IL

Gränzen, sie zeigen durchaus noch die Kindheit der Kunst, und, statt wegen ihrer zu großen Vollendung den Arabern ihre Urheberschaft abzusprechen, möchte ich mich vielmehr wundern, daß die letzteren nach jahrhundertlanger Uebung der Malerei es noch keinem höheren Grade technischer Fertigkeit gebracht Wenn endlich Einige in unseren Bildern batten. den Styl italienischer Maler des vierzehnten, ober spanischer des fünfzehnten Jahrhunderts, ja die Hand bestimmter Meister entdeckt haben wollen, so vermag ich dieselben um ihre Kunstkennerschaft nicht zu be= Auf den ersten Blick vielmehr muß neiden. Aehnlichkeit mit den Miniaturen und Gemälden orientalischer Manuscripte, z. B. des Nisami und Firdusi auffallen; es ist, besonders auf dem Mittel= bilde, dasselbe brennende Colorit, derselbe Mangel an Abschattung und Perspektive. Auch in der Zeich= nung, namentlich der Pferde, nimmt man Analo= gien wahr; wenn daher die Alhambra = Bilder nicht, nach der wahrscheinlichsten Annahme, welcher nicht das mindeste Bedenken entgegensteht, Araberwerke sein sollten, so läge es am nächsten, ihnen einen persischen Ursprung zu geben; bei den Persern murde bekanntlich von jeher die Malerei eifrig geübt, auch zu jeder Art von Darstellung benutzt, und nach Ibn Batuta hatten sich Manche dieses Volks in Granada niedergelaffen.1)

<sup>1)</sup> Ibn Batuta IV, 373.

Nicht alle Localitäten der Alhambra können hier besprochen werden, sondern nur die bemerkens= werthesten. Zunächst machen wir einen Abstecher nach einigen der vereinzelten Gebände, welche, an der Festungsmauer gelegen, ehemals wahrscheinlich unmittelbar mit dem Palaste zusammenhingen. Die mehrsten von ihnen bergen noch kostbaren architekto= nischen Schmuck im Innern. So das sogenannte Haus des Sanchez, auch Mirador del Principe ge= nannt, vor dem sich früher ein Wafferbecken, ähnlich dem des Myrthenhofes, befand und das aus seinem oberen, an Azulejos und Stuckverzierungen reichen Stockwerke eine entzückende Aussicht auf das Darro= thal und das gegenüberliegende Generalife bietet. Die Inschriften daselbst enthalten außer den oft wiederholten Segensformeln: "Glück" und "bestän= diges Wohlergehen" noch die beiden Ausrufe: "D mein Vertrauen! o meine Hoffnung! Du bift meine Zuversicht, Du meine Stüte!" und "D mein Pro= phet! o mein Abgesandter! besiegle meine Werke mit dem Siegel des Guten." Außerdem find die Bande mit zahlreichen halberloschenen und nicht mehr zu entziffernden Versen überdeckt. — Auf das genannte Gebäude folgen, am nordöstlichen Abhange des Al= hambrahügels fich erhebend, noch verschiedene Thürme, darunter die "der Gefangenen" und "der Infantin= nen" besonders bemerkenswerth. Beide haben in ihren innern Räumen Ornamente aufzuweisen, die

mit den schönsten der Alhambra wetteifern. Der Thurm der Gefangenen birgt noch eine Fülle von Inschriften, welche den Sultan Abul Hedschadsch Inssulf als den Erbauer oder doch als denjenigen verfünden, der das Innere ausschmücken ließ. Die selben sind theils Suren des Koran, theils Verse wie die folgenden:

Mit diesem Werke mißt sich nichts. Als es vollendet worden,

Verbreitete sich flugs sein Ruhm nach Süden und nach Norden.

Ein schöner Thurm, bei Allah, ists; er gleicht dem truß'gen Leuen,

Der sich vertheidigt; mögt ihr euch vor seinem Grimme scheuen!

Durch ihn ward die Alhambraburg verschönt mit einer Baute,

Wie man so herrlich und so schön auf Erden keine schaute.

Die Sterne blicken ehrfurchtsvoll nach dieses Thurmes Zinnen

Und die Plejaden schützen ihn als seine Wächterinnen.

Sein Mauerwerk von festem Stein, die Zierden, die es schmücken,

Wie alles das entstanden sei, fragst du dich mit Ent-

Uns leuchten sehn die Sonne wir in Jussufs Angesichte,

Doch eine Sonne ists, die nie sich birgt mit ihrem Lichte.

In den Königspalast zurückgekehrt, werfen wir zu= nächst noch einen Blick auf die Moschee und auf die Bä= der. Jene, von Karl V. zur Capelle umgewandelt, ist sehr entstellt worden; tropdem läßt die Façade, wie man sie vom Vorhof aus erblickt, noch ihre ur= sprünglichen reizenden architectonischen Verhältnisse und eine Fülle mannichfaltiger Ornamente erkennen. In bedauerlichem Zustande des Verfalls befinden sich auch die Bäber; nur aus einzelnen Reften ist noch auf die Verschwendung zu schließen, mit welcher Marmor und Favence-Mosait über sie ausgeschüttet waren. In der Anordnung der Räume erkennt man die noch heute in den Bädern des Drients übliche; zu beachten ist das Ruhegemach mit der oberen Gallerie, vielleicht für Musiker, und der, mit weißem Marmor gepflafterte Raum für bas Dampfbab, an deffen Decke sich viele sternförmige Deffnungen be= finden. — Gine Reihe von Gemächern und Corridors zwischen dem Comaresthurm und Schwesternsaal ist völlig modern, und auch das jogenannte Schmuckzimmer der Königin (Tocador de la Reyna) gehört in seinem jetzigen Zustande der Zeit Karls V. an. Es ist dies ein offener, unfäglich reizender Pavillon, der über der nördlichen Umfassungsmauer der Alhambra wie ein Adlernest auf der Spitze eines

Thurms klebt, während dieser wieder steil von den Felswänden emporsteigt, unter denen in jäher Tiese der Darro rauscht. Der Blick von hier auf den terrassensig emporsteigenden Albaicin, auf das, aus Lorbeeren und Granaten hervorleuchtende Generalise und das himmelhohe Schneehaupt des Piks von Beleta hat den Zauber einer Vision.

Ihren vollen Reiz enthüllt die Alhambra erft bei wiederholter Betrachtung. Man muß diese Feenräume bewohnen, muß in ihren fühlen Stein-Grotten und Säulenlauben die Mittagsschwüle verträumen und sich dem Eindruck der wechselnden Reize hingeben, die jede Tageszeit in ihnen hervorruft, sei es, daß der Morgen in seiner himmlischen Frische auf ihre Terraffen und Gallerien niederthaut und mit fliegen= dem Strahl über ihre, wie mit Perlen befäten, Wände hinzittert, sei es daß der Abend sie mit der vollen Glorie des Südens und einem Glanze um= strahlt, der nicht von dieser Welt zu sein scheint. Man muß, die Dichter des Drients in Händen, auf den schwebenden Balkonen des Schlosses die Düfte dieser balsamischen Einsamkeit einathmen, ober, am Löwenbrunnen sitzend, bem Murmeln der unterirdi= schen Wasser lauschen, mährend das Mondlicht einer Andalusischen Sommernacht, von Gäule zu Säule rückend, die Hallen mit schwebenden Schatten, wie mit Geistern ber Vergangenheit, erfüllt. so mit dem Genius des Ortes vertraut gemacht hat,

den erschließen sich auch bessen Geheimnisse, und die Verse der Inschriften, die sich wie magische Zeischen um Wände und Pfeiler ranken, gestalten sich ihm zum lebendigen Klange, so daß das ganze Gesbäude gleichsam in ein architektonisches Gedicht verswandelt erscheint. Da nimmt zuerst der Löwensbrunnen das Wort (ich übersetze hier die Inschrift des Beckens):

Unvergleichlich ist dies Becken! Allah, der erhabne, wollte,

Daß an wunderbarem Reiz es Alles überstrahlen sollte! Sieh den Fries an seinem Rande! In der Zier der Edelsteine

Und der Perlen glänzt und strahlt er flammengleich im Sonnenscheine.

Blizend, wie im Wettstreit mit dem Diamantenschmuck der Schale,

Fallen Tropfen flüssigen Silbers stäubend von dem Wasserstrahle,

Und, geblendet von dem Schimmer, kann der Blick nicht unterscheiben,

Welches stille steht und welches rinnend flutet von den beiden.

Von dem Strahle gießt das Naß sich in die Marmorschale nieder

Und verschwindet dann, sich bergend, in den eh'rnen Röhren wieder;

Also sucht, wenn Sehnsuchtthränen ihm die Wangen überschwemmen,

Der Verliebte vor den Menschen schüchtern ihren Strome, zu hemmen.

Kommt vom Himmel dieses Wasser? kommt es aus der Erde Tiefen?

Oder strömt es aus dem reichen Gnadenborne des Chalifen?

Sieh! im Staub vor dem Gewalt'gen, weil sie ihn in Ehrfurcht scheuen,

Liegen mit gezähmter Wildheit diese fürchterlichen Leuen!

O erlauchter Fürst! o Erbe du des Ruhmes der Naßriden,

Hoheit über alle Hohen dieser Welt ist dir beschieden. Mögst, von Gottes Huld gesegnet, du noch lang das Scepter tragen,

Immer neue Feste feiern und die Feinde niederschlagen. 1)

Dann jubelt der Saal der beiden Schwestern:

Ich bin ein Garten voll von Zier, mit jedem Schmuck bekleidet;

Erkenne mich, indeß dein Blick an meinem Reiz sich weidet!

Durch Allah nur, durch Menschen nicht, konnt' ich so herrlich werden;

Ich bin an Glückverheißung reich, wie sonst kein Bau auf Erben.

<sup>1)</sup> Das erste Berspaar ber Inschrift ist weggelaffen.

In jeder Nacht hesuchen mich als Gäste die Plejaden, An jedem Morgen mich der Ost, mit Wonnen reich beladen.

Entzücken schafft es jedem Blick, zu schauen dies Gebände,

Der Fromme fühlt ein höh'res Glück in ihm und größ're Freude.

Hier ist der Saal, der herrliche, mit jedem Schmuck erfüllte!

Verborgne Reize hat er viel und andre unverhüllte; Ihn grüßt des himmels Zwillingspaar mit freudigem Erstaunen,

Ihm naht der Mond, ein Liebeswort ihm in das Ohr zu rannen.

Die Sterne stiegen gern herab aus ihren lichten 30-

Anstatt im Himmel wünschten sie in diesem Saal zu wohnen;

Gern unter beine Sklavenschaar, Herr, möchten sie sich reihen,

Und in den beiden Höfen 1) dir voll Chrfurcht Dienste weihen.

Die Halle, des Palastes Zier, sprich, kann sie sich der hellen

Milchstraße nicht, der schimmernden, an Glanz zur Seite stellen?

Als Prachtgewand bekleidet sie dies Schloß, und wie beschämen

<sup>1) 3</sup>m Löwen- und Myrthenhof.

Nicht ihre Farben, reich an Glanz, die Teppiche von Jemen.

Wie viel der Säulen ringsumher, die leuchtend aufwärts ragen,

Wie viel Arkaden siehst du rings, von jenen leicht getragen!

Du glaubst, es rollten um dich her die lichten himmelssphären,

Indeß die Sonnenstrahlen sie mit erstem Schein verklären.')

Berödet sind jetzt diese Räume; das fröhliche Le= ben, das einst in ihnen gewaltet, ist verstummt; nie mehr lockt die Schellentrommel zur festlichen Zambra; nie mehr lauscht Zaide vom Balkon dem Saitenspiel ihres Ritters: aber bisweilen an festlichen Tagen, wenn die springenden Waffer in Bewegung gesetzt werden, belebt fich das stille Schloß von neuem; über= all, mächtig und unaufhaltsam, wie lang zurückge= drängte Gefühle aus dem Herzen hervorbrechen, spru= delt dann das klare Element empor, hier in Silber= fäden hinschießend, dort sich in Cascaden durch die Marmorrinnen ergießend und in leuchtenden Garben aus den Becken sprühend; und es ift, als erhöbe fich mit ihm die alte Herrlichkeit wieder aus dem Ab= grunde, wo sie lange begraben gewesen, als tauchten die Schutzeister dieser Zauberhallen, die Peris und

<sup>1)</sup> Der Schluß ber Infdrift ift bier weggelaffen.

Dschinnen Arabiens, mit den verborgenen Schätzen der Tiefe aus den Cisternen, um ihren Lieblingssitz in der alten Pracht zu schmücken. Ein Frühling aus dem Drient scheint in Glanz und Wärme das Gestein zu umhauchen und rings beginnt ein Knospen und Regen; der Ostwind gießt die Düste, die er im Palmenlande eingesogen, über die Säle aus; die zarten Wölbungen, vom blitzenden Lichte der Springsquellen angestrahlt, wallen und leuchten gleich ziehenden Morgennebeln, und in allen Hösen wird es laut von verklungenen Stimmen der alten Zeit und alle hallen in einen Jubelruf zusammen.

Slücklich wem es vergönnt ist, an einem solchen Tage die Alhambra zu besuchen! Auch in seiner Seele steigen dann begrabene Träume und Hoffnungen wieder aus ihrer Gruft, wie um ihn her die Freuden des halbzerfallenen Araberschlosses. Ich weiß wohl, daß nicht Jeder dergleichen sieht und empfinset: aber nie betrete der dies Heiligthum, der die Steine für Stein hält und nicht die große Seele des Orients zu fassen weiß, die in dieser marmornen Blüthenwelt athmet.

Noch einmal klimmen wir auf steilem Felsenpfad zwischen Duftgesträuch und wucherndem Immergrün zu der Höhe, von welcher das Generalise mit seiner luftigen Säulenhalle herabblickt. Dieses Lustschloß hat ungleich mehr gelitten, als die besser erhaltenen Partien der Alhambra; ganze Theile von ihm sind

zertrümmert oder modernisirt; die Decorationen seiner Artaden, Säulengallerien und Gemächer hat die robe Menschenhand großentheils zerftört und es läßt sich aus seinem gegenwärtigen Zustande nur eine schwache Vorstellung von der Weise gewinnen, in welcher die Araber Architektur und Gartenkunft vereinigten, um durch reichgeschmückte offene Höfe und Hallen in Berbindung mit Wafferfünsten, Blumenflor, Südfrucht= . hainen und verschlungenem Baumdickicht alle Sinne zu berauschen. Aber der Reiz seiner unvergleichlichen Lage ist ihm geblieben, und noch in seinem jetigen Verfall scheint der Sommersitz der Granadinischen Könige mit seinem quelldurchrauschten, lorbeerschattigen Hofe und den über alle Beschreibung prachtvollen Aussichten, die er von seinen Loggien und hängenden Gärten gewährt, aus der Phantafie eines Dichters in die Wirklichkeit getreten zu sein. nie einen Frühlingsabend im Generalife erlebt, der fann nicht jagen, daß er die Schöpfung in ihrer vollen Herrlichkeit gesehen habe; die idyllische Einsamfeit, das Schattendunkel der Granathaine, der aus tausend Rosenbüschen aufstäubende Duft und der Blick aus diesem blühenden Eden auf die schönste Landichaft der Erde, auf ein Alpenthal unter fast tropischem Simmel und mit dem reichsten Pflanzenwuchs des Südens, dies Alles erfüllt die Seele mit fanften Schauern, als ob sie vor dem Allerheiligsten der Natur stände. Durch das Laubwerf hoher, von

Weinreben umschlungener, Bäume gleitet bas Auge zu grünberanften Bergabhängen und Schluchten, wo die indische Feige wuchert und die Aloë ihre hohe Blüthenfackel erhebt, wo Myrthen und Citronen= bäume Zweig in Zweig verflechten und rauschende Bäche, zwischen Dleandergesträuch hervorschäumend, in die Tiefe stürzen. Schon werfen die Cypressen längere Schatten, purpurne Strahlenwellen fluten über die Bega hin, und im tiefen flammenden Roth, indessen die Sonne hinter den zerriffenen Gipfeln der Felsgebirge finkt, leuchten die Zinnen der Alham= bra auf ihrer ulmenbefränzten Höhe. Während nun der Abendschein wechselnd alle Farben des Regen= bogens auf die Granitkegel und phantastischen Backen= kronen der Sierren hinschüttet, verschwimmt die Ebene in einen Nebel wogenden Lichtes, der dann in blaulichen Duft, endlich in Schatten übergeht. Von den hundert Glockenthürmen der Stadt ertont das Ave Maria, und dämmernd, traumhaft wie eine Fürstin der orientalischen Märchen steigt aus allen Klüften die Nacht des Sudens empor und gießt heißere Dufte in die Blumenkelche. Ueber die Cypressenwipfel hin= fäuselnd, zieht sie in die Araber=Billa ein; heller leuchten die Drangen in ihren kleinen grünen Him= meln und das weiche Mondlicht, durch alle Blätter= luden träufend, wiegt sich auf den sprudelnden Quel= len. Lauter schmettern indeß die Nachtigallen in den Blüthenwipfeln, von unten hallen verlorene Mando=

linenklänge empor und ein wollüstiges Zittern geht durch die Gärten und Corridore; leise beginnen die Fontainen zu springen, als ob der Odem der Nacht den lange versiegten Strahl wieder aus ihnen hervor= söge und man glaubt, an den Gitterstäben der Bal= kone die weißen Schleier der Sultaninnen wallen zu sehen, wie sie das Saitenspiel belauschen, mit wel= chem Sohre, der Genius des Abendsterns, den Rei= genchor der Gestirne anführt.

Aber unter allen den üppigen Reizen, mit denen die Natur die Königsschlöffer von Granada um= wuchert, ift es kaum möglich, ein tief wehmütiges Gefühl zuruddrängen. Ginjam, die letten und vielleicht geringsten von jo vielen Wunderwerken der Araber, find diese Bauten zurückgeblieben. Wo ift Cordova, die Mutter der Städte, das Meffa des Occidents, zu dem die Gläubigen in langen Karavanenzügen wallten? Wohin sind seine Kuppeln und Minarete, wohin ist sein Häuserstrom geschwun= den, der sich wogend weithin über Thal und Hügel ergoß? Was ift aus seinen Bibliotheken und Bör= sälen geworden, den frühsten Heerden europäischer Bildung, dem Sammelplatz von Lernbegierigen aus allen Ländern? Wo ist Az=Zahra, die Feenstadt, von den Omajjaden mit aller Pracht und allem Lurus des Drients überschüttet? Vernichtet und auf Erden ausgetilgt ist jene ganze Welt, gebrochen hat die Zeit den Talisman, an den ihr Dasein gebunden

war, in alle Winde ist die Asche der Chalifen ver= weht und die Herrlichkeiten ihres Reiches scheinen in eine tiefere Vergangenheit zurückgesunken zu sein, als die altergrauen Städte der Vorwelt, die schon seit Jahrtausenden nicht mehr waren, als sie erst aufblühten. Denn noch stehen die Säulen des hundertthorigen Theben, und die Tempel von Ninive tauchen eben mit ihren Götterbildern aus der alten Traumnacht wieder auf; aber fragt man nach den Palästen Abdurrahman's, so weiß Niemand die Stätte anzugeben, wo sie gestanden. Trüber jedoch, als der Gedanke an den Untergang so vieler Denkmale der Kunst, stimmt uns der an das Jammerschicksal des Volkes, welches die Halbinsel mit ihnen geschmückt hat. Denn trauriger, als der Blick auf Schutt und Trümmermassen, auf verödete Landstriche, wo einft üppiges Leben grünte, ift die Betrachtung der Rui= nen des menschlichen Geiftes, die uns dieses Volk in seinem jetigen Zuftande zeigt. Berfolgt, aus ber Heimath über das Meer hinweggetrieben, sind die Araber in tiefere Barbarei zurückgesunken, als die ihrer ersten Urväter war. Selbst ihre Grabstätten sind in dem Lande, das sie durch acht Jahrhunderte beseffen, vertilgt, und wer Spanien durchreif't forscht umsonst auch nur nach solchen Todtenmalen von ihnen, wie jene schweigenden und namenlosen Gräber find, welche in Asien, der Wiege unseres Ge= schlechts, die Reste unbekannter Völker der Urwelt

umschließen. Von den Hunderttausenden der Werke ihrer Gelehrten und Dichter haben Zeit und Zer= ftorungswut die meisten vernichtet, die übrigen liegen zerstreut in den Bibliotheken des Drients und Euro= pa's, und ihr Verständniß ruht bei ihnen im Staube. Sie selbst aber, unsere Lehrmeister in so vielen Wiffenschaften, irren verwildert als Nomaden in den Afrikanischen Wüsten umber. Wohl lebt noch bei ihnen als eine dunkle Sage die Erinnerung an das schöne Andalusien und vom Bater zum Sohn be= wahren sie die Schlüffel zu ihren Häusern, um dort einzuziehen, wenn die Fahne des Propheten wieder auf die Kathedrale von Granada gepflanzt werden wird; diese Zeit jedoch kommt nie; fort und fort freisen im Auf= und Niedergeben die Gestirne, allein erbleichend hängt der Halbmond Muhammeds über dem Horizont, um nie wieder aufzuleuchten. leicht schon in nicht ferner Zukunft wird der Strom der Jahrhunderte die Religion des Islam, dessen Völker sich selbst und ihre Cultur überlebt haben, vom Erdboden hinwegspülen. Noch früher indeffen werden seine letzten Monumente in Europa ver= schwinden. Wie der einzelne Thurm einer ins Meer versunkenen Stadt über die Wellen emporblickt, fo ragt die Alhambra noch allein aus der Flut, welche die anderen verschlungen; aber auch ihre Mauern fturzen Stein auf Stein der Bernichtung entgegen. Es ist ein Volksglaube der Drientalen, daß der

leuchtende Stern Soheil oder Canopus Zauberfräfte besitze und daß der Glanz der arabischen Reiche seine Schöpfung gewesen sei; noch zur Zeit Abdurrahman's stieg er über den Horizont des nördlichen Spanien und bestrahlte mit rothslammendem Licht die blitzenden Schlösser und die funkelnden Minarete der Moscheen, dacht gleichen gegen Süden hinabgessunken ist, sind die Bunderbauten eine nach der andern geschwunden; noch eben erhebt er sich am südelichen Rande von Andalusien über den Saum des Meeres und beschimmert mit mattem Glanz die zerfallenden Zinnen des letzten Araberschlosses; wenn er ganz in Europa untergegangen ist, werden auch sie ein Trümmerhausen sein.

<sup>1)</sup> Die Behauptung Makkari's (I, 103), ein Berg bei dem Orte Soheil sei der einzige Punkt Andalusiens, wo man den gleichnamigen Stern erblicke, beruht auf Irrthum. Canopus, der in rückgängiger Bewegung nach Süden ist, steigt noch heute kaft 1° 20' über den Horizont von Cadiz. (Humboldts Rosmus II, 332.)

Berlin, Drud von Gebr. Unger (C. linger), Ronigl. Sofbuchbruder.

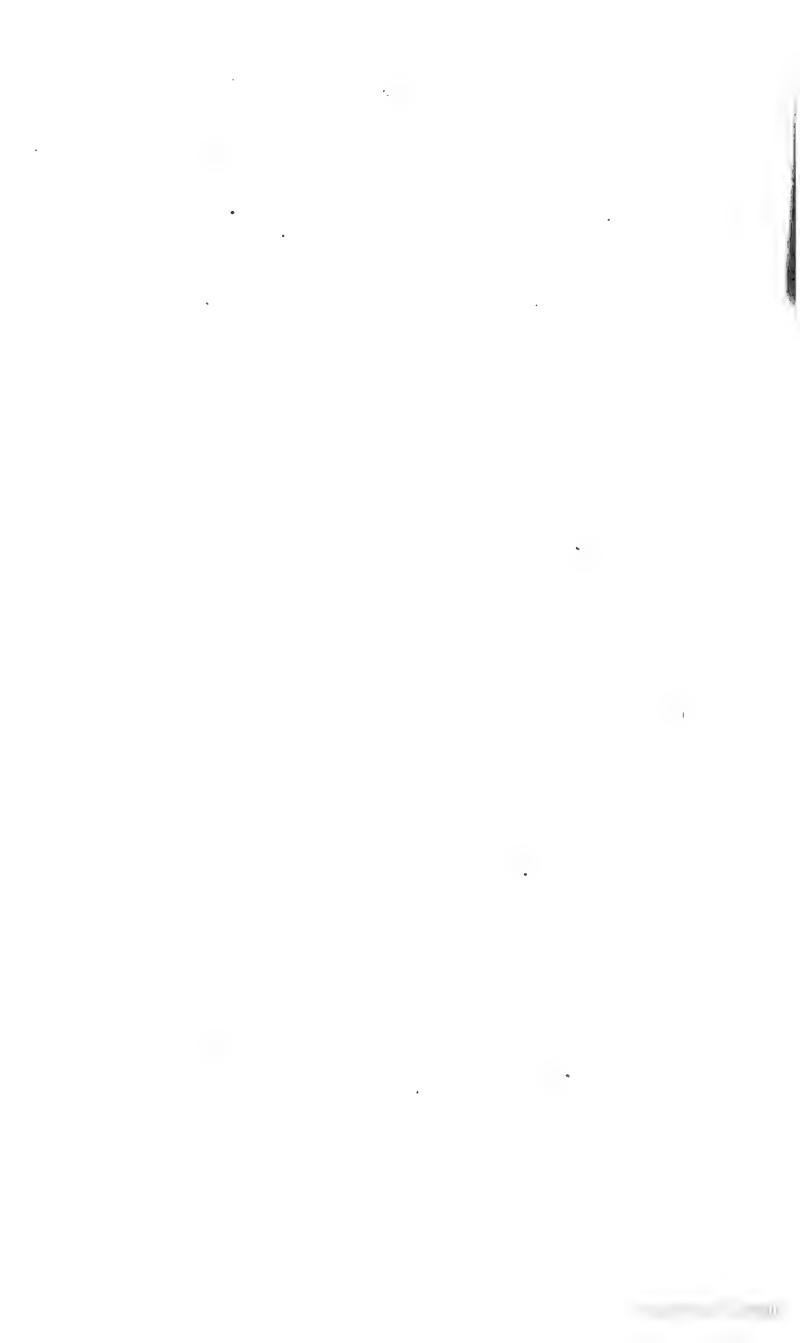





